# DIE BAYERISCHE KÖCHIN IN BÖHMEN

Maria Anna Neudecker



Occor. 1320 g Veudecher



# Die

# Bayerische Köchin in Böhmen.

# Gin Rochbuch,

das sowohl für Herrschafts – als auch für gemeine Rüchen eingerichtet ist, und mit besonderem Außen gebraucht werden kann.

Heransgegeben

von

Maria Anna Neudecker,

geb. Ertl.

Mit Speise=Zetteln, acht Auftrag=Tafeln und einem Unter= richte in der neuesten, einfachsten und faßlichsten

# Tranchirkunst.

Gilfte, mit mehreren nublichen Recepten vermehrte Auflage.

München, 1863. Verlag von E. A. Fleischmann.

REGIA.

## Vorrede

## gur fiebenten Auflage.

Wenn mir bas feltene Glud zu Theil wirb, ein Bor= wort zur siebenten Muflage meines Rochbuches schreiben gu können, welches in 14,000 Exemplaren in ber Welt curfirt, ohne ber Uebersetzungen in die bohmische, frangosische und ita= lienische Sprache zu gebenken, so barf ich biefen Umstand wohl als unläugbaren Beweis ansehen, bag es mir gelungen fei, bie Bufriedenheit bes tochenben und fpeisenden Bublitums zu erwerben. Gleichwohl murbe ich bei ber Ueberschwemmung von neuen und wohlfeilen Rochbuchern die Berausgabe biefer fiebenten Auflage vielleicht nicht gewagt haben, wenn ich nicht von mehreren Gönnern und hohen Rurgaften von Marien= bab bazu aufgeforbert worden ware. Ich übergebe also mein wieder mit mehreren neuen Nummern vermehrtes Rochbuch abermals den freundlichen Lesern, und findet es in seiner gegenwärtigen Geftalt eine eben fo beifällige Aufnahme wie die früheren Auflagen, so erfüllt biefes ben innigften Berzenswunsch

ber Berfafferin.

# Vorwort

gur achten Auflage.

Erfreulich war es für mich, von einer Buchhandlung meines Vaterlandes Bayern aufgefordert worden zu sehn, ihr den Verlag meines Kochbuches, sobald eine neue Auflage nothwendig würde, zu überlassen, welchem Bunsche ich denn auch mit Vergnügen entsprach, nachdem die siebente Auflage zu Ende ging.

Indem ich hier für die bisher in so hohem Grade günsstige Aufnahme meines Kochbuches meinen gerührtesten Dank abstatte, darf ich mich wohl getrost der Hoffnung hingeben, daß es auch dieser achten Auflage, die ich mit mehreren nützlichen Recepten bereichert habe, nicht an Beifall und Theilenahme sehlen wird.

Die Berfafferin.

## Vorwort

## gur neunten Auflage.

Ungeachtet der Menge in neuerer Zeit erschienenen Koch= bücher, deren manche sogar nur bloße Nachahmungen unseres Neudecker'schen Werkes sind, ist nach einigen Jahren auch die starke achte Auflage vergriffen, — der beste Beweis, daß die Vorzüge dieses Buches stets anerkannt werden, und gewür= diget bleiben.

Gegenwärtige neunte Auflage wurde wieder auf das Sorgfältigste durchgesehen, und die früheren Nachträge und zerstreuten Anhänge sind nun in die gehörigen Abtheisungen eingereiht, wodurch Uebersicht und Gebrauch des Buches wesentlich erleichtert, sowie auch bessert

VI Vorwort zur neunten Auflage.

burch mehrere Recepte neuerer Kochkunst wieder erhöht wurde.

Möge sich auch biese neue Auflage stets andauernder Gunft zu erfreuen haben.

Die Berlagshandlung.

# Vorbericht

## als nöthige Vorbelehrung für das Ganze.

Der Ueberfluß an Kochbüchern, womit das Publikum gleichsam überschwemmt ist, würde schon allein ein hinreischender Grund seyn, die aufgeregte Neigung in mir zu untersbrücken, diesen Ueberfluß noch mit einem ähnlichen Werke zu vermehren, wenn mich nicht eine vielzährige Erfahrung, die ich größtentheils in den Küchen vornehmer Häuser gemacht habe, in die Geheimnisse der Kochkunst hinlänglich eingesweiht hätte, um behaupten zu dürfen, daß ich bei allem Ueberflusse solcher Schriften doch kaum etwas Ueberflüßiges geschrieben habe.

Man hat, so viel ich weiß, für den Unterricht im Kochen schon Manches gethan; man hat fast allenthalben die Kochkunst mit Neuheit, Verschiedenheit, Seltenheit und Mannigsaltigkeit der Speisen mühsam zu erweitern gesucht und mit der Abhandlung über das Versahren bei Zubezreitung dieser Speisen mehrere Bände angefüllt, dabei aber bisher für eine mit Eleganz vereinigte Einsachheit, für häuszlichkeit, für eine auf den herrschenden Geschmack gegründete Auswahl, und für die auf der Angabe gewisser praktischer Vortheile beruhende Deutlichkeit in der Anweisung nur wenig gesorgt. Diese Lücken auszufüllen, war mein Bestreben in diesem Werke.

Bayern — meinem Vaterlande — verdanke ich meine Ausbildung in den ersten Grundsätzen der Kunst, die ich durch eine langwierige Erfahrung in den Küchen großer Häuser Böhmen's und Oesterreich's so weit gebracht zu haben glaube, um mich zu bem gegenwärtigen Unternehmen fähig halten zu bürfen.

Nichts besto weniger würde ich mir nie haben einfallen lassen, meine in diesem Fache gesammelten Kenntnisse dem Publikum durch den Druck mitzutheilen, wenn ich nicht selbst von so vielen hohen Herrschaften, welche alle die Zubereitung meiner Speisen mit großen Lobsprüchen überhäuft haben, zu wiederholten Malen aufgemuntert worden wäre, dieselben nach und nach niederzuschreiben, und sie dann dem Drucke zu übergeben.

Ich glaube babei, wenigstens jungen Anfängerinnen, und vorzüglich meinen Landsmänninnen, einen wesentlichen Dienst mit der Herausgabe zu erweisen; ja, ich wage es soz gar noch, deswegen Anspruch auf ihren Dank zu machen, da ich meine Erfahrungen mit so vielem Fleiße in diesem Buche zusammengetragen, und dieselben so deutlich und umständlich ausgeführt habe, daß diesenigen, die meine Vorschriften genau befolgen wollen, gewiß den Vortheil daraus ziehen werden, der mit allem Rechte davon erwartet werden dark.

Wenn ich so eben anführte, daß dieses Werk meine eigenen Erfahrungen enthalte, so muß man nicht glauben, als ob ich unterlassen hätte, andere gute Kochbücher bei diesem Geschäfte zu Rathe zu ziehen; nein, ich habe im Gegentheile anfänglich die besten benutzt, nach vielfältigen Proben das Nützlichste davon herausgehoben, und meine eigenen Bersuche damit vermischt, um ein zweckmäßiges Ganzes daraus zu bilden. Hierunter besinden sich aber eine Menge anderer, ganz neu zubereiteter Speisen, die bloß in Bahern, Desterreich und Böhmen gewöhnlich sind, und die ich entweder verbessert oder durch eigenen Fleiß

selbst erfunden habe; und diese sind es hauptsächlich, die mir den Beifall so vieler hohen Herrschaften erworben haben.

Es kommt aber in der Rochkunst nicht sowohl barauf an, zu wissen, wie man Speisen gut und schmackhaft zusbereiten soll, sondern, wie solches auf eine wohlseile Art gesichehen kann; auf diesen Punkt habe ich eine besondere Rückssicht nehmen zu müssen geglaubt, weil ich aus Erfahrung weiß, daß nicht in allen Rüchen gleicher Uebersluß herrscht. Daher habe ich diesem Buche eine solche Einrichtung gegeben, daß nicht nur eine große, sondern auch die kleinste Küche sich seiner mit Bortheil bedienen kann.

Nur noch eine kleine Notiz wegen bes Titels bieses Buchs. Dieses könnte leicht biejenigen irre leiten, die es gebrauchen wollen. Diejenigen, die in Bayern sind, könnten glauben, daß es bloß für sie allein geschrieben wäre, und diejenigen, die nicht in diesem Lande wohnen, könnten vielleicht das Gegentheil meinen; mit dieser Meinung würsden sich jedoch beide Parteien, besonders die letzte, ganz verrechnen. "Die bayerische Köchin" wird es darum betitelt: 1. weil ich selbst eine Bayerin bin; 2. weil die meisstelt und bayerischen Speisen in Bayern üblich sind; 3. weil Alles uach bayerischem Maß und Gewicht behandelt wird, und weil endlich 4. die in diesem Lande üblichen Ausdrücke und Provinzialismen, die einmal von Alters her so vielen Speisen beigelegt sind, beibehalten werden mußten.

Um aber dieses Buch für ganz Deutschland gemein= nützig zu machen, und es zu Jedermanns nützlichem Ge= brauche einzurichten, habe ich entweder jenen bloß in Bayern, Desterreich und Böhmen bekannten National = Be= nennungen meistentheils die eigentliche Bedeutung in rei= ner hochbeutscher Sprache gleich beigefügt, ober ich habe ben Sinn bieser Provinzialausbrücke in der eigens beigegebenen Wörter=Erklärung angedeutet.

Das ganze Werk besteht in fünfzehn Abtheilungen, welche in wohlgeordneter Reihenfolge nebst den verschieden= sten Fleisch = und Fastenspeisen auch noch die Zubereitung von Getränken, Erfrischungen 2c. enthalten. Alle find so geschrieben, daß sie sowohl auf Herrschaftstafeln, als auch gute Hausmannskoft anwendbar sind. Auch fand ich nöthig, alle sowohl zur Kochkunst, als zur übrigen Hauswirthschaft gehörigen Bemerkungen und Erinnerungen weiter unten beizuseten. Ferner entwarf ich auf jeben Monat sieben Speisezettel von bem, mas in jeber Sahreszeit und in jedem Monate zu haben ift. Und ba die Speisen allemal für eine gewisse Un= zahl Personen bestimmt werben mußten, so muß ich noch bemerken, bag ich fie alle auf zwölf Per= sonen eingerichtet habe. Wenn also nun Speisen für mehr ober weniger Personen zugerichtet werben sollen, so wird man natürlicher Weise bas Quantum verhältnismäßig zu bermehren ober zu verminbern miffen.

Einige nöthige und allgemeine Bemerkungen, die sowohl für die Küche, als auch für die übrige Hauswirthschaft höchst nützlich sind, und welche ich deshalb jeder Köchin mit Aufsmerksamkeit zu lesen, und sie dann zu befolgen besonders anempfehle, lasse ich dem Buche in nachfolgender Vorerinnerung vorausgehen.

# Vorerinnerung.

Das erste und vorzüglichste Attribut in allen Küchen muß Reinlichkeit und Ordnung seyn. Hat man Cafferollen ober anderes Kupfergeschirr, so ist besonders darauf zu se= hen, baß bieselben immer gut verzinnt sinb; benn in trau= rigen Beispielen erzählt und die Erfahrung, wie hochst nachtheilig bas Rupfer ber menschlichen Gesundheit sei, besonders wenn eine in Essig ober Wein zubereitete Speise barin stehen geblieben ift. Auch in Messing und Zinn ift es schäblich, etwas aufzubewahren, zumal Obstspeisen; man sieht es sogleich an der Farbe, die sie verlieren, und so werden sie sehr ungesund. Diese Rüchengeräthschaften nun sind des Ansehens wegen nicht nur von außen, sondern, um der Gesundheit willen, noch mehr von innen zu puten und sauber zu halten. Es ist zu vermuthen, daß schon Vielen diese Bemerkung bekannt ist, wie sie wirklich Jedem bekannt sehn soll; bennoch wird sie hier nicht überflüßig seyn, wenn sie auch nur einigen Wenigen meiner Leserin= nen zum ersten Male zu Gesicht kame. Der Gesundheit wegen ist beim Kochen vorzüglich eisernes und irdenes Geschirr, und bei Tische Porzellain = Gefäß nicht genug anzupreisen; auch ist basselbe am leichtesten rein zu er= halten; boch muß beim Abputzen alle mögliche Behutsam= feit angewendet werben, bamit nichts zerbreche. Es läßt

sich aber nicht in jedem Porzellain-Gefäße kochen, ober in der Röhre backen. Das beste dazu ist Steingut, in welchem man Alles, außer Krebse und Stocksisch, kochen, braten und backen kann. Will man aber auf Porzellain oder Zinn in der Röhre backen, so darf man nur der Schüssel eine dicke, mit Salz bestreute Platte unterlegen, wo man alsdann des Zerbrechens wegen außer Sorgen sehn kann. Auch empfehle ich zum Abspülen etwas Lauge unter das Wasser zu nehmen, womit das Geschirr am besten vom Schnutze gereiniget wird. Bast, wenn man ihn haben kann, ist zum Abspülen immer dienlicher, als Tücher oder Lappen. Nach dem Abwaschen des Geschirrs muß es eigentlich noch im frischen Wasser abgesschwemmt, und Kupfer und Wessing mit Sägekleien abgestrocknet werden, damit es nicht anlause.

Zweitens sind Dekonomie und Sparsamkeit nicht nur jedes Dienstboten Schuldigkeit, sondern sie sind auch an= berer Ursachen halber sehr anzurühmen; benn burch Ueber= fluß kann oft mehr verloren, als gewonnen werden. Hat man Fleisch, Mehl, Gier, Gemüse oder anderen Speise= Vorrath, so sehe man sorgfältig varauf, daß Nichts ver= derbe, sondern Alles gut aufbewahrt, und immer das Alektere vor dem Neueren hergenommen werde. Befindet sich das Fleisch an einem kühlen oder frischen Orte, so muß es nicht liegen, sondern aufgehangen, und, erfordert es nicht die höchste Noth, so muß es auch nicht eingefal= zen werden; von dieser Regel leidet jedoch Wildpret und Schweinfleisch eine Ausnahme. Rind=, Ralb= ober Lamm= fleisch ist am besten trocken aufzubewahren, es behält ben Saft viel besser bei sich; die Suppen werden auch bavon viel schmackhafter, und die Braten viel weißer, appetitlicher und saftiger. Geflügel muß trocken gerupft, und, ohne es naß zu machen, ausgenommen werben. Soll es gut unb mürbe werden, so muß es im Sommer einige Tage vor= her aufgehangen werden, und im Winter ausfrieren. Soll bas Geflügel aber ausgelöst werben, so muß bieß aller= bings geschehen, indem dasselbe noch warm ist, weil es

später erstarrt, und für jene Borbereitung unbiegsam wird. Will man das Fleisch oder Geflügel vor Fliegen oder anderem Ungezieser bewahren, so muß man es gut in Tücher einschlagen. Soll Speck, geräuchertes oder gesalzenes Fleisch vor dem Anlausen gesichert werden, so tauche man dasselbe etliche Mal in scharfe Buchenlauge ein, und lasse sie eintrocknen.

Der sämmtliche Vorrath an Mehl muß an einem trockenen Orte ausbewahrt und oft umgerührt, oder, noch besser, burchgesiebt werden, damit dasselbe nicht stockig und klumpich werde. Eier muß man nie zu viel kaufen; hat man aber einmal einen zu großen Vorrath, so muß man sie, um sie vor der Fäulniß zu bewahren, in Getreide oder in seinen Sand so tief hineinstecken, daß sie gänzlich darin verborgen sind; denn auf diese Art sind sie am längsten zu erhalten.

Gemüse ist am besten im Reller ober sonst an einem frischen Orte zu verwahren, damit es nicht welke oder gar versaule. Bei Rüben= oder Sauerkraut muß sleißig nach= gesehen, und beides öfter gereinigt werden. Hat man Schmalz vorräthig, so stelle man es an einen frischen Ort. Auch Butter kause man nie zu viel, weil sie bald ranzig, bit= ter oder sauer wird. Besonders mache ich meine Leserinnen auf das Abschöpf=Fett ausmerksam; denn es ist zum Ber= kochen vorzüglich gut und gesund, und mir in vielen Stüschen nothwendiger und lieber, als Butter oder Schmalz. Auch abgeschöpftes Fett von Braisen oder von braunen Saftsuppen (Jus) ist gut auszubewahren; es ist, wo nicht für die Herrschaftstaseln, doch für gemeine Kost sehr nütz- lich zu gebrauchen.

Drittens sollte man, um das Holz zu sparen, das Feuer nicht zu früh anmachen, um jenes nicht ohne Noth zu berbrennen. Will man eine gute und klare Suppe bestommen, so muß man das Fleisch im kalten Wasser an=

werben; denn auf diese Art werden sie saftiger und mürsber. Die Röhrbraten müssen öfters umgewendet und gesschmiert, oder mit der eigenen Sauce, die immer daran sehn muß, begossen werden. Die Spießbraten müssen noch öfter bestrichen, und nachher mit ihrer eigenen Abtrops Sauce sleißig begossen werden, damit sie einen Glanz bekommen. Geslügels oder Lämmerbraten müssen etwas schneller gebraten werden. Die Saucen von Braten muß man besonders in Acht nehmen, weil sie zu Eingemachtem sehr gute Dienste leisten; auf Herrschaftstafeln dienen sie statt einer Glacé, und bei der Bürgerkost statt eines Safrans.

Viertens ist bei der Zubereitung einiger Gemüse, als Kohl, Wirsching, Kohlradi und dergl., besonders wenn sie schon alt sind, und einen starken Geruch haben, das zu bemerken: sie müssen blanchirt, d. i. übersotten, dann mit frischem Wasser abgeschwemmt, und darauf erst gedünstet wersen. Auf diese Weise werden auch Spargel, Blumenkohl oder Karfiol und Spinat im Salzwasser zuvor übersotten; aber dieß muß in keiner eisernen Pfanne geschehen, weil in berselben Alles schwarz werden würde, noch ehe man die Saucen darauf gäbe.

Alle Hülsenfrüchte, als: Erbsen, Linsen, Bohnen werden im frischen Wasser angesetzt, und, um sie weich kochen zu können, ist Flußwasser dem Brunnenwasser weit vorzuziehen. In den Städten, die Röhrbrunnen=Wasser haben, ist dieses zu diesem Behuse das vorzüglichste; hinsgegen ist Cisternen= oder anderes stehendes Wasser dazu ganz unbrauchdar. Schnecken setzt man ebenfalls im kalten Wasser zu, weil sie eher weich werden. Auch der Stocksisch, der nicht gedacken wird, muß in einer messinsgenen oder kupfernen Pfanne oder auch in einem Topfe mit kaltem Wasser aufgesetzt werden, und so lange auf dem Feuer stehen bleiben, die er zu sieden anfängt; dann stellt nian ihn davon, deckt ihn zu, und läßt ihn eine Zeitzlang stehen. Sonst aber müssen eigentlich alle Gattungen

Fische, außer den blau abgesottenen, vor dem Kochen gut eingesalzen werden.

Ueberhaupt sollte jede Köchin Salz und Zucker mäßig gebrauchen, und mehr auf den Geschmack der Herrschaft, als auf ihren eigenen, sehen. Auch erfordert meine Art zu kochen wenig Gewürz, außer Pfesser, Nägelein und Zimmet; doch steht bessen Gebrauch einer jeden Köchin frei, indem ich bei jeder Speise anmerken werde, was für Gewürz dazu genommen werden kann.

Fünftens, ba überall und auch in unseren Ländern die Kartoffeln (Erdäpfel) allgemein und viel gebraucht werden, so will ich hier kurz beschreiben, wie man am besten Mehl daraus bereitet. Man nimmt dazu gute mehliche Erdäpfel, schält sie ab, und reibt sie auf einem Reibeisen; dann gießt man frisches Wasser darauf, und seihet Alles, nachdem es aufgerührt ist, durch ein seines Haarsied. Das Grobe und Faserichte, welches zurück bleibt, wird davon weggenommen, und kann, getrocknet, für gemeine Leute zu Knödeln (Klößen) verbraucht werden: aber das durchgeseihte Wasser, das sehr mehlich ist, bleibt eine Weile stehen, dis sich das Mehliche ablagert; man schüttet dann das Wasser behutsam ab, und gießt wieder frisches darauf. So wird es sechs dis acht Mal wiederholt; hernach kann man solches, wenn es an der Sonne oder am Ofen getrocknet und sein gerieben ist, zu Stärke oder zu Haarpuder gebrauchen.

# Wörter: Erklärung.

### 91

Amulett ober Fribatter, bicker Pfannenkuchen. Afpic, eine gemischte und gefüllte Sulze. Auflauf, eine gut abgerührte gebackene Speise.

### B.

Bavefen ober mehrere gefüllte Semmeln.

Beschamell, ein Muß; wird von Butter, Milch und Mehl ge= macht, und kann zu Saucen, Fleisch= und Mehlspeisen ge= braucht werden.

Blanc manger, eine weiße Sulze von Milch, Mandeln und Hanfenblase.

Blanchiren heißt, das Fleisch anlaufen lassen, damit es eine schöne weiße Farbe bekomme.

Blingen ober Gierflaben, feine Pfannenkuchen.

Bockseier, Karnelli, Widdereier ober Nieren.

Boeuf à la mode, ein Stuck Ochsenfleisch, welches gespickt, gebunftet, und mit einer Sauce gegeben wird.

Boudins, sind kleine Blutwürfte.

Bouillon, eine klare Suppe ober lautere Brühe von Tleisch.

Braise, ein träftiger und schmackhafter Sud, worin vieles Fleisch= werk gekocht werden kann.

Brandteig ist ein Teig, wo das Mehl heiß angebrüht wird.

G

Chaudeau, ein bider Schaum von Wein und Gierdottern.

II

Consumé, ber Saft von Fleisch, mit Eierbottern vermischt, ein auf siebendem Wasser zusammengegangenes Gericht.

Crême, ein von Eierdottern oder Hühnermagenhäutchen auf sie= bendem Wasser zusammengegangenes Gericht.

### D.

Dampfel, eine kleine Portion Teig zur Probe ber Hefen. Dest ober Marmelabe ist das Mark von verschiedenen Obstfrüch= ten, welches mit Zucker steif eingekocht wird.

### **G**

Gierflecken ober Eierfladen, Blinzen ober feine Pfannenkuchen.

Eierklar, Gierweiß ober bas Weiße im Gi.

Erbsen, grüne mit Schalen ober Schoten.

Erbsensub ober Erbsenbrühe.

Erbäpfel ober Rartoffeln.

Erbbeeren ober Rothbecren.

Erbbirnen ober Erbfaftanien.

Effigheeren, Weinscharl ober Sauerborn.

Euter, das Milchsleisch von einer Ruh ober einem Kalbe.

### ₹.

Farce, ein rohes, klein gehacktes Fleisch, mit mehr Zuthaten vermischt.

Faseolen, Bohnen.

Fricandeaux, nach beliebiger Größe geschnittene und gespickte Stücke Fleisch aus einem Kalbs = ober anderem Schlegel. Fridatter ober Amulette, ein dicker Pfannenkuchen.

### G.

Gasch oder Mus, ein weiches abgekochtes Gericht von Milch und Mehl.

Getrose, Mide oder Wänst von Ralbern.

Gelée oder Gallerte, Sulzen, welche von Hausenblasen, Hirsch= horn oder Kälber= und Schweinsfüßen gemacht werden.

Germ ober Befen.

Gestandenes, eine Sulze von Kälber = und Schweinsfüßen.

Glacé, ein kurz eingekochter Saft von Fleisch, um dem Fleische bavon einen Glanz zu geben.

Granat, eine gemischte Farcespeise.

Hachis ober Hachée, eine gefochte flein gehadte Speise. Sagebutten, Sanebutten. Sefen ober Germ. hollunder ober holler. Sonigbeeren, Simbeeren ober Mollbeeren. Sospo, ein farcirtes ober gemischtes Gemufe.

Jus, Schü= ober Kraftsuppe.

R.

Karfiol, Blumentohl. Rarnelli, Wibbereier ober Bodonieren. Rartoffeln ober Erbapfel. Reule, Schenkel ober Schlegel. -Anobel ober Rloge. Rohl, Rohl ober Wirsching. Roteletten ober Karbonaben. Kranawitbeeren ober Wachholberbeeren.

Rrapfen ober Rüchel.

Krebsbutter, eine rothe Butter, aus ben Schalen ber Krebse bereitet.

Rüchel, ober kleine Krapfen auf verschiedene Art. Rutumern ober Gurten.

Q.

Lendenbraten ober Lungenbraten. Limonien ober Citronen.

M.

Marmelabe, Deft ober bas Mark von ben Früchten, welches fteif mit Buder eingekocht wirb.

Meerrettig ober Kreen.

Mollbeeren, himbeeren ober Honigbeeren.

Mus ober Gasch, ein weiches abgetochtes Gericht von Milch unb Mehl.

### W.

Pfanzel, eine Speise, welche von Fleisch, Giern, Semmeln und verschiedenen andern Zuthaten gebacken wird.

Pfannentuchen ober Blingen, Gierfladen, Gierflede.

Pries ist das feinste milchweiße Fleisch, welches sich an der Lunge und am Halse befindet.

Pubbing, eine Speise, die von Butter, Semmeln, Giern und anderer Zuthat bereitet, in ein Tuch gebunden und gesotten wird.

### Q.

Quark ober Topfer.

### M.

Ragout, ein sehr fein ober klein geschnittenes Eingemachtes. Rahm, Sahne, Schmetten, ober bas auf der Milch befindliche Dicke.

Risolen ober kleine gefüllte Backereien zur Nebenspeise. Rothbeeren ober Erbbeeren.

### **3**.

- Sago, kleine geborrte Kerne aus bem Mark eines Baumes in Ostindien.
- Sahne, Schmetten, ober Rahm.
- Salmi, eine sehr schmackhafte Sauce, welche von zusammen gestoßenem Geflügel mit Wein ausgekocht wird, und gemeinigslich zu Feberwild am dienlichsten ist.
- Sauce, Sog, Brühe.
- Sauerdorn, Weinscharl ober Effigbeeren.
- Schenkel, Reule ober Schlegel.
- Schmankerln, lauter abgetrocknete Raumeln von einem feinen Mus.
- Schmarren, eine abgebrühte Speise, welche gebacken und klein gestoßen wird.
- Schmetten, Sahne, ober Rahm, bas Dicke auf ber Milch.
- Schnee, bas Weiße von Eiern zu bidem Schaum geschlagen.
- Schobo, fiehe Chaudeau.
- Schoten ober grune Erbien fammt ben Schalen.

Semmeln, gefüllte, ober Bavefen.

Storzoner, ober schwarze Wurzeln.

Spinattopfer, ber zusammen gegangene Spinatsaft.

Staffabe, eine Farce, welche wieder zu einem ganzen Ballen formirt und gedünstet wird.

Gulge ober Afpic.

T.

Tobinambours ober Erdbirnen, Erdkastanien. Topfer ober Quark.

M.

Bachholberbeeren ober Kranawitbeeren.

Bamme, bas Bauchfleisch.

Wandeln, welche den Namen nur von den Formen oder Mobellen haben, die gemeiniglich länglich und wannenartig sind.

Banft, Mide ober Rrofe.

Beinschärl, Effigbeeren ober Sauerborn.

Wibbereier, Karnelli ober Bocknieren.

Wirsching, Rohl ober Rohlfraut.

3.

Bitronen ober Limonien.

### Bom Gefdirr.

Affiette, eine Schuffel ober Platte zu Rebenspeisen.

Badplatte ober Badblech.

Bratraine ober Bratpfanne.

Casserolle, Kasterolle oder eine kupferne, aber verzinnte Pfanne.

Safen ober Topf.

Röhre ober Ofenröhre, worin gebaden wirb.

Schürer ober Schaufel.

Seiher ober Durchschlag.

Sprubler oder Quirl, womit man Chocolabe und andern Schaum verfertigt.

Tiegel ober Raindel.

Wiegemeffer, Schneibemeffer.

### Bom Dag und Gewicht.

Bentner, ber öfterreichische, halt 110 bayer. Pfunb.

- berliner, halt 912/3 wiener Pfund.

Es machen also 11 Pfund bayerisch 10 Pfund wiener, und 10 Pfund wiener 12 Pfund berliner Gewicht.

Maß, bayerische hält 3/4 österreicher ober 3 Seidl.

Quartl, ber 1/4 Theil von einer bayerischen Dag.

Maßl, 1/4 österreicher Maß ober ein Seidl.

Ranbl, eine halbe öfterreicher Dag.

Gazel, ein münchner Milchmaß, welches in Oesterreich 1/4 Maß ober ein Seidl ist.

Quart, berliner ist 5/6 österreicher ober 9/10 bayerische Maß, 4 bayerische machen 3 österreicher Maß.

### Preußisches Daß und Gewicht.

Das preußische Maß verhält sich zu dem bayerischen auf folgende Weise. Ein preußisches Quart ist etwas mehr als eine bayerische Maß; sechs preußische Quart machen sechs bayerische Maß und 3/4, oder drei bayerische Quartel, und fünf öster=reichische Maß.

Im Gewicht macht ein preußischer Zentner 120 bayerische und 110 österreichische Pfund, und 36 bayerische Loth machen ein preußisches Pfund.

### Unmertung

über bas Gewicht und bie verhältnismäßige Quantität ber Semmeln.

Da die Quantität der Semmeln bei den meisten Speisen mit Geldbetrag angegeben ist, und da wegen der öfteren Veränsberung des Getreidpreises keine richtige Zahl hierüber angegeben werden kann, so fand ich für nothwendig, die Semmeln nach dem Gewichte anzugeben, und zu sagen, daß damals, als ich das Buch geschrieben, eine Zweikreuzersemmel ein Viertelpfund oder acht Loth gewogen habe; daher glaube ich, wird bei jedesmaliger Abwägung der Semmeln die beste Quantität bestimmt werden können.

# Erste Abtheilung.

# Von den Suppen.

## a) Fleischsuppen.

### 1. Gute Bouiffon: ober ordinare Suppe.

Man nimmt ein Stück Rindfleisch, so groß man es nöthig hat, und setzt es mit frischem Wasser zu. Will man eine gute Suppe davon erhalten, so ist mageres Fleisch dem setten vorzuziehen. Auf ein Stück von 4 bis 5 Pfund können immer 5 bis 6 Maß Wasser genommen werden. Hat man eine alte Henne, Kalbsbeine oder Knochen, so muß nach Quantität der Topf auch größer sein. Hat das Fleisch gut geschäumt, so nimmt man ein paar gelbe Küben, Pastinat, ein kleines Stück Sellerie, etliche Petersilienwurzeln, auch Porri; dieß alles wird rein abgeschabt und gewaschen, dann in einige Stücke geschnitten, mit einem Fasten zusammengebunden, und zu dem Fleische gelegt. Hat das Fleisch 2 Stunden gut gesotten, so kann man das Fett davon absschöpfen. Das Fleisch muß immer zugedeckt bleiben, und ganz langsam sieden, damit die Suppe nicht trübe wird.

### 2. Gute Jus: ober braune Gaftsuppe.

Man nimmt einen Tiegel ober eine Casserolle, legt Fett ober etliche Schnitte frischen Speck hinein, dann schneidet man etliche Zwiebeln in Scheiben, so, daß man den Boden damit bedeckt, und etliche Gewürznägeln dazu. Hierauf wird ein mageres Stück rohes Rindsleisch schnittweise hineingelegt. Auch schneidet man etzliche gelbe Rüben, Pastinat, Porri, Schlerie, alles zu kleinen Schnitzeln hinein, läßt dieses unzugedeckt so lange auf der Glut abbraten, bis die Zwiebel auf dem Boden gleich braun wird.

Dann gießt man gute Bonillon= ober Fleischsuppe bazu, und läßt es zugedeckt einige Stunden langsam sieden, damit es nicht trübe wird. Man kann auch Kalbsbeine, oder Beine von Geslügel hin= ein thun, dazu auch, wenn man es hat, ein kleines Stück Schafssleisch oder Beine. Mit dieser Suppe kann man alle Suppen fär= ben, und sie sehr schmackhaft machen. Auch ist sie sehr nützlich, und bei aller Kocherei höchst nothwendig. Es ist auch nicht nösthig, eine Quantität davon anzugeben, weil sie sich ein paar Tage lang ausbewahren läßt.

### 3. Glace zu machen.

In eine Cafferolle legt man Fett auf ben Boben, bazu Zwiebeln nebst vielen anbern Wurzeln, alles in kleine Stude geschnit= Danu nimmt man 3 Pfund mageres Rinbfleisch, 2 Pfund Ralbfleisch, ein halb Pfund guten Schinken, 3 ober 4 Kälberfüße, mehreres Bein= und Knochenwerk, wenn man es hat. Dieses alles wird geschnitten, zusammengehackt, und in die Cafferolle gelegt. Man läßt es Anfangs auf bem Boben etwas braunlich werben, alsbann gießt man 4 Daß Waffer barauf, läßt es zugebeckt 5 Stunden lang zusammen gang langfam tochen, sodann seihet man es ab; ben noch übrigen Sub von ben Beinen aber feihet man burch ein Tuch, setzet es in einer kleinen Casserolle ober in einem Tiegel wieder auf, und läßt es bis auf eine halbe Daß einfie-Dieses schüttet man auf einen porzellanenen ober irdenen Teller, und fetzet es an einen fühlen Ort. Diefes Glace ift febr nothwendig, und in allen Ruchen zu gebrauchen; ce wird in ber Folge bei vielen Speisen gebraucht, und genannt werben. Falle die Rindfuppe nicht fraftig genug ift, barf man nur ein fleines Stud von biefem Glace bagu legen, wenn fie beffer und schmackhafter werben foll.

### 4. Braife zu machen.

Die Braise ist eine Gattung, guten Sudes, in welchem versschiedenes Fleisch = oder Geflügelwerk sich sehr murbe und schmacks haft kochen läßt; auch behält es seine Weiße in demselben. Wan nimmt nämlich eine mehr tiefe, als flache Casserolle, gießt einen Theil Wein, und einen Theil gute Fleischbrühe hinein; gehört es zu Wildpret, so kann auch Essig dazu genommen werden. Man

legt auch fehr viel Rindsfett und einiges Wurzelwerk bazu, als: gelbe Ruben, Paftinat, gange Zwiebeln mit Rägelchen bestedt, und ein paar Lorbeerblatter. Bu biefem Gube wird alles bas genom= men, was man in ber Braise tochen will, nachdem es zubereitet ift. Die Fricandeaux muffen gespickt werben. Ift es Geflügel; und foll es fehr weiß bleiben, fo muß alles in Speck eingebunden werden, nachdem es gut breffirt ift. Alsbann wird ein Papier nach ber Mitte ber Cafferolle zugeschnitten, und auf bas barin Befindliche gelegt, die Cafferolle aber mit ihrem gehörigen Deckel zugedeckt. Alles muß hier sehr langsam kochen, um recht murbe ju werben, und weiß zu bleiben. In biefem Gude ober Braife fann man mehrere Sachen fochen, die von gleichem Geschmacke sind; auch ist dasselbe einige Tage aufzubewahren; nur muß dieß im Sommer an einem fühlen Orte geschehen. Hat man sie nicht mehr nöthig, so kann man sie auch, nachdem sie sehr rein geseihet worden ift, zu einer Glace einsieden laffen, bis sie aufängt, dickicht Dieß gibt bann zu Saucen ein febr gutes Glace. zu werden.

### 5. Rraftsuppe für Rrante.

Man nimmt ein mageres Stud Rindfleisch von 2 Pfund, einen Ralbsknochen, ein Stud Schaffleisch zu 1 Pfund, ober Schaf= fuße. Dieses setzet man in einem hafen ober Topfe von 2 Daß fri= schem Waffer zum Teuer, gibt auch eine alte Taube bagu, Die, wo möglich, geschoffen ober erbroffelt werben sollte, bamit bas Blut nicht davon kommt. Wenn dieses verschäumt hat, so gibt man 2 Peterfilienwurzeln, 2 gelbe Ruben, 2 Paftinat, 2 Gelleric= stocke, Porri, und eine ganze Zwiebel bazu; nun läßt man es bei einer Glut braten, bann ftedet man etliche Gewürznägeln barein, gibt zu benselben in die Suppe auch ein paar Zehen Knoblauch und ein Lorbeerblatt. Wenn alles dieses barin ift, wird ber Topf mit einem Deckel, welcher barauf paßt, gut zugebeckt; man ver= picht auch den Deckel mit einem schlechten Teig, und läßt dieses, gut gebeckt, 3 Stunden fleben, sobann seihet man es ab, und gibt bes Tages zweimal eine Schale zur Anfeuchtung zu trinken; falzen fann man fie nach Belieben.

### 6. Braune Saftsuppe mit Reis ober Maccaronen.

Man nimmt auf 12 Personen 1/2 Pfund Reis, wäscht benselben so lange mit Wasser, bis nichts Weißes mehr bavon geht,

setzet diesen Reis mit guter Bouillou= ober Fleischsuppe zu, läßt ihn sieden, ohne ihn aufzurühren, bis er schön weiß und aufgesgangen ist. Vor dem Anrichten seihet man die noch übrige Suppe bavon ab, gibt eine Jus=Suppe darauf, richtet es zur Tafel an, und salzet es nach Geschmack. Auf die nämliche Art macht man auch' die Maccaronen, nur mit dem Unterschiede, daß dieselben nicht ausgewaschen werden.

### 7. Gine Oliofuppe ju machen.

Man nimmt frisches Nindsfett, oder Speck, in eine Casserolle, barauf Zwiebel und mageres Nindsleisch, läßt dieses auf einer starken Glut angehen, dis es auf dem Boden braun wird. Dann gibt man es in eine Casserolle von 6 Maß, dazu 3 Pfund Kalbesleisch vom Halse oder Knochen, 3 Pfund Nindsleisch, welches mager und flächsig ist, einen Nindssuß, ein paar Kalbsüße, eine alte Henne; von Peterstlie, Pastinat, gelben Nüben, von jedem ein paar Stücke; dieß, nebst 1 Pfund Schinken, läßt man 4 Stuns den sieden, dann seihet man es rein ab, und gibt es in Schalen zu trinken.

### 8. Leberfuppe.

Man nimmt eine ganze Kalbsleber, schneidet sie zu kleinen Schnitzeln, wendet diese in Mehl um, und backet sie aus dem Schmalze oder Fett; stößt sie im Mörser sein mit von 2 Kreuzer= Semmeln gebackenen Schnitzeln, gibt es in einen Tiegel mit etwas geschnittenem Petersilienkraut und Porri 2c., gibt gute Fleisch= oder Jus=Suppe dazu und läßt es gut aussieden, seihet es durch ein Sieb, und richtet es über geröstete Semmeln an

## 9. Weiße, fricaffirte Reissuppe.

Der Reis wird in ber nämlichen Quantität, wie in Nr. 6, 1/2 Pfund gewaschen, und in guter Suppe ganz weich gesotten; dieser kann aber öfter aufgerührt, und nach Belieben gesalzen werden. Vor dem Anrichten nimmt man 5 bis 6 Eierdotter in einen Topf, einige Tropfen frisches Wasser dazu, gibt den Reis unter beständigem Quirlen hinein, rührt es einige Minuten so beim Feuer, bis es anfängt dickicht zu werden, und man es so zur Tafel anrichten kann.

### 10. Beife geftoffene Suppe.

Hat man etwas Uebriggebliebenes von einem gebratenen Kaspaun, von Hühnern, Indian, ober auch, im Falle daß man nichts anderes hat, ein Stück schönen weißen Kalbsbraten, so wird von diesem alle braune Haut abgelöset, und das Fleisch im Mörser sein gestoßen, auch eine Hand voll abgezogene Mandeln, und 4 hartgesottene Eier dazu gethan. Wenn alles dieses klein gessteßen ist, legt man ein wenig Nindssett, oder ein Stück Butter in einen Tiegel, gibt einen Lössel, voll schönes Mehl dazu, läßt es anlausen, gibt das Gestossene hinein, rührt es einigemal um, füllt den Tiegel mit guter Fleischsuppe, und läßt es eine gute Stunde kochen. Man kann auch ein wenig Muskatnuß hineinsgeben; vor dem Anrichten schlägt man es durch ein Haarsieb oder einen Durchschlag, und richtet es über geröstetes Brod an.

### 11. Raifersuppe.

Man setzet einen Tiegel ober eine Cafferolle mit Rindsfett und einigen Schnigeln Speck auf, gibt recht viel in Scheiben ge= schnittene Zwiedeln hinein; auch eine ganze Zwiebel mit Rägeln besteckt; fobann schneibet man ein Pfund mageres Rindfleisch, ein halbes Pfund Kalbfleisch, alles in kleine Schnitzeln hinein; hat man einen guten Schinken ober ein Stud geräuchertes mageres Fleisch, so kann man hiervon auch 1/4 Pfund, nachdem es sauber gewaschen, hineinschneiben; auch legt man ein paar gelbe Ruben, Baftinat, Gelleric, alles in kleine Schnitzeln geschnitten, bazu, unb gibt es auf bas Fleisch, läßt es sobann auf einer Glut so lange bunften, bis es anfängt auf bem Boben braunlich zu werben; bann wendet man es öfters um, stäubet ein paar Rochlöffel voll schönes Mehl baran, wendet is damit noch einigemal um, und füllet so viel als es nothig ift, gute Suppe barauf. Hat man Jus= ober braune Suppe vorrathig, so wird es noch beffer, wenn man bie Balfte bagu nimmt, und es noch eine Stunde bamit tochen läßt. Sodann schlägt man es durch ein Suppensieb, ober burch einen Durchschlag, fricaffirt es vor bem Anrichten mit 5 Gier= bottern, und richtet es über geröstetes Brod für 12 Berfonen an.

### 12. Arebefuppe.

30 Stud Arebse werben abgesotten, ausgebrochen, und bie

Schalen mit einem Stück guten Butter im Mörser fein gestoßen, in einen Tiegel gegeben, am Feuer abgetrocknet und mit Fleischsbrühe aufgefüllt; mittlerweile werden 3 Semmeln abgeraspelt, in Stücke geschnitten und der Krebssud darüber gegossen, ½ Stunde noch kochen lassen und durch ein Sieb gestrichen; die ausgebrochenen Krebsschweise werden in kleine Würfel geschnitten und in die Suppe gegeben.

## 13. Milgfuppe.

Man legt in einen Tiegel ober in eine Casserolle Fett ober Butter, und auf den Boden eine Handvoll geschnittene Zwiedeln; hierauf wird eine Milz zu kleinen Schnitzeln sammt dem Netz, auch eine gute Handvoll grüne Petersilie, und eben so viel Porri und Zwiedelstengel geschnitten; dieses deckt man zu, und läßt es so lange dünsten, bis es auf dem Boden bräunlich wird; dann stäubet man ein paar Löffel voll Wehl daran, rührt es öfter um, bäckt um 1 kr. Semmelschnitzeln in Schmalz, und stößt diese sammt dem Uedrigen im Mörser klein, legt es wieder in den Tiegel, gibt gute Fleischsuppe daranf, und, so man es hat, kann man auch die Hälfte Jus-Suppe nehmen, und damit gut aussieden lassen. Bor dem Anrichten wird es durch ein Sieb geschlagen und über gerösstetes Brod angerichtet, dann nach Belieben Pfeffer hinzu gethan.

### 14. Suppe von Bögeln.

Man nimmt etliche gebratene Vögel, stößt diese im Mörser, gibt auch gebackene Semmelschnitzeln und ein paar gebackene Eier dazu. Uebrigens wird auf die nämliche Art wie mit der Vilzssuppe verfahren.

# 13. Kräutersuppe.

Man nimmt Körbelkraut, Sauerampfer, Peterfilienkraut, Spisnat, etwas junge Zwiebeln, Porri und auch junge Gartenkresse. Dieses wird alles rein gewaschen, und mit dem Schneides ober Wiegemesser sein zusammengeschnitten; dann wird ein Tiegel oder eine Casserolle aufgesetzt, und Butter oder gutes Kindssett mit einigen Lösseln voll schönem Mehl hineingelegt, welches man anslausen läßt; dann gibt man die gehackten Kräuter dazu; läßt es zusammen noch eine Weile dünsten, und so füllet man es mit

guter Rindsuppe, läßt es gut aussieben, aber nicht zu lange, sonst verlieren die Kräuter die Farbe. Bor dem Anrichten kann man ungefähr auf 3 Maß Suppe 6 Gierdotter in einem Hafen mit einigen Löffeln kaltem Wasser abquirlen, und die Suppe damit fricassiren; das ist, man schüttet es unter beständigem Kühren in die Suppe, rührt es so lange, bis die Suppe aufängt dickicht zu werden; dann richtet man es über geröstetes Brod an.

# 16. Suppe von Endivien, Wirsching oder Sanerampfer.

Die Endivien werden hiezu ganz fein länglich geschnitten wie zum Salat, sodann werden dieselben in Butter oder Fett gedünssiet, Mehl daran geständt, damit gerührt, und mit Suppe angesfüllt; übrigens fricaffirt wie die Kräutersuppe. Mit Wirsching oder Sauerampfer wird auf eben diese Art verfahren; nur es zu schneiden steht hier in eines Jeden Belieben, länglich oder klein.

## 17. Spargel: ober Karfiol: (Blumenkohl) Suppe.

Der Spargel oder Blumenkohl darf eben nicht vom schönsten senn; derselbe wird ein wenig in Salzwasser übersotten, sodann klein geschnitten, nach Belieben in einem Tiegel mit Butter gestünstet, seines Mehl daran geständt und mit Fleischsuppe angesfüllt, gut aufgesotten, sodann vor dem Anrichten nach Nr. 15. friscassirt. Man kann auch ein wenig Champignons und Petersilie darunter schneiden.

### 18. Gine Rartoffel: ober Erdäpfelfuppe.

Man schält 10 ober 12 Stück mittlere Erbäpfel, schneibet sie in feine Scheiben, nimmt eine Casserolle ober einen Tiegel mit vielem Fett auf dem Boden, gibt eine gute Hand voll Zwiebeln, auch Petersilie, dann die Erdäpfel darauf; und läßt sie gut zussammen dünsten, stäubet 2 Löffel voll schönes Mehl daran, und läßt es noch eine Weile stehen; dann füllet man es mit einer guten Fleischsuppe, noch besser aber mit JussSuppe, so man sie hat, gibt etliche gebackene Semmelschnipel darein, und läßt sie gut das mit verkochen. Vor dem Anrichten wird es durch ein Sieb gesschlagen, und über gebackene, gewürfelte Semmeln angerichtet.

### 19. Branne Suppe von Stedrüben.

Man nimmt ein paar Hände voll kleine Rüben, wäscht und schabt sie sauber ab, schneidet sie klein, gibt Fett oder Schmalz in einen Tiegel, und ein Stück Zucker, wie ein Ei, hinein. Diesen Zucker läßt man zergehen, und ganz kastanienbraun werden; dann legt man die Rüben hinein, decket sie zu, und läßt sie bei österem Umrühren ganz weich dünsten, endlich stäudt man ein paar Löffel voll Mehl daran, läßt sie damit noch brauner werden, gibt etliche Schnitzeln gebackener Semmel hinein, füllt es mit guter Fleischs oder Jus-Suppe auf, und läßt es gut aussieden; vor dem Unzrichten schlägt man es durch ein Sieb, und richtet es über ges backenes oder geröstetes Brod an.

### 20. Gelbe Müben: Suppe.

Man nimmt schöne, große, saftige, gelbe Rüben, wascht und schabt fie fauber ab; sobann reibt man fie auf bem Reibeisen, reibt auch um einen Kreuzer Semmel bazu; bain legt man in einen Tiegel ein gutes Stud Butter ober Rindsfett, legt bie Ruben barauf, und läßt fie aufgebeckt auf einer ftarten Glut fteben, ruh= ret sie öfter mit einem Rührlöffel um, und läßt fie allzeit auf bem Boben wieder braunlich werben. Gind fie burch und burch braun= lich, so stäubt man einen Löffel voll schönes Mehl baran, gibt gebadene Semmel hinein, ftogt fie in einem Morfer zusammen, unb läßt sie wieder in dem Tiegel, mit guter Fleischsuppe aufgefüllt, eine Weile gut verfieden. Man kann auch, um biefelbe noch beffer ju machen, ein Studchen guten Schinken, und einen Ralbetnochen bamit versieben laffen, ober ein Stud mageres Ralbfleisch nach Belieben bazu nehmen. Vor bem Anrichten wird alles burch ein Sieb geschlagen und über geröftete ober gebackene Semmel ange-Diese Suppe ist fehr gut und fraftig, auch fur Rrante, wobei aber ber Schinken wegbleibt.

### 21. Gine falsche Maurachensuppe.

Man nimmt etliche Hühnerlebern und Magen, und schneibet sie roh mit Petersilienkraut klein zusammen. Dann rührt man sie mit einem Paar Giern ab, gibt um 2 kr. Semmelbröseln barein, etwas Salz und Muskatenblüthe. Von diesem Abgerührten wers ben hernach lauter kleine Maurachen ober Morcheln gemacht, jedes

in einem aufgeklopften Ei umgekehrt, mit Semmelbröseln bestreut, hernach in nicht zu heißem Schmalze gebacken, und in die Suppe gegeben. Man kann ordinäre Suppe ober etwas Jus darauf geben, läßt es noch einmal aufsieben, und gibt es zur Tafel.

### 22. Frangöfische Burgelsuppe.

Man nimmt hierzu etliche Zwiebeln, gelbe Rüben, Pastinak, Porri und Sellerie. Dieses alles wird rein abgeputzt, etwas längslich geschnitten, auch weiße Rüben barein gethan, dann mit Rindsstett aufgesetzt, und weich gedünstet: es kommt auch noch Wirssching, Kopfsalat, Sauerampfer, Körbelkraut, alles länglich gesschnitten, dazu. Wenn alles dieß zusammen weich gedünstet ist, so füllet man es mit guter Fleischsuppe auf; noch besser wird es aber, wenn man hierzu die Hälfte Jusssuppe, so man sie hat, nimmt, und damit aussieden läßt. Vor dem Anrichten gibt man um 2 Kreuzer schön braun geröstete Semmelschnitzeln hinein, läßt sie noch ein paar Minnten damit aussieden, und richtet es, mäßig gesalzen, zur Tasel an.

### 23. Sago: Suppe.

Man nimmt Sago, wäscht benselben etliche Male durch die Hand rein, die alles Sandige davon gesäubert ist; dann nimmt man gute Jus-Suppe, setzet ihn damit kalt zu, gibt von einer Eitrone die Schalen und ein Stückhen Zimmet dazu, und läßt ihn bei einer mäßigen Hitze ganz langsam kochen, die er sich alls mählig auflöst. Auch kann man ihn mit etwas Weinessig oder Eitronensaft säuren, welches sehr gesund ist und zur Anseuchtung dient; kann nach Belieben auch mit einigen Eigelb fricassirt werden.

# 24. Consumé Suppe von Raisergerste, oder noch eine Sago: Suppe.

Man nimmt einen Topf auf eine Maß, schlägt 6 Eier hinein, gibt ½ Maß gute Milch bazu, salzet bicses, und quirlt es gut ab; bann sett man bicsen Topf in einen noch größeren, in welschen ber kleinere gut hineinpaßt, und füllet den größeren, sobalb ver kleine in denselben gestellt worden ist, nicht ganz mit siedens bem Wasser an; es muß aber wohl beobachtet werden, daß das

Wasser nicht in den kleineren Topf hineinsieden kann, deckt ihn gut zu, und läßt es eine starke halbe Stunde sieden. Findet man beim Nachsehen, daß es auf einer Seite zusammengegangen ist, so kann man den Topf umwenden, und die noch weichere Seite gegen das Feuer wenden; ist es ganz zusammengegangen, doch nicht zu stark, damit es nicht schwammig wird, so sticht man es mit einem Eßlöffel heraus, gibt gute Rinds = oder Jus = Suppe darauf, und gibt es zur Tafel. Wenn es für Kranke gehört, kann man auch statt der Milch kalte Fleischsuppe nehmen, welches noch gesünder ist.

### 25. Gine Bureesuppe von Reis, Gerfte und Erbfen.

Man nimmt Reis, Gerste und Erbsen, so viel man braucht, wäscht sie rein, und setzet sie im Wasser zu. Beim Einsieden gibt man immer gute Fleischsuppe darauf, läßt sie mit einem Stück Sellerie = und Petersilienkraut zusammenkochen, bis alles ganz weich ist. Dann schlägt man es durch ein Sieb, gibt ein Stück Butter darein, und richtet es über geröstete Semmelbröckeln an.

### 26. Gine Sachis: Suppe.

Hat man übergebliebenen Braten von Kalbs=, Schöpsen= oder Rindsleisch, so schneidet man diesen mit etwas grüner Peter= silie zusammen. Hernach gibt man ihn in eine Casserolle oder in einen Tiegel, dazu ein Stück Butter oder Rindssett, läßt da= mit eine Hand voll Semmelbröseln anlausen, gibt das gehackte Fleisch darein, und, so viel man braucht, Suppe darauf, und läßt es gut versieden. Beim Anrichten fricassirt man es mit et= lichen Eierdottern, und gibt es über geröstetes Brod zur Tasel.

### 27. Suppe mit Confumé.

Zum Consumé ist am besten, wenn man Knochen vom ausgelösten Gestügel, als Hühnern, Kapaunen, ober, wenn man
nichts anderes hat, ein ganzes Huhn nimmt. Wenn dieses sauber
geputzt und ausgenommen ist, stößt man es mit einem halben
Psund bratigem Kalbsleisch in einem Mörser klein zusammen;
wenn dieses klein gestoßen ist, weicht man eine Kreuzersemmel
in gute Rindsuppe, und stößt sie auch darunter; sodann nimmt
man 12 Gierdotter, und 4 ganze Gier, stößt sie mit den übrigen

auch eine Weile, füllet 1½ Maß gute träftige Fleischsuppe baran, rühret es gut damit ab, seihet es durch ein Tuch, preßt es gut aus, salzet es, gibt ein wenig Muskatnuß barein, schmiert sos dann 12 mittlere Wandeln mit Butter aus, füllt jedes mit Consumé an, und läßt es in heißem Wasser ganz langsam zusams mengehen; das Wasser darf aber nicht viel sieden; dann stellet man die Wandeln in einen Tiegel, gibt so viel Wasser hinein, daß sie noch einen Finger breit über das Wasser reichen, damit, wenn es siedet, das Wasser nicht hinein dringt. Ist das Consumé zusammengegangen, so stürzt man es heraus in den Suppentops, gibt gute Fleisch= oder Jus-Suppe darauf, und richtet es an. Man kann auch nach Belieben geröstete Semmelschnißeln dazu geben.

### 28. Cuppe bon Sirn-Wandeln.

Man häutet zwei Kalbshirn sauber ab, wäscht sie, blanchirt dieselben in der Fleischsuppe, weicht um 2 fr. abgeschälte Semsmeln in die Milch ein, und wenn sie weich sind, drückt man sie aus, treibt ½ Pfund Butter locker ober pflaumig ab, dann hacket man das Hirn klein, rührt es darunter, wie auch die ausgedrücksten Semmeln nach und nach darein; ferner schlägt man 8 Eier, eines nach dem andern, darein, salzet es, schmiert die Wandeln aus, und verfährt damit wie mit den Consumé-Wandeln, und richtet es zur Tafel an.

# 29. Suppe mit einem Pudding von mehreren Farben.

Man nimmt um 3 fr. Semmeln, schälet die Ninde ab, und weicht sie, in etliche Theile geschnitten, in die Milch ein, treibt 1/4 Pfund Butter oder gutes Nindssett ab, gibt die Semmeln, gut ausgebrückt, darein, schlägt 6 Eier und 2 Dotter, eines nach dem andern, darein, schneibet um 4 fr. Mark, klein gewürfelt, darunter; endlich macht man zweierlei Gattungen Schöttel, ein rothes und ein grünes, wie Nr. 107 und 108 beschrieben; schneis det jede Gattung, groß gewürfelt, darunter, rührt es ganz langs sam darein, damit man die Schöttel nicht zerrühre, sträubt so viel Wehl dazu, als man zwischen fünf Fingern halten kann: dann bestreicht man ein Tuch mit Butter, und gibt dieses Gerührte

barauf, bindet es mit einem Bindfaden gut zusammen, aber nicht zu fest, damit es aufgehen kann; dann nimmt man einen Hafen mit siedendem Wasser, salzet es, und wenn es gut siedet, so gibt man es hinein, und läßt es eine ganze Stunde sieden; endlich nimmt man es heraus, macht die Serviette auf, legt den Puds ding in die Schüssel, gibt eine Fleisch voer Jus-Suppe darauf, und richtet es zur Tasel an.

### 30. Suppe mit einem Schöwel.

Hierzu werden 6 Loth Butter ober bie Balfte Schmalz ge= nommen, biese recht pflaumig abgeschlagen, 6 Gierbotter nach und nach baran gegeben, und gut verrühret. Das Eiweiß schlägt man bavon auf folgende Weise zu Schnee ab. Man schlägt es näm= lich auf einer flachen Schüffel ober auf einem Teller mit einem bazu geschnittenen hölzernen Messer so lange nach ber Fläche hinein gang leicht, bis es schaumt, und biefer Schaum fo bick und weiß wird, wie Schner. Wenn bei umgekehrtem Teller ber Schaum nicht herunter fallt, fo ift bieg ein echtes Rennzeichen, baß er gut geschlagen ist. Dieser Schnee wird sobann nach und nach, bann 6 Eglöffel voll Mehl barein gerührt und gefalzen; endlich wird eine Casserolle ober Reifschüssel gut ausgeschmiert, und mit Semmelbrofeln beftreut. Dann tommt bas Gerührte hinein, und wird langfam gebacken; nachbem es gebaden ift, wird es herausgestürzt, und auf ber untern Seite freuzweise hinein= aber nicht burchgeschnitten, nur bag bie Suppe sich mehr hineinzichen kann; bann gibt man bieses Schowel wieber in einen Tiegel, füllet diesen mit Suppe an, läßt es barin noch eine Weile auf= sieden, und richtet es zur Tafel an. Man gebe aber Acht, baß bas Schöwel schön und gang bleibt, und bei bem Berausschutten nicht zu fehr zerbricht. Auch kann man biefes Schowel gang flach machen, und fobalb es gang ausgebacken, in fleine vieredige Stude zerschneiben, und in die Suppe geben.

## 31. Suppe mit Butternöckerln.

Man nimmt 8 Loth Butter, rührt benselben pflaumig, gibt 7 ganze Eier hinein, eines nach bem anbern langsam hineinzurühren, bann 8 Loth Mehl, nebst etwas Salz. Zur Vorsorge kann eines probirt und in siedende Fleischsuppe geschlagen werden; wenn

es zerfällt, nimmt man noch ein wenig Mehl bazu, setzt ferner eine Suppe in einem Tiegel auf, und wenn sie siebet, so schlägt man sie mit einem Eßlöffel ein, beckt es zu, und läßt es eine halbe Viertelstunde sieden; dann richtet man es zur Tafel an. Würzen kann man es nach Belieben mit Safran, Muskatenblüthe oder Pfeffer.

## 32. Suppe mit Befchamelle Roderln.

Man macht ein Beschamell, wie bei Nr. 551 gemeldet, aber ganz fest, trocknet es ab, wie einen Brandteig, läßt ein wenig anse kühlen, treibt es mit ½ Psund Butter ab, schlägt 8 Eierdotter darein, und von 4 Eiern den Schnee; übrigens schlägt man es in gute siedende Fleischsuppe, wie die Butternöckerln, und verfährt das mit, wie mit den Butternöckeln.

### 33. Suppe mit geschnittenen Rubeln.

Man macht von 4 Giern, schönem Weipenmehl und einem kleinen Stuckchen Butter einen gang festen Teig an, boch nur fo weich, daß man ihn mit der Hand-zusammen machen kann, ar= beitet ihn mit ber Hand recht gut ab, formet ihn etwas länglich, schneibet 4 ober 5 Theile baraus, walzet sobann einen nach bem anderen zu gang bunnen Flecken aus (benn zur Suppe find fie, je feiner, besto schöner); ben übrigen Teig schlägt man einstweilen in ein Tuch ein, daß er nicht trocken wird, und die ausgewalz= ten Teigflecke läßt man gang abtrocknen: bann rollt man fie zu= sammen, und schneibet sie mit einem guten Deffer recht fein. Wenn man fie braucht, fo läßt man in einem Safen ober Tiegel eine gute Suppe auffieden, und fochet fie unter beständigem Ruh= ren ein, läßt sie so lange, als ein weiches Gi sieben, wurzet es mit Safran und Pfeffer nach Belieben, gibt etwas Schnittlauch barauf, oder, so man will, kann statt bessen auch ein wenig Jus-Suppe barauf gegeben werden; auch kann man statt Rubeln von biefem Teig kleine Fleckehen schneiben.

## 34. Baumwollen: Suppe.

Man schüttelt in ein Töpschen 5 Eßlöffel voll schönes Mehl, rühret mit süßer Milch einen Teig, gleich einer Eintropfsuppe an, schlägt sodann auch 5 oder 6 Eier baran, rührt sie noch gut ab,

läßt sie in siebende Fleischsuppe ein, und rührt sie babei beständig um, bis sie ganz dicicht wird. Würzen kann man sie bei bem Unrichten nach Belieben.

## 35. Suppe mit Giergerfte.

Bon 3 Krenzersemmeln wird die Rinde fein abgerieben, 9 Eier dazu geschlagen, dieses gut untereinander gerührt, und siedende Fleischsuppe dazu gegeben; dann läßt man sie unter beständigem Schütteln ein wenig aufsieden, dis sie ganz dickicht wird, und so zur Tafel angerichtet, auch nach Belieben gewürzet werden kann.

## 36. Banadelsuppe von geriebenen Gemmeln.

Man reibt um 3 fr. Semmeln ab, röstet sie in einem Tiegel mit einem Stück Butter und etwas sein geschnittenen Petersilienstraut, füllet gute Fleischsuppe darauf, und läßt sie gut sieden. Vor dem Anrichten fricassirt man sie mit 4 Gierdottern, und richtet sie an.

### 37. Schwarze Brobfuppe mit einer Krufte.

Man schneidet gutes Hausbrod recht sein zu dünnen Schnipeln auf, röstet sie in einem Tiegel in gutem Rindssett oder Schmalz mit etwas Petersilien= oder Körbelkraut, schüttet gute Fleischsuppe baran, läßt sie gut aufsieden, gibt ein paar Lössel voll saneren Rahm dazu, und läßt ihn damit verkochen; die Suppe wird aber ganz dick gelassen, und in die gehörige Suppenschüssel angerichtet. Hat man übriggebliebenen Braten oder Rindsleisch, so wird hier= von ein Hachis (Gehacktes) wie Nr. 547 gemeldet, zubereitet, und man legt es oben auf die Suppe; dann werden drei Eier mit ½ Maß sauerem Rahm abgequirlt, und über das Hachis auf die Suppe ganz langsam geschüttet. Endlich stellet man die Suppe in eine Röhre, dis sie oben eine schöne branne Haut bekommt, oder gibt oben ein Blech mit einer Glut. Man kann auch statt des Rahms und Hachis verlorene Gier darauf geben.

## 38. Gebackene Sachis-Arapfeln in der Suppe.

Wenn man einige Abschnitzeln von Butter= ober mürbem Teig hat, so mischt man ein wenig Mehl barunter, walzet diesen

Teig einen Messerrücken dick aus, macht, so man übriggebliebenes Fleisch hat, ein gutes Hachis davon nach Nro. 547, schlägt in das Hachis ein Ei, streicht es einen Wesserrücken dick auf den Teig, schlägt ihn doppelt zusammen, und sicht mit einem Lössel kleine Krapsen ab, bäckt sie in Schmalz, und gibt dann die Suppe darauf.

### 39. Gine ruffifche Suppe.

Man nimmt weißes Krant und Kohl, von jedem 6 bis 7 Haupeln, spaltet sie, und wascht sie rein. Man sett ein Stud Rindfleisch von der Bruft mit 4 Pfund, und eine alte Henne mit fünf Daß Baffer zum Teuer; gibt bas Kraut und ben Rohl bagu, und läßt es ein paar Stunden tochen. Dann nimmt man noch etliche feste Kohlhanpel, schneibet diese recht fein zusammen, fett eine Cafferolle mit einem Stud Butter auf, gibt ben klein= gehackten Rohl barein; stänbt ein paar Löffel voll schönes Mehl hinein, läßt es bunften, und fullt von bem Tleische die Suppe barauf. Den mit dem Fleische abgekochten Kohl gibt man auch bazu; bas Fleisch schneidet man in gang kleine Stuckchen; auch bie henne zergliebert man, und gibt fie bagu. Dann nimmt man 2 Pfund roben mageren Schinken, schneidet biesen auch zu kleinen Studden, und gibt es bazu, läßt alles gang turz eintochen, falzet und pfeffert co. Bor bem Unrichten gibt man noch einige Löffel voll dicken fauren Rahm ober Schmetten barein, und gibt es sammt dem Fleische und bem Schinken zur Tafel. Wenn es beliebt, fo fann man anch etwas Beineffig barauf geben.

### 

Man nimmt auf ein Pfund Suppe fünf Pfund mageres Rindfleisch vom Ballen, setzet es mit fünf Maß Wasser, einer alten Henne und zwei Kaldsfüßen zu, und läßt es ganz weich tochen; dann setzt man in einer Casserolle oder Raine Zwiedeln auf den Boden; dann einen ganzen zerhackten Kaldsschlegel oder zwei Kaldshälse, ein paar Pfund mageres Schweinesleisch, und zwei oder drei Pfund Schöpsensleisch; man gibt ein Seidel Wasser dars auf, ein paar gelbe Rüben, Petersilie und Pastinakwurzel, und läßt dieses zusammen gut eingehen, die sich der Saft am Boden

bräunlich anlegt. Dann gibt man bie abgekochte Fleischsuppe vom Rindfleisch barauf, und läßt es zusammen brei ober vier Stunden gang ftill tochen, bamit bie Suppe gang hell bleibt. Wenn alles gang weich, und bas Fleisch fast nicht mehr genießbar ift, so feihet man es burch ein feines Sieb ab, gießt bie Suppe gleich wieder in eine andere Cafferolle, und läßt es so furz einkochen, bis es einer sehr dicken Glace ähnlich ist, so, daß von ungefähr fünf ober sechs Maß nur eine halbe Maß bleibt. noch eine ganze Muskatnuß ober Bluthe bamit auskochen. lett wird es noch durch ein reines Tuch geseihet, und auf eine flache Schüffel geschüttet, wo man es abkühlen läßt. abgefühlt und gut gestanden ift, schneibet man Tafeln bavon, in ber Größe einer Chocoladetafel; legt sie auf Papier, und stellt fie in einen fühlen Ort und in Zugluft. Wenn sie recht gut abgetrocknet sind, hebt man sie zum ferneren Gebrauche auf. barf sie nur im warmen Wasser auflösen lassen, so hat man die beste Suppe auf Reisen. Doch ist zu bemerken, daß die Suppe beim Rochen nicht gefalzen werden barf, sonst wurde sie zu sauer; und wenn man sie recht gut machen will, follte man wohl ein paar Rebhühner, einen Fasan ober einen Birkhahn bazu nehmen, auch einen alten Indian, ober was man hat.

## 41. Resetteln von Sachis in brauner Suppe.

Man macht ein gutes, seines Hachis vom übriggebliebenen Braten, mit ein paar Champignons, grüner Petersilie, gibt ein paar Eierbotter barein, und ein wenig eingeweichte und ausgebrückte Semmel, und wenn dieses gut zusammen abgedrückt ist, ein wenig Nuskatenbluthe dazu; streuet seine Semmelbröseln auf ein Brett, gibt dieses Hachis darauf, walzet es einen kleinen Finger dick aus, und sticht mit einem kleinen Ausstecherl oder mit einem Fingerhute lauter kleine Krapfeln aus, bäckt es lichtbraun im Schmalze, und gießt braune oder sonst gute Rindsuppe darauf, und schickt es sogleich zur Tasel.

## 42. Gine weiße Goli= Suppe.

Man kocht vier harte Gier, nimmt die Dotter heraus, stößt vier Loth abgezogene Mandeln recht fein, und die harten Giers botter dazu; dann ein ganzes abgesottenes und geputtes Kalbs-

hirn, und eine eingeweichte Semmel in Milch, die aber gut auszehrückt ist. Wenn dieses sein gestoßen, so läßt man in einem Stückhen Butter zwei Eßlöffel voll seines Mehl heiß anlausen, gibt das Gestoßene darauf, und füllt es mit reiner heißer Fleischssuppe auf, läßt es gut auskochen, und gibt Muskatenblüthe dazzu; vor dem Anrichten seihet man es durch ein Sieb, und richtet es über braune Knödel oder über gebackene Semmeln zur Tafel an.

### 43. Gine braune Goli : Suppe.

Man nimmt ein halbes Pfund bratiges Kalbfleisch, schneibet bavon ganz dünne Schnitzeln, nimmt auch, so man es hat, Hühsnerleber und Magen; in Ermangelung dessen nimmt man etwas mehr Kalbfleisch, kehrt dieses im Mehl um, und bäckt es ganz schön braun im Schmalze, auch etliche Semmelschnitzeln dazu, und stößt alles zusammen ganz klein im Mörser; dann gibt man es in eine Raine oder in eine Casserolle, gibt gute, braune Jussuppe darauf, ein wenig Muskatnuß, läßt es gut verkochen, seihet es dann durch ein feines Sieb, und richtet es über kleine weiße Knödel oder über gebähte Semmeln zur Tafel an.

## 44. Gine grune Goli : Suppe.

Man nimmt eine gute Hand voll grüne Petersilie, eben so viel Spinat, Kerbelkraut und junge Kresse, und schneibet diese Kräuter alle sein zusammen; dann stößt man es im Mörser gut, und preßt durch ein Tuch den Sast gut aus; jetzt macht man ein sehr dünnes Semmelpanadel (dasselbe muß aber von guter Fleischsuppe senn); streicht es durch ein seines Sieb, läßt es noch mit Muskatenblüthe gut aufkochen, gibt dann den durchgepreßten Kräutersaft darein, und wenn es noch damit einen Sud gethan hat, so richtet man es über Knödel ober über gebähte Semmelsschnitte zur Tasel an.

## 45. Gine Gurfen : Suppe.

Man nimmt drei oder vier große Gurken, schält und schneis det sie ganz dunn auf, gibt in einen Tiegel oder in eine Casserolle Butter oder Abschöpfsett, dunstet die Gurken darin ganz weich, stäubet dann ein paar Löffel voll Mehl darein, und gibt gute Fleisch=Suppe darauf, läßt es recht gut verkochen, streicht es durch ein Sieb, und gibt Muskatenblüthe und Salz darein; dann fri= cassirt man es mit etlichen Eierdottern, und richtet es über gebähte Semmeln zur Tafel an.

## 46. Gine gute Commigbrod: Suppe.

Man nimmt eine gute Hand voll klein geschnittene Zwiebel, röstet diese ganz lichtbraun in Abschöpf = Fett, dann das aufgesschnittene Commisbrod damit, gibt gute Fleischsuppe darauf, Salz, Pfeffer und Muskatenblüthe; läßt es gut miteinander verkochen, und gibt es zur Tafel. Man kann auch verlorene Eier darein geben, wenn es beliebt.

## 47. Gine gang ordinare ruffische Fasten: Suppe.

Man nimmt einen Karpfen von zwei Pfund, schuppet und putt ihn; dann kocht man ihn sammt dem Büschel, wovon die Galle abgelöset ist, im Salzwasser ab, nimmt sodann den Sud, worin die Suppe gesotten, schneidet gutes Hausbrod darein, läßt es zusammen gut aufkochen, und gibt Pfeffer und Muskatennuß darein; dann zupfet man den abgesottenen Fisch sammt vielen klein geschnittenen Zwiedeln und Petersilie darein, läßt es nochsmals zusammen aufkochen, und gibt es zur Tasel.

## 48. Gine gute Suppe mit Grbapfel-Dockerln.

Man kocht ctliche gute mehlichte Erdäpfel, reibt diese, nachsem sie abgekühlt, auf dem Reibeisen, rührt dann ein Viertelspfund Butter mit vier Eiern ab, gibt ein halbes Pfund von den geriebenen Erdäpfeln dazu, und sechs Eßlöffel voll sauren Schmetsten, Salz und seingeschnittene grüne Petersilie, rührt Alles gut unter einander, und gibt es in eine mit Butter ausgeschmierte Casserolle oder in einen Tiegel, bäckt es in der Röhre wie ein Pfanzel, und sticht dann mit einem Eßlöffel lauter Nockerln; darsauf gibt man es in die Schüssel, und gute Fleischsuppe oder braune Suppe darauf, und setzt es auf die Tasel.

## 49. Gine Wildpret : Suppe.

Hat man übriggebliebenes, gebratenes Wildpret oder Kno-

chen von einem Ziemer oder Rücken, so schneibet man das noch daran befindliche Fleisch rein ab, schneibet es recht sein wie zu einem Hachis auf, nimmt die übrigen Knochen, zerhackt und stößt sie klein im Mörser mit etwas gebackenen Semmelrinden, nimmt dann Abschöpfsett oder Butter in eine Casserolle oder in einen Tiegel, läßt eine Hand voll klein geschnittene Zwiedeln damit ganz gelb anlausen, und gibt dann eine Hand voll Mehl dazu; wenn dieses lichtbraun angegangen ist, so gibt man das sein geshackte Wildpret und die im Mörser gestoßenen Knochen dazu, füllt es dann mit brauner Suppe oder, in Ermangelung deren, mit guter Fleischsuppe auf, läßt es zusammen eine gute Stunde kochen, streicht es durch ein Haarsieb, würzet es mit Muskatennuß, und richtet es über gebackene Semmel=Schnizeln zur Tasel an.

### 50. Gine Sauerampfer-Suppe.

Man nimmt zwei Hände voll abgepflückten Sauerampfer, eben so viel Portulak, wäscht es rein und drücket das Wasser wieder gut davon aus, gibt es in einen Tiegel mit einem Stückschen Butter, und läßt es darin weich dünsten, sodann gibt man zwei Löffel voll Mehl darein, verrührt es gut, und gibt so viel gute Fleischsuppe darauf, als man für zwölf Personen bedarf, und läßt es zusammen gut aufkochen; vor dem Anrichten rührt man diese Suppe mit acht Eierdottern ab, und richtet es über gebackene Semmelschnisseln an. In diese Suppe sollte eine weich gesochte Henne oder eine fette Kalbsbruft, in kleine Stücken gesschnitten, gegeben werden.

b) Von Obst = Suppen, wie sie im Preußischen gemacht werden.

## 51. Gine Ririchenfuppe mit fleinen Alogen.

Man nimmt eine halbe Maß gute Kirschen, stößt sie sammt den Kernen im Mörser, gibt indessen ein Stücken Butter in eine kleine Naine, und zwei Löffel voll Mehl darein, läßt es gelblicht werden, sodann die gestoßenen Kirschen darauf, und gibt halb Wein, halb Wasser bazu, ein Stücken Zimmet und Zucker nach Belieben, läßt es gut aufkochen, streicht es bann burch ein Sieb, gibt sobann auch von den Kernen ausgelöste Kirschen darein, und folgende Klöße.

### 52. Die fleinen Mehlflöße.

Man nimmt ein halbes Pfund schönes Weizenmehl, gibt ein Stückchen zerlassene Butter barein, schlägt drei Eier darein, salzet es, macht davon einen Teig an, der sich auf einem hölzernen Teller aufstreichen läßt, nimmt sodann eine kleine runde Schüssel, und streicht damit lauter kleine Spatzeln, gleich einer Haselnuß, in ein siedendes Wasser, läßt es aufkochen, schwemmt es wieder mit kaltem Wasser ab, gibt es alsdann in die Obstsuppe, oder statt dessen auf gebackene Semmelschnitten, und schickt es so zur Tafel.

## 53. Gine Schwarg: ober Blaubeeren: Suppe.

Man nimmt schwarze oder blaue Beeren, stößt oder zerdrückt diese gut, läßt sie mit einem Stückhen Butter und einem paar Löffel voll schönem Mehl anlausen, gibt die schwarzen Beeren darein, gibt rothen Wein mit halb so viel Wasser darauf, ein Stückhen Zimmet, und Zucker nach Belieben, läßt es gut aufstochen, streicht es durch ein Sieb, und gibt dann von den vorsher beschriebenen Klößen oder gebähte Semmeln darein, und so zur Tafel.

## 54. Gine Zwetschgen: ober Pflaumen: Suppe.

Man nimmt Zwetschgen oder Pflaumen, und stößt dieselben auch sammt den Kernen; und dann behandelt man es, wie die Kirschensuppe; den Wein, Zimmet und Zucker gibt man nach Belieben, dann Klöße oder Semmeln barein, und so zur Tafel.

# 55. Gine Zwetschgen: ober Pflaumen: Suppe mit Schmetten ober füßem Nahm.

Man nimmt auf eine Maß Suppe vierzig (von den Kernen abgelösete) Zwetschgen, gibt diese in einen Topf, gießt eine Maß Wasser dazu, und läßt es gut zusammen verkochen. Hieraufschlägt man es durch ein Sieb oder durch einen feinen Seiher, damit das Häutige zurückleibt. Dann nimmt man ein Seidel

guten süßen Rahm, quirkt diesen mit zwei Eßlöffel voll seinen Mehls gut ab, und gibt es unter beständigem Rühren an die durchgeschlagenen Zwetschgen, gibt Zucker und Zimmet nach Belieben dazu, läßt es zusammen gut aufkochen, und gibt es über gebähte ober in der Butter geröstete Semmelbröseln zur Tafel.

### 56. Gine Apfelfuppe mit Schmetten.

Man nimmt auf eine Maß Suppe zwölf Stuck mittlere gute Nepfel, schält sie und zerschneidet sie in Spalten, sticht die Kerne heraus, gibt eine Maß Wasser darauf, und läßt es recht weich zerkochen; dann schlägt man es durch ein Sieb ober durch einen Seiher, und läßt es noch einmal kochen. Hierauf nimmt man ein Seidel guten süßen Rahm oder Schmetten, nebst zwei Lössel voll seines Mehl, quirlt es gut ab, und gibt es unter beständigem Rühren an die durchgeschlagenen Nepfel. Dann gibt man Zucker, Zimmet, seine Citronenschalen nach Belieben dazu, läßt es wieder gut austochen, und gibt es, nochmals durchgesseihet, über geröstete Semmeln, wie bei der vorhergehenden, zur Tasel.

## 57. Weiße Sago: Suppe.

Man nimmt hiezu den weißen oder Kartoffel=Sago, dieser wird nach Bedürfniß in reine kochende Fleischbrühe eingekocht, und läßt ihn dann langsam kochen, dis sich derselbe ganz aufgeslöst hat, auch gießt man immer frische Fleischbrühe nach. Bor dem Anrichten gibt man gehörig Salz und Muskatenblüthe dazu, und legirt diese Suppe mit etlichen Eierdottern. Man kann auch etwas klein geschnittenes Fleisch von einer Hühnerbrust in diese Suppe geben.

## 58. Ginen Sago : Schleim mit Wein, nach fächsischer Art (sehr gesund).

Man nimmt ein Viertelpfund weißen Sago, setzt diesen mit einer halben Maß kalten Wasser zum Feuer, und läßt ihn recht gut auflösen. Wenn er ganz dick aufgelöset ist, so nimmt man eine Maß weißen Wein, und gibt ihn darein; läßt ihn mit dem Sago noch gut aufkochen, gibt auch ein Stückhen Zimmet oder Citronenschalen darein; dann treibt man es durch ein Sieb, gibt vier Eierbotter dazu, quirlt es noch so lange beim Feuer, bis es schön dicklich wird, aber nicht mehr kocht; dann wird er in Schalen getrunken. Zuckern kann man ihn nach Belieben, und nach ber Säure des Weines.

c) Verschiedene Gattungen Knödel (Klöße) als Nebenspeise, oder in die Suppe zuzubereiten.

### 59. Geräucherte Gleisch = ober Schinkenknöbel.

Man nimmt um 4 fr., altgebackene Semmeln, schneibet fie ganz klein gewürfelt, nimmt 1 Pfund mageres geräuchertes Fleisch ober Schinken, schneibet es gang klein mit bem Schneibemeffer, und gibt es unter die geschnittenen Semmeln. - Hat man gutes Abschöpffett, besto beffer; außerbem nimmt man ein Stud Schmalz, und gibt es heiß an die gewürfelten Gemmeln. Rach Belieben tann man auch Peterfilienfraut, Schnittlauch und Zwiebel, alles flein geschnitten, barunter nehmen; sobann schlägt man 8 Gier in einen Hafen, gibt ein Quartel gute Milch baran; quirlt biefes zusammen ab, und gibt es an bas aufgeschnittene Brod und Fleisch, falzet es, gibt ungefähr 1/4 Pfund schönes Mehl baran, und läßt es ein wenig stehen. Bur Probe kann man einen Knobel von beliebiger Größe in siebenbes Waffer einschlagen; bleibt er gang so ist es Mehl genug, sollte er aber zerfahren, so mischt man noch etwas Mehl barein, bis fie gang bleiben. Gine Biertelftunde vor bem Anrichten schlägt man alles in siebenbes Baffer ein, falzet bas Baffer, und lagt es zugebedt in einer Pfanne ober im Safen Bei bem Unrichten nimmt man es aus bem Baffer in bie Suppenschuffel, und gibt eine gute Fleischsuppe barauf. Will man sie aber statt einer Rebenspeise geben, so werben sie mit Butter und Semmelbrofeln aufgebrannt.

### 60. Leberfnöbel.

Ein Stück Kalbsleber wird von aller Haut befreit, mit einem Stück Nierenfette, einer Zwiebel, etwas Peterfilie, ein wenig Majoran fein gewiegt; mittlerweile werden einige Semmeln fein geschnitten, wie zu einer Panadsuppe, mit 1 Quart lauwarmer Milch übergossen, ebenso 6 Eier hinzugethan, Salz und etwas Pfeffer

und nun mit Obigem gut vermengt und tuchtig zusammengearbeitet, runde Knöbel formirt und in kochende Fleischbrühe gelegt.

### 61. Abgetriebene Leberfnöbel.

Gs werben um 4 kr. Semmeln zu Bröseln aufgerieben, und diese in Schmalz oder Fett geröstet; sodann nimmt man 1 Pfund kleingeschnittene Kalbskeber in eine Schüssel, treibt sie ab, schlägt 6 ganze Eier daran, klein geschnittenes Petersilienkraut, Zwiebel und Schalotten dazu, und gibt die gerösteten Bröseln darein; im Falle sie zu fest wären, so kann man einige Eßlössel voll süße Milch daran geben, und ein wenig Mehl dazu skäuben. Die Knösel werden etwas kleiner gemacht, und können in Fleischsuppe eins gekocht werden.

### 62. Orbinare Speckfnobel.

Man schneibet um 4 fr. Semmeln, 1 Pfund guten frischen Speck, klein gewürfelt, auf, auch etwas grüne Petersilie, Zwiebel und Schalotten, läßt die Speckbröckeln in einem Tiegel auf der Glut anlausen, gibt sie sedann an das aufgeschnittene Brod, nimmt 8 Eier, ½ Mäßel oder Seidel Milch, quirlt es ab, gibt es an die Bröckeln, macht es mit Mehl an, wie die von geräuchertem Fleisch gemachten Knödel, und verfährt mit dem Einkochen auf die nämliche Art, wie bei Nr. 59.

## 63. Abgetriebene Speckfnobel auf befonbere Art.

Man nimmt um 4 fr. altgebackene Semmeln, schälet die Rinde bavon ab, schneidet die Semmeln sodann klein gewürfelt auf, nimmt 6 Eierdotter, ½ Mäßel oder Seidel süßen Rahm, quirkt es ab, und gibt es an die Bröckeln; dazu nimmt man ¾ Pfund frischen Speck, schneidet diesen mit dem Schneidemesser recht sein zusammen, legt ihn in eine Schüssel, und treibt ihn mit vier ganzen Eiern und zwei Dottern recht pflaumig ab, rühret die eingeweichten Semmelbröckeln darein, nimmt eine kleine Hand voll Mehl dazu, doch nur so viel, daß sie in der Suppe nicht zerfahren. Diese Knödel kann man auch in einem Tiegel in guter Fleischsuppe einstochen und dieselben zudecken, so werden sie schön anlaufen. Sie sind auch für eine Nebenspeise zum Sauerkraut gut.

### 64. Abgetriebene Griesfnodel.

Man nimmt 10 Loth schönes frisches Schmalz, treibt es recht pflaumig ab, schlägt 8 ganze Eier und 2 Dotter darein, und zersrührt jedes gut; dann rührt man 10 Eßlöffel voll Weizengries darein, salzet es, und läßt es eine Stunde vor dem Einkochen ansgemacht stehen. Wenn man will, kann man auch ein wenig fein geschnittenen Schinken oder geräuchertes Fleisch dazu geben. Diese Knödeln müssen so groß wie ein Ei gemacht werden, und fast eine halbe Stunde sieden. Man kann sie auch in die Suppe oder absgeschmalzen statt einer Nebenspeise, nach Belieben, geben.

### 65. Erdäpfelknöbel.

Man reibt ein Pfund gesottene, abgeschälte, ganz mehlichte Erdäpfel auf dem Reibeisen, treibt in einer Schüssel 1/2 Pfund Butter oder Schmalz recht pflaumig ab, schlägt 8 Gier, eines nach dem anderen darein, gibt um 2 kr. geriebene Semmelbröseln darsunter, stäubt ein wenig schönes Mehl dazu, salzet es, gibt grüne Petersilie und Zwiebeln, klein geschnitten, darunter, und macht es in gute Fleischsuppe ein. Man kann erst einen zur Probe machen, und sehen, ob sie nicht zerfallen; widrigenfalls aber noch etwas Mehl oder Semmelbröseln dazu geben.

## 66. Abgetriebene Gemmelfnobelchen.

1/2 Pfund Butter wird mit 14 Eiern pflaumig abgerührt, einige Hände voll Semmelbröseln hinzugethan, bis die Masse etwas dick wird, gesalzen, kleine runde Knödelchen sormirt und in kochende Fleischbrühe gelegt. Will man sie aber Kranken geben, so läßt man die Butter oder das Fett weg, schlägt die Eier in eine Schüssel, gibt die Bröseln hinein, und rührt sie recht pflaumig ab, so werden sie auch gut.

## 67. Ordinare Fasten = Gemmelknödel.

Man schneibet um fünf Kreuzer Semmeln auf, brennt Schmalz baran, ober auch ein wenig siedende Milch, schlägt bann 8 Eier barein, ein wenig Mehl, nur so viel, daß sie beisammen halten; dann schlägt man es in siedendes gesalzenes Wasser ein. Hat man frische Schwämme, Champignons, oder auch Maurachen,

so putet man sie schön, schneibet sie fein, bunftet sie in einem Tiegel mit Butter, stäubt ein wenig Mehl baran, gibt eine Hand voll klein geschnittenes Petersilienkraut bazu, läßt es bunsten, schüttet gute Fleischsuppe barauf, ober am Fasttage Erbsenbrühe, läßt es aufsieden, und richtet es über die Knödel an.

### 68. Gute bohmifche Rnodel.

Man nimmt ein Mäßel schönes Mehl, 6 Eier und etliche Löffel voll Milch. Dann macht man einen Teig ganz weich; es werden um 4 kr. Semmel gewürfelt aufgeschnitten, gut in Butter geröstet, und unter den Teig gemischt. Dann macht man in sies dendes Wasser ganz große Knödeln ein. Diese dürsen aber nicht rund seyn, sondern eckig. Wenn diese gut ausgekocht sind, so gibt man sie in die Schüssel, gießt heiße Butter darüber, und gibt sie zur Tasel. Wer will, kann auch noch etwas gewürfelt geschnittes nen Speck darunter nehmen — wenn sie Speckknödel werden sollen.

### 69. Zürfifche Anobel.

Ein Pfund Rindsleisch, eben so viel Schweinesleisch, beibes vom Schlegel genommen, wird roh zu einer seinen Farce zusammengehackt; dann nimmt man 4 Loth Speck, hacket diesen ebenfalls sein, und treibt ihn mit 4 Loth Abschöpfsett gut ab; dazu gibt man fünf ganze Gier und ein Viertelpfund aufgeriebene Semmeln. Indessen wird ein Viertelpfund Reis, welcher nur so lange im Wasser aufgekocht ist, die er sich leicht zerdrücken läßt, gut abgeseihet, und auch nebst etwas Pfesser und Salz und sein geschnittenen Citronenschalen darunter gerührt; dann gibt man das sein gehackte Fleisch dazu. Wenn alles gut verrührt, so macht man Knödel von mittlerer Größe daraus, und kocht sie in siedendem gesalzenem Wasser gut aus, schmalzet sie dann mit heißer Butter ab, oder gibt eine gute Limoniensauce nach Ar. 121 darüber, und dann so zur Tasel.

# 70. Abgetriebene Anöbel mit Ganseblut zur Nebenspeise.

Hat man beim Abstechen einer Gans das Blut aufgehoben, so rührt man selbes bis es ganz kalt ist, seihet es dann durch ein Sieb. Indessen wird ein Viertelpfund Butter gut abgetrieben und

nach und nach das Gänseblut damit verrührt, so auch sieben bis acht Eierdotter, das Weiße von den Eiern wird zu Schnee gesichlagen, derselbe mit acht Loth fein geriebenen Semmelbröseln, Salz, etwas Majoran, sein geschnittener Zwiebel, und von einer halben Citrone die Schale verrührt; dann ständt man Mehl auf ein Brett, macht von der gerührten Masse lauter Knödel nach besliediger Größe ganz rund, und kocht diese in gut gesalzenem siedens den Wasser oder Fleischsuppe ein; wenn selbe ausgekocht sind, gibt man diese auf die Schüssel, gibt eine Hand voll in Butter gelb geröstete Semmelbröseln darauf und zur Tasel. Man kann auch dazu eine gute Limoniens oder Zwiedelsauce geben.

## 71. Rapuziner : Anobel.

Wan nimmt ein Viertelpfund Butter, und rührt sie mit sechs Gierdottern recht pflaumig ab; das Weiße wird zu Schnee geschlagen, und auch darunter gerührt; dann gibt man vier Loth fein gestoßene Mandeln, vier Loth Zucker und ein Viertelpfund seine Semmels bröseln darunter, ein wenig Salz, und von einer Citrone die Schale. Ist alles verrührt, so macht man lauter kleine Knödel, gleich einer Nuß groß, kehret sie ein wenig in Mehl um, und bäckt sie ganz lichtbraun im Schmalze, gibt dann eine halbe Maß Schmetten mit Zucker und Zimmet darüber, läßt es noch einmal, gut zugedeckt, auf Kohlen oder in der Röhre aufkochen, und hat die Milch schon bald eingekocht, so gibt man dieselben, auf eine Schüssel gerichtet, zur Tafel.

# d) Fastensuppen.

# 72. Fifch : Jus : Suppe.

Man belegt den Boden eines Tiegels oder einer Cafferolle mit Schmalz und vielen Zwiedeln, nimmt etliche, in kleine Stücke zertheilte Fische, als Schleyen, Barben, je nachdem sie vorräthig sind; auch wenn man Köpfe von großen Fischen hat, welche zers hackt werden, etliche gelbe Rüben, Pastinak und Sellerie; gibt alles dieß in geschnittenen Stücken nebst etlichen Gewürznägeln hinein, setzt es auf eine Glut, und läßt es, ohne es aufzurühren, am Boden schön braun werden, füllt es hernach mit gutem klaren

Erbsensub auf, und läßt es ganz still ein paar Stunden aufssieden, seihet es dann durch ein Sieb, und gebraucht es ferner, wozu man will.

# 73. Weiße Fisch : Jus : Suppe.

Man bringt einen Tiegel mit Butter, desgleichen mit Zwiesbeln und allem dem vorher gemeldeten Wurzelwerke, gibt auch etliche Stücke guten Fisch darauf, läßt dieses zusammen nur ein wenig anlausen, aber gar nicht brann werden, füllt es ebenfalls mit gutem hellen Erbsensud auf, läßt es ein paar Stunden damit kochen, seihet es gut ab, und macht ferner einen beliebigen Gesbrauch davon.

### 74. Braune geftoßene Fischsuppe.

Nachbem man etliche Fische geputt, gewaschen und eingesalzen hat, wendet man sie in Mehl um, und backt sie in Schmalz. Zu einer Suppe von zwölf Personen kann man immer 2 Pfund Fische nehmen. Je besser die Fische sind, desto besser wird auch die Suppe werden. Man backt auch drei Eier, und um einen Kreuzer Semmelschnitte schön bräunlicht dazu, gibt alles in den Mörser, und stößt es recht sein zusammen, legt in einen Tiegel ein Stück Schmalz und einen Lössel voll Mehl, macht daraus ein bräunliches Einbrenn, gibt das Gestoßene darein und füllt es mit brauner Jus-Suppe oder mit Erbsensud auf, läßt es gut aufkochen, treibt es durch ein Sieb, und gibt es über gebähte oder gebackene Semmelschnitte zur Tasel.

### 75. Weiße gestoßene Fischsuppe.

Man siedet etliche Stücke Fisch in Salzwasser, löset die größzten Gräten davon ab, und stößt das Fleisch mit zwei hart gesotzenen Eiern, einer Hand voll gestoßener Mandeln, und um einen Kreuzer abgeschälte, in Milch eingeweichte und wieder ausgedrückte Semmeln in einem Mörser klein zusammen, legt ein Stück Butzter, einen Lössel voll schönes Mehl nebst dem Gestoßenen in einen Tiegel, und läßt es ein wenig anlaufen; dann gibt man von der weißen Fisch=Jus=Suppe nach Nr. 73 darauf, und läßt es das mit gut auskochen. Bei dem Anrichten treibt man es durch ein

Sieb, und gibt gebähte Semmelschnitte barein. Man kann auch ein wenig Muskatnuß ober Bluthe bazu geben.

## 76. Gine Schlenenfuppe.

Man nimmt eine Casserolle ober einen Tiegel, gibt auf ben Boben etwas Schmalz ober Butter, und barauf etliche Zwiebelscheiben. Dann gibt man ein paar Pfund in kleine Stücke gesichnittene, und gut ausgewaschene Schleven dazu, etliche gelbe Rüben, Petersilie und Selleriewurzeln. Dieses läßt man auf den Eiern ein wenig angehen. Hernach gibt man von einer Kreuzerssemmel gebackene oder geröstete Schnitzeln dazu, füllt es dann mit klarer Erbsendrühe, oder mit Sud auf, salzet es, und läßt es eine Stunde gut kochen. Will man es anrichten, so passirt man es durch einen Haarsieh, und gibt es über gebackene oder gesröstete Semmelschnitzeln zur Tasel. Man kann es auch mit Musskatenblüthe würzen.

## 77. Schneckensuppe.

Man kocht dreißig Schnecken im Wasser ganz weich, putet und hacket sie mit hart gesottenen Eiern, Zwiebeln, grüner Peterssilie, und um einen Kreuzer in Milch geweichter Semmel recht klein, setzt in einem Tiegel ein Stück Butter auf, gibt einen Löffel voll schönes Mehl bazu, und füllet ihn mit weißer Fisch=Jus=Suppe ober mit Erbsensub auf, läßt es mit Salz und Pfesser gut aufstochen, richtet es bann über gebähte Semmeln an, und gibt es zur Tasel. Man kann es auch mit etlichen Eierbottern fricassiren.

## 78. Rrebssuppe.

Man übersiebet zwanzig ober breißig Rochtrebse in Salzwasser, nimmt die Schweise bavon ab, löset sie aus, sticht die Galle aus, welche sie bei den Augen haben, und stößt das Uebrige sammt den Schalen im Mörser klein; wenn die Scheeren groß sind, so kann man sie auch auslösen. Man stößt ferner ein paar gebackene Gier, um einen Kreuzer gebackene Semmelschnitte, und ein Stück Butter, wie ein Ei groß, darunter. Wenn alles sein gestoßen ist, so läßt man ein Stück Butter mit einem Lössel voll Mehl sammt dem gestoßenen in einem Tiegel anlausen, füllet es mit klarem Erbsensub auf, läßt es eine Weile gut versieden, treibt

es hernach durch ein Sieb, und richtet es über gebackene Semmelssichnitte an; man gibt an dieses (aus den ausgelösten Schweifeln und Scheeren) auch noch Salz und Muskatnuß, und schickt es zur Tasel. Nach Belieben kann man auch Krebsschöttel nach Nr. 102 in ordentlichen Schnitten darein geben.

### 79. Rrebefuppe mit Milch.

Man kocht Krebse, so viel man braucht, in Wasser ab, löset die Schweiseln und die Galle aus, nimmt davon nur die Schalen mit etlichen gebähten Semmelschnitten, ein Stück gute Butter, und stößt es zusammen. Wenn alles recht sein ist, gibt man ein Stück Krebsbutter in einen Tiegel, läßt damit einen Lössel voll schönes Mehl anlausen, siedet gute Milch oder Rahm mit einem Stück Zucker auf, gibt das Gestoßene und die siedende Wilch in den Tiegel, läßt es gut zusammen auskochen, seihet es durch ein Sieb, und richtet es über gebähtes Brod an. Man kann auch nach Willtühr ein wenig Zimmet und die ausgelösten Schweiseln darauf geben.

# 80. Gine Gersten = ober Schleimsuppe mit gedörrten Schwämmchen.

Man kocht ein Viertelpfund seine Gerste oder Graupen in Wasser mit einem Stückhen Butter weich; auch kochet man zwei oder drei Hände voll gedörrte Schwämme oder Pilze ein wenig im Wasser auf, seihet sie ab, und schneidet sie mit einem Schneidemesser mit grüner Petersilie sein zusammen, macht hernach ein lichtbraunes Einbrenn mit Butter und wenig Mehl, gibt die kleinsgehackten Schwämme mit der Petersilie bazu, zu diesem auch die gekochte Gerste, läßt es mit gehörigem Salze und ein wenig Pfesser oder Muskatenblüthe gut verkochen, und richtet es zur Tasel an.

### 81. Durchgetriebene Erbsensuppe mit Wurzeln.

Man setzt ein Kandel schöne große Erbsen mit kaltem Wasser zu, läßt sie weich sieden, schneidet zwei gelbe Rüben, kocht zwei Pastinakwurzeln mit etlichen sein geschnittenen Zwiedeln in einem Tiegel mit Butter oder Schmalz ganz weich, stäubt ein wenig Mehl darauf, und treibt die Erbsen sammt dem Sude durch ein Sieb, gibt es an die gedünsteten Wurzeln, läßt sie zusammen mit Salz und Pfeffer noch gut verkochen, und gibt es über gebackene Semmelschnitte zur Tafel.

### 82. Linfenfuppe.

Man setzt schöne gute Linsen mit frischem Wasser zu, läßt sie weich sieben, schneidet zwei Stücklein Sellerie ganz fein geswürfelt auf, dünstet diese in Butter weich, gibt sie an die Linsenssuppe, und brennt sie mit einem Stück Butter, einem Löffel voll Mehl, und ein wenig Zwiedeln bräunlich ein, gibt dann noch etwas Salz und Pfeffer, und ein wenig Weinessig hinzu, läßt es gut versieden, und gibt es über gebackene Semmelbröckeln, oder man seihet es auch darüber.

### 83. Bäufchel : ober Mognersuppe.

Man siebet ben Rogen von einem ober zwei Karpfen mit Salz, Essig und Zwiebeln ab, schneibet bavon kleine Bröcklein, macht mit einem Stück Butter und einem Löffel voll Mehl ein gelbliches Einbrenn, gibt fein geschnittene Zwiebeln und Limoniensschalen, bann den Rogen hinein, und füllt, wenn es vorräthig ist, zum Theil Jusz-Suppe, zum Theil klaren Erbsensud, und dann einen Theil von dem Sude, worin der Rogen aufgesotten worden ist, darauf, gibt auch Salz und Psesser dazu, und läßt es gut aufzsochen. Wenn man es zur Tafel geben will, so richtet man es über gebähte oder gebackene Semmelschnitte an.

### 84. Milchner-Wandeln in branner Suppe.

Man nimmt ein halbes Pfund Milch von Karpfen und ein Viertelpfund Butter, welche man schaumig abtreibt, übersiedet die Milch im Wasser, zerhackt sie, und treibt sie mit der Butter ab, weicht um zwei Kreuzer abgeschälte Semmeln in gewöhnliche Milch ein, drücket sie aus, und treibt sie auch darunter, rührt sechs Eierdotter, einen nach dem andern, darunter, wie auch von sechs Eierklar den Schnee, salzet es, schmiert die Wandeln mit Butter aus, so viel man braucht, füllet sie mit dem Gerührten ein, und läßt sie, wie nach Nr. 27, in einem Tiegel mit ein wenig siedendem Wasser in Dunkt aufgehen. Sobald sie fertig

sind, stürzet man sie heraus, gibt eine braune Suppe nach Nr. 72 barüber, und schickt es zur Tafel.

### 85. Gine Bureefuppe mit Bohnen und Mandeln.

Man kocht weiße gedörrte Faseolen oder Bohnen recht weich, schlägt sie hernach durch ein Sieb, oder auch durch einen Durchsichlag, stößt vier Loth Mandeln recht sein, auch ein Stück Zucker, ein Stück Butter und ein paar Eßlöffel voll schönes Mehl dazu. Dann gibt man dieses Zusammengestoßene zu den durchpassirten Bohnen, gibt den Sud oder die Brühe von den Bohnen dazu und läßt auch ein wenig Zimmt damit kochen. Vor dem Anrichten wird es noch einmal durchpassirt oder geseihet, und mit ein paar Eiern abgegossen, über gebähte Semmelschnitte angerichtet, und zur Tasel gegeben.

# 86. Gine braune Suppe mit gebackenen Maurachen.

Wenn man von großen Fischen Lebern hat, oder auch von Fröschen, so hackt man sie mit ein wenig grüner Petersilie klein zusammen. Dann nimmt man von einer Kreuzersemmel die Brösseln darunter, schlägt ein Ei und zwei Dotter darein, salzet und rühret es ab, macht dann von dem Abgerührten lauter kleine Maurachen, steckt statt des Stieles ein Stückhen von einer Peterssilienwurzel darein, wendet nachher noch einmal jeden in Eiern und Semmelbröseln um, und bäckt es aus dem Schmalze. Sosdann gibt man gute Fischsuppe nach Nr. 72 darauf, läßt es noch einen Sud thun, und richtet es zur Tasel an.

### 87. Sauere Nahmnöckerln zur Suppe.

Man rührt eine Maß sauern Rahm mit acht Eierbottern ab, schlägt bas Weiße von sechs Eiern zu Schnec, rühret es nebst etwas sein geschnittenem Schnittlauch und Petersilienkraut barunter, gibt sodann acht Eßlöffel voll schönes Mehl bazu, versrühret alles recht gut, salzet cs, schmiert eine Raine mit Butter aus, gibt bas Gerührte barein, bäckt es in der Röhre, oder gibt oben und unten Glut. Wenn es ausgebacken ist, sticht man mit einem Löffel Röckerl heraus, legt sie in die Schüssel,

gießt braune Suppe nach Nr. 72 barüber, und gibt es zur Tafel.

### 88. Gebacene Erbfen in ber Suppe.

Man macht einen Brandteig, und setzt ein Mäßel Milch mit Butter ober Schmalz, in Größe einer Ruß, auf bas Feuer; wenn es siebet, gibt man Mundmehl barein, bis es ein bicklicher Teig wird. Diesen trochnet man bann auf einer Glut ab, und gibt ihn in eine tiefe Schuffel, schlägt fünf ober feche Gier barein, welche man vorher in warmes Wasser gelegt hat, streicht diesen Teig auf einen umgekehrten Teller, brückt baraus mit einem Schluffel ober mit einem fonft angemeffenen Mobel, bas eine fleine runde Söhlung hat, kleine Brockel, einer Safelnuß gleich, und legt sie in das Schmalz, welches aber nicht zu beiß senn barf. Hat man beren genug barin, fo schüttelt man bas Pfann= chen immer, daß sie mehr rund und allenthalben braun werden, nimmt sie bann mit einem Seihlöffel heraus auf einen Durch= schlag, und behält sie warm. Will man anrichten, so gibt man fie in die Schuffel, und gießt braune Fischsuppe nach Nr. 72 darüber.

## 89. Amuletten = oder Fridaternudeln zur Suppe.

Man nimmt eine halbe Maß Milch in einen Hafen, gibt zwei Eßlöffel voll Mehl darein, quirlt dieses recht gut ab, schlägt dann sechs Eier darein, salzet es, und quirlt es wieder, schmiert hierauf eine Amulett= oder sonst eine flache Pfanne mit Schmalz, gibt, wenn es recht heiß ist, ein wenig von dem abgequirlten darein, läßt es links herumlausen und schön abtrocknen; dann stürzt man es heraus auf ein Brett, macht es mit allen so fort auf gleiche Art, rollt sonach jedes dieser Teigblätter zusammen, schneis det sie sein, wie geschnittene Nudeln, setzt eine klare weiße Fischssuppe nach Nr. 73 zu, kocht die Nudeln darein, und wenn sie ausgesotten sind, gibt man sie zur Tasel.

## 90. Kräutersuppe mit verlornen Giern.

Man nimmt ganz junge Zwiebeln, wie auch eine Hand voll Porri, Sauerampfer, Kexbelkraut und junge Petersilie, schneibet biese Kräuter, nachdem sie sauber gewaschen sind, nun länglicht

zusammen, dünstet sie in Butter, stäubt ein wenig Mehl darauf, und füllet sie mit weißer Fischsuppe nach Nr. 73, oder mit klarem Erbsensud auf, salzet sie, läßt sie gut aufsieden, legt verlorne Eier nach Nr. 595 über gebähte Semmeln, so viel man braucht, gießt die Kräutersuppe darüber, und gibt sie zur Tafel.

### 91. Faften-Banadelfuppe.

Man reibt Semmel ober auch Hausbrod nach Belieben, röstet die Bröseln mit Butter ober Schmalz ganz bräunlich, füllt sie dann mit klarem Erbsensud auf, und läßt sie gut aussieden. Vor dem Anrichten quirlt man vier Eierdotter mit ein paar Löffel voll saueren Nahm ab, gibt es unter stetem Rühren in die Suppe und richtet es zur Tafel an.

## 92. Faliche Chocoladesuppe.

Man legt ein Stück Zucker nebst einem Stück Schmalz in eine Pfanne, läßt den Zucker darin kastanienbraun werden, gibt dann ein paar Löffel voll Mehl darauf, und macht davon ein ganz braunes Einbrenn; auch gibt man ein wenig gestoßenen Zimmet und Gewürznägel, wie auch eine halbe Maß siedende Milch darauf, und läßt es zusammen noch eine Weile kochen; die Süßigkeit des Zuckers soll aber ein wenig vorschmecken. Beim Anrichten gibt man es über gebähte Semmelschnitte. Nach Belieben kann man es auch mit drei Eierdottern fricassiren.

## 93. Giersuppe.

Man brennt eine und eine halbe Maß Wasser mit einem Stück Butter und ein wenig Mehl ganz weiß ein, gibt Salz, Pfeffer und ein wenig Muskatnuß darein, und läßt es gut aufsochen. Vor dem Anrichten quirlt man sechs Eier mit einigen Tropfen kalten Wassers ab, gibt das eingebrennte Wasser darein, quirlt es gut, und richtet es über gebähte Semmelschnitte an.

## 94. Weinsuppe.

Man nimmt eine Maß Wein, eine Maß Wasser, Zucker und Zimmet nach Belieben, ferner ein Stück frische Butter, welche man in Mehl umwendet, und damit aufkochen läßt; dann nimmt man zwölf Eierdotter mit einigen Tropfen frischen Wassers in einen Hafen, gibt den aufgesottenen Wein und bas Wasser unter beständigem Quirlen hinein, und richtet es über gebähte Semmelsschnitte zur Tafel an.

### 95. Bierfuppe.

Man gießt eine und eine halbe Maß weißes Bier in eine rein geputzte messingene ober kupserne Pfanne, setzet es auf das Feuer, schäumt es immer ab, und gibt zuletzt ein Stück Zucker nach Belieben darein, quirlt sechs Eierdotter mit einer halben Maß süßen Nahm ab, gibt das siedende Bier darauf, rührt es noch ein wenig auf der Glut ab, und richtet es über gebähte Semmelschnitte au.

### 96. Gine braune Biersuppe.

Man nimmt gutes Hausbrod, reibt auf dem Reibeisen so viel als man braucht, gibt in eine Raine oder in eine Casserolle ein Stück Butter oder frisches Schmalz, und läßt diese Brodbröseln damit rösten. Hernach gibt man braunes Bier darauf, so viel man nöthig hat, ein Stück Zucker, oder ein paar Löffel voll Syrup und auch sein geschnittene Citronenschalen dazu, läßt es zusammen gut verkochen, und gibt es zur Tasel.

## 97. Guße Milchrahmfuppe.

Man setzt zwei Maß süßen Rahm mit einem Stück Zucker auf, gibt sechs Eierdotter in einen Hasen nebst einigen Tropfen kalten Wassers, gießt unter beständigem Quirlen ben Milchrahm siedend darein, und richtet es über gebähte Semmelschnitte an. Man kann auch einige Psirsichblätter damit aufkochen lassen.

## 98. Ginbrennsuppe.

Man macht mit einem guten Stücke Schmalz und brei Löffeln voll Mehl, eine recht dunkelbranne Einbrenn, gibt zulett fein geschnittene Zwiebeln mit etlichen Gewürznägeln und ein wenig Kümmel darauf; wenn alles braun ist, gießt man siedendes Wasser bazu, salzet es, und läßt es zusammen gut und ganz dicklich einstochen. Will man anrichten, so seihet man es durch ein Sieb, und gibt es über klein gewürfelt geschnittene Semmeln oder über Haussbrob in die Schüssel.

### 99. Tropfsuppe.

Man schlägt in einen kleinen Hafen fünf Eier, gibt so viel Mehl bazu, als man nöthig zu haben glaubt, damit es ein sein rinnender Teig wird, schlägt diesen mit dem Löffel recht sein ab, läßt Wasser in einen Hasen gut aussieden, und diesen Teig sehr sein hineinlausen. Ist er noch zu diet, so darf man nur einen Gierdotter nachgeben. Wenn das Eingelassene in die Höhe geht, nimmt man es mit dem Schaumlöffel heraus, gibt kaltes Wasser darauf, und seihet dieses wieder gut ab. Will man anrichten, so gibt man siedendes Wasser mit Salz oder Erbsensud darein, läßt es damit aussieden, richtet es an, und schmalzet es mit in Butter gelblich gerösteten Semmelbröseln, oder mit sein geschnittenen Zwiedeln aus.

### 100. Bregensuppe.

Man schneidet Fastenbretzen in der Mitte von einander, richtet sie in eine Suppenschüffel ein, eine Lage Bretzen, und hierauf eine Lage aufgeriebenen Parmesankäs, so viel man hat, brenut eine Hand voll fein geschnittener Zwiedeln in Butter bräunlich, gibt siedendes Wasser darein, läßt es mit Salz und Pfeffer gut aufzsieden, gibt es über die eingerichteten Bretzen, deckt es zu, läßt es an einem warmen Orte eine halbe Stunde stehen, die die Bretzen recht auflaufen, und gibt sie dann zur Tafel.

## 101. Frangöfische.

Man nimmt etliche Stücke gelben Wirsching ober Kohl, schneisbet biesen nach der Länge, aber nicht ganz sein, wie auch dess gleichen Zwiebeln, Porri und Petersilienkraut, setzt dieses mit siedens dem Wasser zum Feuer, gibt Salz, Psesser und ein großes Stück frische Butter darein, läßt dieses Gemüse ganz weich sieden, schneis det sodann eine Semmel zu ganz seinen Schnitten auf, legt in eine Suppenschüssel wechselweise eine Lage Semmel, und eine Lage Kase, dis alles eingeschichtet ist, schüttet sodann den gesottenen Wirsching sammt dem Nebrigen ganz siedend darein, bedeckt es, und gibt es zur Tasel.

# c) Von verschiedenen Gattungen Schötteln.

### 102. Arebeschöttel.

Man nimmt 12 bis 15 Kochkrebse, löset ihnen die Galle aus, und stößt sie lebendig im Mörser ganz klein; dann schlägt man 4 oder 5 Gier darein, stößt sie darunter, und gibt ein halbes Quart Milch dazu; endlich seihet man es durch ein Tuch, drückt es gut aus, und kochet es in einer kleinen Pfanne auf einer Glut ab, bis es Wasser gibt; dann schüttet man es in einen seinen Durchschlag oder Schöttelmodel, welcher seine Löcher hat, drückt es gut hinein, damit, es ganz sest wird, und das Wasser rein davon abläuft. Wenn die Krebse gut sind, und man es kalt werden läßt, so wird es recht schön roth werden.

# 103. Gine weiße Goli zum Aufbewahren, welche man bei großen Tafeln braucht, zu machen,

Man nimmt ein gutes Stück Butter in eine Casserolle. Hat man von Geslügel Magen oder Flügel, oder Kalbsknochen, so gibt man sie dazu, läßt sie in Butter anlausen, aber nicht anlegen. Hernach gibt man ein paar Löffel voll schönes Mehl hinein, rührt es damit einigemal um, füllet die Casserolle mit guter Fleischsuppe, gibt ein paar Stücke Petersilienwurzeln, Sellerie, Pastinat und eine ganze mit einigen Nägelchen besteckte Zwiebel dazu. Dieses zusammen läßt man unter beständigem Rühren kurz einkochen, treibt es dann durch ein Haarsieb, gibt es an einen kühlen Ort, und hebt es zum ferneren Gebrauche auf.

### 104. Gine braune Goli eben fo gu machen.

Man nimmt frisches Fleischfett ober klein geschnittenen Speck, gibt es in eine Casserolle, ein paar Schnitzeln mageres Nindsleisch darauf, einige Schnitzeln frischen Schinken, und ein paar geschnitztene Zwiebeln. Dann läßt man dieses zusammen auf starken Kohlen gut anlaufen und angehen, bis sich der Saft braun ansgelegt hat; gibt ein paar Löffel voll Mehl dazu, rührt es einigesmal um, und füllet es mit guter Fleischsuppe, oder noch besser, mit brauner Jus. Man kann auch ein paar gelbe Rüben und ein paar Pastinakwurzeln und einige Nägelchen damit verkochen lassen. Wenn alles unter beständigem Rühren gut eingekocht ist,

schlägt man es burch ein Sieb, und hebt es zum ferneren Gebrauche auf.

### 105. Ginen Schnee von Gierweiß zu machen.

Man nimmt das Weiße von Giern, so viel man will, gibt dasselbe auf eine flache Schüssel, nimmt ein von Holz geschnitztes Messer, schlägt immer nach der Fläche in's Eiweiß, bis es nach und nach ein ganz dicker und steiser Schaum wird, welcher zu versichiedenem Auflauf und zu sonst recht locker gerührten Speisen gesbraucht wird.

### 106. Spinatschötteln.

Ein paar Hände voll rein ausgewaschener Spinat wird im Mörser gestoßen, 4 oder 5 Eier daran geschlagen, und mitgesstoßen; statt Milch nimmt man ein wenig Wasser, damit es die Farbe nicht so sehr verliert. Sonst wird wie bei Nr. 102 damit versahren.

#### 107. Arebebutter.

Man siedet 24 Krebse, löset die Schweise davon aus, sticht die Galle heraus; die Bäuche kommen auch davon, blos die Schalen und die Scheeren werden klein zusammen, und nachher ½ Pfund Butter darunter gestoßen. Wenn man damit eine Weile fortgeschren hat, wird solches in einem Tiegel auf die Glut gestellt, ein wenig kaltes Wasser daran gespritzt, und gut ausgebraten; dann wird ein Tuch in kaltes Wasser getaucht, die Butter durchsgeseihet und gut ausgedrückt.

# 108. Spinattopfer, (geläuterten Spinatsaft) zum Färben zu gebrauchen.

Man nimmt ein paar Hände voll Spinat, stößt denselben, und preßt den Saft davon aus; diesen Saft läßt man in einem kleinen Tiegel auf einer Glut unter beständigem Rühren zusammengehen, dann schüttet man es auf ein Sieb, und läßt das Wasser davon ablaufen.

# 109. Gine Sardellenbutter, welche zum Aufbewahren bereitet wird, zu machen.

Man nimmt 1/4 Pfund gute Sarbellen, wäscht und putt sie rein, hernach stößt man 11/2 Pfund Butter bamit. Dann wird

biese Butter mit den Sardellen durch ein feines Haarsieb gestrichen. Diese Butter wird nun zum ferneren Gebrauche bei Saucen und Farcen ausbewahrt.

### 110. Gine Peterfilienbutter gu machen.

Es wird ½ Pfund Butter mit einer guten Hand voll fein geschnittenem, grünem Petersilienkraut gut zusammengestoßen, her= nach durch ein Haarsieb gestrichen, und zum künftigen Gebrauche aufbewahret.

# Bweite Abtheilung.

# Von den Saucen.

## 111. Weiße Sauce (blonde).

Ein Stückhen Butter läßt man zergehen in einem Tiegel, gibt etwas Mehl hinein, rührt es auf schwachem Feuer einiges male um, füllt es mit Fleischbrühe auf, salzt es; etwas Mustatsnuß, eine Zwiebel, ein Bouquet Petersilie hinzugethan, und burch ein Sieb geseihet, kann bei allen Gerichten verwendet werden.

## 112. Fricaffée: Sauce.

Obige Sauce wird mit einigen Eigelb fricassirt und etwas Zitronensaft beigegeben; barf nicht kochen, sondern nur bis zum Kochen gebracht werden.

## 113. Gine Boeuf a la mode Sance.

Man legt in eine Casserolle ober in einen Tiegel ein gutes Stück Fett, gibt eine Hand voll klein geschnittener Zwiebel darein, auch eine ganze Zwiebel mit etlichen Gewürznägeln besteckt, einige Schnitzeln Speck, wenn man ihn hat, ober noch besser Schinken, 4 gelbe Rüben, 2 Pastinakwurzeln und ein Stückhen Sellerie.

Diefes fauber geputt, etwas kleinlanglich geschnitten, und auch in die Cafferolle gelegt; hierzu kommen noch einige Limonienschalen und Lorbeerblätter, wie auch ein wenig Thymian ober Basilikum, wenn man es hat. Dieses laßt man zugebeckt zu= sammen recht weich bunften; sobann läßt man in einem Pfannchen mit einem Stückchen Schmalz ein Stückchen Zuder ganz braun werden, gibt es an die Wurzeln, stäubt ein paar Löffel voll Mehl barein, und läßt es zusammen gang bräunlich werben; bann füllet man Fleischsuppe, etwas Weinessig und ein Glas Wein barauf, und läßt es gut aufficben. Wenn es nun eine Stunde gekocht hat, und gang bick ift, so schlägt man es burch ein Sieb über ein Stud gesottenes Rindfleisch, welches am besten ift, besonders, wenn noch eine Stunde vor dem Anrichten bas Rleisch bamit auffieben tann; man kann auch etwas fleine, gute Erb= äpfel, wenn biefe gesotten und abgeschält sind, bamit aufkochen laffen, und fo bie Sauce fammt ben Erbapfeln über bas Rinb= fleisch anrichten.

### 114. Gine Wein : Cauce ju Fleisch oder Fischen.

Man nimmt ein Stück Butter in einen Tiegel, läßt ihn zerfließen, gibt einen starken Löffel voll schönes Mehl darein, läßt es gut anlausen, gibt ein gutes Glas Wein dazu, ein Stückschen Zucker und ein klein wenig Zimmet. Diese Sauce läßt man gut verkochen. Vor dem Anrichten kann man dieselbe mit ein paar Gierdottern fricassiren, und zum Fleische oder zu Fischen geben.

## 115. Zwiebel : Sauce.

Man läßt ein Stückhen Fett oder Schmalz in einem Tiegel heiß werden, legt ungefähr zwei Loth Zucker hinein, und schneisbet eine Hand voll Zwiebeln ganz klein. Sobald der Butter ansfängt zu schäumen und braun zu werden, so gibt man die Zwiesbeln hinein, läßt sie ganz weich dünsten und bräunlich werden; dann gibt man ein paar Löffel voll Mehl dazu, rührt es noch einige Male um, und gibt Weinessig und gute Fleischsuppe darauf; noch besser aber ist Jus-Suppe. Man läßt nun diese Sauce gut verkochen, und ganz dicklich werden, und kann auch, wenn man es hat, eine Hand voll kleiner ganzer Zwiebeln, welche beson-

bers gebünstet werben muffen, zulet hineingeben. Diese Sauce ist fehr gut zum Rindfleisch und auch zum Wildpret zu gebrauchen.

### 116. Arauter = Sauce.

Man nimmt Zwiebel, Schalotten, eine Hand voll Bertram, Basilikum, eine Hand voll Petersilienkrant und Thymian. Dieses alles wird recht sein zusammengeschnitten, ein Stücken Butter oder Fett in einem Tiegel heiß gemacht, die geschnittenen Kräuter werden hinein gegeben, ein wenig aufgedünstet, ein Löffel voll Mehl daran gestäubt, mit etwas Weinessig und guter Fleischsuppe angefüllt, und die Sauce, dis sie ganz dicklich ist, eingekocht. Dieser Sauce bedient man sich auf Assieten, und sie ist zum Fleisch oder zu Fischen zu geben.

### 117. Kräuter : Sauce im Winter.

Man nimmt Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch und Citronen= Schalen, von jedem eine gleiche Portion, auch eine Hand voll ges börrter Kräuter, als Thymian und Basilikum; dieses alles wird fein zusammen geschnitten, mit Zucker und Fett aufgedünstet, Mehl barauf gestäubt, und mit Suppe aufgefüllt; statt Weinessig aber kann man Bertramessig zum Säuern nehmen.

## 118. Wachholderbeer : Sauce jum Wildpret.

Man läßt ein Stückhen Jett ober Schmalz in einem Tiegel heiß werben, und barin ein Stückhen Zucker, wie eine große Nuß, zersließen, und solchen braun werben; sodann gibt man 2 Löffel voll Mehl baran, läßt dieses zusammen unter beständigem Rühren sehr braun einbrennen, gibt gute Fleisch= oder Jus=Suppe daran, ein wenig Weinessig, ein Glas rothen Wein, ein paar Eßlöffel voll Wachholdersulze. Hat man aber diese nicht, so kann man eine Hand voll Wachholderbeeren ein wenig zerdrücken, und in der Sauce gut verkochen lassen. Vor dem Anrichten müssen aber die Wach= holderbeeren abgeseihet werden.

## 119. Gine Rummel : Cance.

Man macht von Schmalz oder Nindsfett und Mehl eine starke braune Einbrenn, gibt Fleischsuppe bazu, einen Löffel voll Küm= mel, und läßt es miteinander gut verkochen. Beim Anrichten seihet man es burch ein Sieb, daß der Kümmel wegbleibt, und gibt es so zur Tafel.

# 120. Hagebutten : (Hetschepetsch) oder Weichsel: Sauce.

Hierzu wird auf die nämliche Art, wie Ar. 118, eine Einsbrenn von Zucker und Mehl, aber etwas lichtbrauner gemacht, und dann Hagebuttensulze oder Weichselsaft darein gegeben. Hat man aber beides nicht, so können auch im Nothsalle eine Hand voll getrockneter Weichsel gestoßen, und gut in dieser Sauce verkocht werden; die Körner muß man aber vor dem Anrichten abseihen. Bei dieser Sauce bleibt der Essig weg, und es kommt statt dessselben ein Glas weißer Wein und Fleischsuppe darein. Die Sauce schickt sich besonders zu Wildpret oder Rebhühnern. Es ist auch dienlich, einige Gewürznägeln damit verkochen zu lassen.

#### 121. Limonien: Sauce.

Man läßt ein Stückhen Butter ober Abschöpf-Fett in einem Tiegel mit ein paar Löffel voll schönem Mehl anlausen, doch nur so viel, bis die Einbrenn zu schäumen anfängt, sodann schüttet man gute Fleischsuppe darauf, säuert es nach Gutdünken mit Limoniensaft, gibt ganze Limonienschalen, eine ganze Zwiebel mit ein paar Gewürznägeln besteckt, hinein, läßt es damit verkochen, und seihet es vor dem Anrichten ab. Wer diese Sauce lieber etwas gelblich haben will, kann sie entweder mit Safran, oder mit einigen Lösseln voll bräunlicher Bratensauce färben.

#### 122. Butter: Sauce.

Es wird ein Stücken Butter mit ein paar Löffel voll Mundmehl abgerührt, und sodann gute Fleischsuppe darauf gefüllt, welche man auf der Glut unter beständigem Rühren gut aufkochen lassen, und ein wenig geriebene Muskatunß darauf geben kann. Diese Sauce muß übrigens ganz weiß bleiben. Wozu sie am schicklichsten anzuwenden ist, wird weiter unten gemeldet werden.

## 123. Sauere Rahm: Sauce mit Kapern.

Es werden ein paar Löffel voll Mehl mit Butter oder Fett bis zum Gelblichwerden eingebrennt, dann ein wenig klein ge= schnittene Zwiebeln, ein Mäßel saurer Rahm und 4 Loth Kapern barein gegeben. Will man biese Sauce über gebratene Hasen ober Kalbskeylen geben, so gibt man die Sauce vom Braten ober Gestünsteten darein, läßt sie damit gut verkochen, und gibt sie bei dem Anrichten darüber. Sie kann auch mit etwas Limoniensaft ober Weinessig gesäuert werden; Pfeffer oder Nägelgewürz kann man nach Belieben nehmen.

### 124. Gine Carbellen: oder Barings: Cauce.

Man nimmt 4 Loth Sardellen, oder einen schönen Häring, wäscht und reinigt ihn, löset davon die Gräten aus, und stößt das Uebrige in einem Mörser mit 4 hart gesottenen Gierdottern. Ist es recht sein, so gibt man ein Stücken Butter und einen kleinen Löffel voll Mehl dazu, streicht dieses zusammen durch ein Haarsieb, und gibt dann Fleischsuppe darauf, läßt es einkochen, und gibt es zur Tafel.

### 125. Ralte Del : Cauce mit Genf.

Sechs rohe Eigelb werden mit 1 Quart Del in einer Schüffel verrührt, etwas Salz, Pfeffer, Muskatnuß und Citronensaft bazu gegeben und zulest 3 Eßlöffel voll Senf barunter gerührt.

### 126. Garbellen : Gauce.

Man macht von Butter ober Fett, dann Mehl ober Semmels bröseln eine gelbliche Einbrenn, schneidet 4 Loth Sardellen, hänstet sie ab, reinigt sie von den Gräten, schneidet dann ein wenig Petersilienkraut recht sein zusammen, gibt dasselbe in die Einbrenn, läßt es damit ein wenig anlausen, und gibt ein vaar Löffel voll gute Fleischsuppe daran. Nach Belieben kann man sie auch mit Essig oder Limoniensaft säuern. Diese Sauce servirt man auf einer Saucière zu Rindsleisch oder Fischen, und kann sie auch noch, wenn es gefällig ist, mit Pfesser würzen.

## 127. Aufumern : ober Gurfen Cauce.

Hiezu werden frische Gurken abgeschält, fein bläulich aufgesichnitten, dieselben in einem Tiegel oder in einer Casserolle mit Butter oder Fett ganz weich gedünstet, ein Löffel voll Mehl baran gestäubt, gut damit gedünstet, mit ein paar Löffel voll Jus-Suppe

und etwas Weinessig aufgefüllt, gut verkocht, und über Rindfleisch ober auf eine Saucière gegeben. Pfeffer kann man nach Belieben darein geben. Sie dient auch statt frischer eingesottener Gurken.

### 128. Paradiesapfel: Sauce.

Man schneibet die Paradiesäpfel zu Spalten auf, legt sie mit Fett oder Butter in einen Tiegel, und läßt es auf starker Glut ganz weich zusammen dünsten; dann stäubt man ein paar Löffel voll Mehl darauf, läßt es auch gut verdünsten, schüttet einen Schöpflöffel voll gute Suppe und ein Glas Wein darein, gibt auch ein Stückhen Zucker und ein wenig Salz dazu, und läßt dieses recht dicklich einkochen. Nach Willkühr kann man auch das mit ein paar Gewürznägeln kochen lassen. Vor dem Anrichten wird es durch ein Sieb gestrichen, und auf einer Sauciere zum Rindsleisch gegeben.

### 129. Peterfilien : Sauce.

Man nimmt eine Hand voll junges Peterfilientrant, wäscht es rein, und schneibet es mit dem Wicgmesser recht sein; sodann legt man ein Stückhen Butter in einen Tiegel, läßt ein paar Lössel voll schönes Mehl damit anlausen, legt das Petersilienkraut darein, läßt es eine Weile damit dünsten, gibt eine Fleischsuppe darauf, salzet es, und läßt es zur gehörigen Dicke einkochen. Man gibt diese Sauce über Kalb= oder Lammsteisch, oder auch über Hühner, wie es beliebt.

### 130. Gellerie: Sauce.

Man nimmt ein paar Stückhen Sellerie, schneidet sie klein würflich, gibt ein Stückhen Butter in einen Tiegel, den geschnitztenen Sellerie darein, läßt ihn darin ganz hellbraun dünsten, gibt ein paar Löffel voll Mehl darein, läßt es unter einander anlaufen, gibt gute Fleischsuppe darauf, läßt es gut verkochen, und gibt es über Kalb= oder Lammsleisch zur Tafel.

## 131. Gine Mandel-Sauce mit Wein.

Man nimmt 4 Loth Mandeln, zieht sie ab, und stößt sie recht fein; dann nimmt man einen Eßlöffel voll gestoßenen Zucker, läßt diesen in einem Tiegel mit ein wenig Schmalz kastanienbraun werden, gibt die Mandeln darein, einen Löffel voll Semmelbröseln dazu, rührt es einige Male um, gibt ein Glas Wein, ein wenig Fleischsuppe, fein geschnittene Citronenschalen und Zimmet dazu, läßt es untereinander gut verkochen, und gibt es zur Tafel zu Rindsleisch oder Braten.

### 132. Nahm = Sauce.

Ein Quart süßer Rahm mit 2 Loth Zucker, etwas Zimmet und Citronenschale wird gekocht und mit 5 Eigelb fricassirt; die Eigelb werden vor dem Fricassiren mit etwas Milch verdünnt, und die Sauce durch ein Sieb laufen lassen.

### 133. Banille : Gauce.

Zur vorhergehenden Rahmsauce wird statt Citronenschale und Zimmet ein halbes Stengelchen Banille genommen.

### 134. Chocolade : Sauce.

2 Loth Chocolade werden in einem Tiegelchen warm gemacht, 1 Quart Rahm darauf gegossen, mitsammen verkocht, mit einigem Eigelb fricassirt und mit Zucker versüßt.

## 135. Johanniebeer : Cauce.

1 Pfund rother Johannisbeeren werden mit 1 Quart kalten Wassers durchgestrichen, mit 3/4 Pfund Zucker versüßt, aufgekocht und der Schaum abgenommen.

## 136. Simbeer : Cauce.

wie vorhergehende, ftatt Johannisbeer, ebensoviel Himbeer 2c. 2c.

### 137. Raunit Gauce.

Man siedet 6 Gier hart ab, nimmt die Dotter herans, stößt sie im Mörser, auch eine gute Hand voll abgezogener Mandeln mit etwas Zucker darunter; wenn dieses alles klein gestoßen ist, gibt man es auf eine Saucière oder Schüssel, macht es mit ein paar Löffel voll Provencer= Del und gutem Weinessig an (die Sauce muß aber ganz dicklich bleiben); dann kommt ein wenig fein geschnittener Schuittlauch und Petersilienkraut darein, und so ist sie fertig. Sie ist sehr gut zu Rindsleisch oder kaltem Braten.

#### 138. Ralte Arauter = Sauce.

Man schneibet Schnittlauch, Petersilienkraut, Bertram, Bastlikum und etwas Zwiebelstengel recht sein mit dem Wiegemesser zusammen, nimmt Essig und Del, auch Zucker dazu, und gibt diese Sauce zu kalten Fischen oder Braten.

#### 139. Kalte Wildpret: Cauce.

Man schneibet Zwiebeln und Schalotten recht sein mit 4 hart gesottenen Eierdottern zusammen, reibt ein Stück Zucker auf 2 Limosnien ab, stößt es sein, und mischet es zu dem übrigen; auch 20 klein gestoßene Wachholderbeeren, dann den Saft von 2 Limonien, auch Essig und Del dazu, bis dieses zur Sauce dienlich ist. Diese Sauce wird gemeiniglich zum schwarzen Wildpret gegeben.

#### 140. Ralte Genf: Sauce.

Man schneibet Zwiebeln, Sarbellen, 4 harte Eierbotter, etwas Petersilienkraut recht sein zusammen, gibt es auf die Assiette ober tiese Schüssel, macht dieses sodann mit Senf, Essig und Del, und ein wenig gestoßenem Zucker an; auch kann der Zucker hiervon wegbleiben, und statt bessen Salz genommen werden. Diese Sauce wird auch meistens zu kaltem Braten ober zu Fischen gegeben.

#### 141. Borasch mit Essig und Del.

Den Borasch wäscht man sauber, schneidet ihn sein zusamsmen, salzet ihn gut, drücket ihn stark aus, und macht ihn mit Essig, Del und Pfesser an. Auf die nämliche Art werden auch frische Gurken gemacht, nachdem sie geschält und sein blättlich gesichnitten sind.

#### 142. Kalter Kreen mit Gffig und Del.

Man putt den Kreen (Meerrettig), reibt ihn mit ein wenig Semmelbröseln, und macht ihn mit Essig, Del und Zucker an. Will man den Zucker weglassen, so ist Salz und Pfesser dagegen zu nehmen.

#### 143. Mandelfreen.

Man nimmt dicke Kreenwurzeln, wascht diese sauber aus, reibt sie auf einem Reibeisen, bann um einen Kreuzer Semmel=

bröseln; bazu nimmt man eine gute Hand voll Mandeln, schwellt sie in siedendem Wasser auf, schält sie ab, stößt sie im Mörser klein, legt in einen Tiegel ein Stückhen Butter, und läßt einen Lössel voll schönes Mehl darin anlausen, legt den geriebenen Kreen und die Semmelbröseln wie auch die Mandeln und ein Stückhen Butter dazu; dann gibt man ein Mäßel süßen Nahm oder gute Milch daran, und läßt alles gut auftochen. Will man, daß der Kreen seine vollkommene Schärfe behalte, so muß man ihn vor dem Kochen mit kaltem Wasser besprizen, und nicht viel kochen lassen

#### 144. Gemmelfreen.

Dieser Kreen wird, wie vorher gemeldet worden, geputzt und gerieben, eben so viel Semmelbröseln, dann gute Rindsuppe daran gethan, und zusammen ganz dicklich eingekocht; auch Salz und Pfeffer nach Belieben dazu gethan. Einige aber säuern diesen Kreen lieber mit Weinessig, welches auch geschehen kann.

#### 145. Gine Mufchel : Sauce.

Man macht von Butter und Mehl eine ganz gelbliche Einsbrenn, und gibt gute Fleischsuppe und ein Glas weißen Wein darein, dann die Muscheln, wenn diese von außen vom Schmutze abgewaschen und abgebürstet sind, ein wenig Muskatenblüthe dazu; vor dem Anrichten gibt man noch ein paar Eierdotter mit ein paar Tropfen kalten Wassers darein, quirlt es gut ab, und läßt es nicht mehr auftochen; dann kann man es über gedünstete Hühzner und Kapannen, oder über abgesottene Fische geben.

#### 146. Gine falfche Muschel = Sauce.

Man dünstet nach Belieben Kapaunen ober Hühner, Kalbsober Lammfleisch, kocht vier Eier hart, nimmt die Dotter heraus, stößt diese im Mörser, nebst drei ober vier ausgelösten Sardellen, ein Stückhen Butter mit ein paar Löffel voll Weizenmehl abges brückt, und auch darunter gestoßen; dann gibt man es an das gestünstete Fleisch ober an die Kapaunen, rührt es gut um, gibt ein Weinglas voll weißen Wein darein, Muskatenblüthe und klein geschnittenes Petersilienkraut, und läßt es zusammen gut auskochen. Beim Anrichten wird die Sauce geseihet, und über

bas Gebünftete angerichtet. Auch kann man die Sauce besonders zu Braten oder Rindsleisch geben.

### 147. Gine Schneden : Sauce.

Man kocht etliche Schnecken, so viel man nämlich nöthig hat, pust diese, legt die Schweisel weg, hackt die Schnecken nebst zwei ober drei gepusten Sardellen, einer Zwiebel, Citronenschalen und ein wenig Anoblauch, ganz klein zusammen, gibt in eine Raine oder Casserolle ein Stücken Butter, läßt es mit ein paar Löffel voll Mehl anlausen, gibt das Gehackte darein, gießt Fleischsuppe oder (an einem Fasttage) klare Erbsenbrühe darauf, läßt es zussammen gut aufkochen; gibt von einer Citrone den Sast darein, und vor dem Anrichten legirt man es mit ein paar Gierdottern, und gibt es sodann über Fleisch oder Fische zur Tasel.

#### 148. Gine portugiefische Cauce.

Man nimmt in eine Naine oder Casserolle ein gutes Stück Butter, gibt ein halbes Pfund rohen, in dünne Schnitzeln gesschnittenen, guten Schinken dazu, eine weiße Zwiebel, mit etlichen Nelken besteckt, eine Hand voll abgezupsten Bertram, und läßt dieses zusammen, gut zugedeckt, dünsten. Dann stäubt man ein paar Löffel voll Mehl darauf, läßt es noch eine Weile beim öfsteren Aufrühren dünsten; dann gibt man eine gute Juss oder kräftige Fleischsuppe darauf, und läßt alles zusammen gut verstochen; streicht es dann durch ein seines Sieb, gibt ein Stücken Zucker, auf Citronen abgerieben, darein, dann Citronensaft, und gibt diese Sauce zu gebratenem Fisch oder zu gedünstetem Gesslügel.

#### 149. Sauce von Till : ober Goppertfraut.

Wan nimmt eine Hand voll junges Tilltraut, schneibet dieses ganz fein, läßt indessen ein Loth Butter mit einem Eßlöffel voll Mehl ganz lichtgelb anlaufen, gibt dann ein halbes Seidel Fleischsbrühe sammt dem fein gehackten Tilltraut dazu, nebst einem halben Seidel sauern Rahm und einem Stücken Zucker, ein wenig Salz, und läßt alles zusammen gut aufkochen. Man gibt es mit dem Rindsleisch zur Tafel.

#### 150. Gine Raifer : Sauce.

Man gibt ein Stückchen Butter in eine Naine ober Casserolle, barauf rohes, bratiges, sehr dünn geschnittenes Kalbsleisch, stellet es auf Kohlen, und läßt es zugedeckt in der Butter braten, bis sich der Saft des Fleisches ganz gelb am Boden angelegt hat, stäubt ein wenig Mehl darauf, und gibt dann ganz guten süßen Nahm dazu, und etliche Champignons, und läßt es recht gut aufkochen; endlich streicht man es durch ein Sieb. Dieses ist sehr gut zum Kalbsleisch ober zu Geslügel.

#### 151. Kalten Kreen mit Nahm.

Man reibt guten, scharfen Kreen auf dem Reibeisen, gibt dann guten, dicken sauern Rahm und Weinessig, und so viel gestoßenen Zucker darein, bis es ganz angenehm süß ist. Wem es beliebt, der kann auch seines Provenceröl dazu geben. Dieser Kreen ist recht gut zum kalten Schweinsbraten oder zu Fischen.

#### 152. Ginen falten Schneden : Rreen.

Man nimmt zwölf schön gekochte Schnecken, hacket sie mit etwas Zwiebel zu einem recht feinen Hachis, nimmt dazu eine Kaffeeschale voll aufgeriebenen Kreen und eben so viel aufgeriebene gelbe Rüben, gibt dieses zusammen sammt den gehackten Schnecken in eine Sauce-Schale, gibt Essty und Del, etwas Salz und Pfesser dazu, und schickt es, wenn Alles gut abgemischt ist, zur Tafel.

### Dritte Abtheilung. Vom Ochsenfleisch.

#### 153. Gin Mindfleisch in ber Braife.

Man nimmt ein schönes Stück Rindsleisch von der Rippe ober Schale, kocht es weich, und nimmt gutes Rindssett in eine

Casserolle. Hernach nimmt man 3 bis 4 große Zwiebeln, spaltet sie, auch etliche gelbe Rüben, Pastinak, Sellerie, schneibet sie, gibt sie zum Fett, und läßt es dünsten; eine Stunde vor dem Ansichten gibt man das Fleisch dazu, und ein wenig Jus-Suppe. Bei dem Anrichten gibt man das Fleisch auf die Schüssel, und die Wurzeln sammt dem wenigen dabei befindlichen Saste darüber.

#### 154. Bruftftudfern, mit Areen überzogen.

Ein schönes Stück vom Brustkern zu sieben Pfund wird geshörig weich gesotten, aus der Suppe gelegt, und abgeseihet, sodann wird ein Mandelkreen nach Nr. 143, aber ganz dick, gemacht, dann vier Eierdotter darein gerührt, das Brustkernstück damit ganz hersum einen Finger dick überstrichen, sodann mit zerlassener Butter übergossen und mit Semmelbröseln bestreuet. Man stellt es vor dem Anrichten eine halbe Stunde in eine Röhre und läßt es hübsch semmelfarbig werden; sodann wird grüne Petersilie darauf gepflückt und so dasselbe zur Tafel gegeben.

#### 155. Boeuf a la mobe.

Man wählt hierzu ein mageres Stud Rindfleisch von sechs Bfund (vom Hinterstück ist es am besten) und klopfet es gut; so= bann nimmt man bicken Speck, schneibet lange Streifen bavon, nimmt Zwiebeln, Schalotten, Limonienschalen, Thymian, Bafilitum, auch etliche Sarbellen, putt fie, und schneibet alles gang klein qu= sammen, wendet jedes Schnigel Speck in diesen gehackten Rrautern um, burchzieht das Stud Fleisch mit diesen Schnitzeln, bis es burchgehends voll wird; man bestreicht es auch ein wenig mit Salz, nimmt einen Tiegel ober eine Cafferolle, worauf ber Deckel recht gut paßt, belegt ben Boben berfelben mit groß geschnittenen Zwiebeln, gibt etliche geschnittene gelbe Ruben, Paftinat, ein Studden Sellerie, etliche Schnitzeln Speck bazu, und legt bie Wurzeln und bas Stud Rindfleisch barauf. Das Fleisch wird hin und wieder mit etlichen Gewürznägeln besteckt; bann ein Theil Fleischsuppe, Weinessig und ein gutes Glas Wein baran Man kann auch etliche geborrte gegeben, und gut zugebeckt. Zwetschgen, wie auch eine schwarze Brodrinde bazu thun. Deckel wird sobann mit schlechtem Teig verpappt. Man läßt es auf weniger Glut, eigentlich nur auf einer glühenden Alfche, 4 ober 5 Stunden ganz langsam dünsten, nimmt das Fleisch heraus, seihet das Fett davon ab, streichet die übrige Sauce durch ein Sieb, läßt dann ein Stückhen Zucker im Fett braun werden, rühret einen Lössel voll Mehl darunter, und gibt die Sauce darein; dann legt man das Fleisch wieder hinein, und läßt es eine Stunde damit kochen. Ist dieses nicht genug, oder die Sauce zu dick, so gibt man noch Fleischsuppe und Wein dazu. Dieses Boeuf a la mode muß in kurzer Sauce angerichtet werden. Es kann auch kalt gegeben werden; dann müssen aber die Zwetschgen und Brodrinden davon wegbleiben, und statt deren ein paar Kalbsfüße hinzugethan werden; hierauf wird es durchgeseihet und gesalzen, dann kalt darüber gegeben.

#### 156. Boeuf a la mode ordinar zuzubereiten.

Man nimmt ein mageres Stück Nindsleisch, salzet und würzet es mit Nelken, Pfeffer und verschiedenen anderen Gewürzen, gibt es in einen Tiegel, etwas Zwiebel, gelbe Rüben und etliche Lorbeersblätter dazu; gibt Bieressig darauf, und läßt es zugedeckt weich kochen; läßt auch eine gute Hand voll geriebene Brodrinde damit verkochen, oder gibt vor dem Anrichten ein wenig branne Einbrenn darein. Wenn es gut verkocht ist, gibt man es mit der Sauce zur Tafel.

#### 157. Boeuf a la mode von Lendenbraten.

Der Lendenbraten wird abgehäutet, gespickt und mit Wurzeln eingerichtet, wie vorgemeldetes Boeuf a la mode, nur mit dem Unterschiede, daß dieser nicht so lange kochen barf, weil dieses Fleisch ohnehin viel mürber ist. Wenn er weich gekocht ist, kommt er aus der Sance auf eine flache blecherne Schüssel oder Bratspfanne; dann wird ein ganz seines Beschamel, gleich einem dicken Kindsmus, von 1 Mäßel süßem Rahm gemacht, eine Hand voll sein gestoßener Mandeln nebst 4 Gierdottern darin gerührt, der Lendenbraten mit diesem Beschamel überstrichen, mit zerlassener Butter übergossen, und einen Messervücken dick mit ausgeriebenem Parmesankäse bestreut; endlich stellet man ihn in eine nicht gar zu heiße Köhre, dis er eine ganz gelbe Kruste bekommt. Vor dem Unrichten gibt man die Sance, welche auf eben die Art, wie

bie vorige zubereitet wird, auf die gehörige Schüffel, legt sodann ben Lendenbraten barauf, und gibt es auf die Tafel.

#### 158. Gin faltes Boeuf a la mobe.

Man nimmt ein großes Stück mageres Rindfleisch, spickt und würzet es nach Nr 155 in einen tiefen Kessel ober Dampstiegel ein, gibt Weinessig und Wasser barauf, bis das Fleisch zur Hälfte bedeckt ist; auch gibt man Zwiedeln und riechende Kräuter dazu. Ist das Fleisch 18 bis 20 Pfund schwer, so müssen 4 Kalbseder Rindsfüße klein gehackt, und dazu gegeden werden; man deckt es gut zu, und dämpst es langsam in einer Röhre, oder stellt es über Nacht in einen Backofen, die es weich ist. Hernach nimmt man das Fleisch heraus, seihet die Sauce, und klarisirt es rein, und läßt es sulzen. Das Fleisch schneidet man in Schnitten auf, die gestandene Sulze zerklopset man, und gibt sie darüber. Dieses wird kalt zum Abendessen aufgesetzt.

#### 159. Noftbeef, ober englischer Braten.

Man nimmt hierzu ein Stud Rinbfleisch von ber biden Rippe, ober bem sogenannten Ruden, von sieben bis acht Pfund, hadet es nach ber Lange vom Grate, hauet bavon die Gratbeine gang weg, flopfet bas Fleisch gut, baß es murbe wird, spicket es von ber obern Scite mit Speck, bestreuet es mit wenigem Salz, mit etwas Bucker vermischt, wie auch mit feinen Kräutern, als Basilikum, Thymian, Burgunberfraut, und etwas Schalotten; mit biefen läßt man es, gut zugebeckt, einen Tag lang an einem fühlen Orte fteben, und ichuttet bann eine Bouteille Rheinwein ober fonst guter Wein barein; es muß aber sehr gut in bas Geschirr paffen, bamit ber Wein barüber geht. In biefem Weine kann man es sieben bis acht Tage liegen laffen, und öfter umwen= Um Tage, wo man es braucht, stedt man es fruhzeitig an ben. ben Spieß; denn ce barf langsam wohl seche Stunden braten. Mit biesem nämlichen Wein, in welchem es eingeweicht ist, wird es stets begossen. Zur Sauce kommt ein gutes Glas Wein, mit den vorher gemeldeten klein geschnittenen Kräntern; auch mischt man einen Löffel voll braune Suppe, und ein Studchen Buder, auf einer Citrone abgerieben, barunter. Dieses wird zusammen

gut aufgekocht, auf die Schüffel gegeben, und der Braten barauf gelegt; das Abgetropfte, das noch übrig, kommt auch unter die Sauce.

#### 160. Gin gang ordinares Roftbeef auf judifche Art

Man nimmt von dem Borderviertel eines Ochsen, von der Rippe oder von furzen Rippen, ein Stück nach beliebiger Größe, wäscht und salzet es gut, besteckt es hin und wieder mit ganzem Ingwer und Knoblauch, gibt es in eine Raine oder Bratpsanne, dazu etliche geschnittene Zwiedeln, mit Gewürznägeln besteckt, auch etliche Lorbeerblätter und ein paar groß geschnittene gelbe Rüben; dann gibt man Wasser dazu, mehr als zu einem gewöhnlichen Braten, läßt es drei bis vier Stunden braten, kehrt es öfter um, und begießt es mit der eigenen Sauce. Hat diese zu viel eingestocht, so muß wieder Wasser oder ungesalzene Fleischsuppe dazu geschüttet werden. Wenn es weich ist, so gibt man das Rostbeef auf die Schüssel, den Rand herum belegt man mit ganz gleichen, gekochten und abgeschälten Erdäpseln, seihet die Braten-Sauce durch ein Sieb darüber, und gibt es zur Lasel.

# 161. Einen Lungen: oder Lendenbraten auf böhmische : Art zu bereiten.

Man nimmt einen guten Lungen= oder Lendenbraten von ei= nem Ochsen, häutet ihn ab, spickt, falzt und würzt ihn gut ein, bratet ihn am Spicke, und begießt ihn stets mit Butter und ber felbst abgetropften Sauce. Ghe er vollends ausgebraten ift, welches bei guter Sitze in einer Stunde geschehen kann, bereitet man die Sauce. Man nimmt ein Viertelpfund Mandeln, wischt sie mit einem Tuche sauber ab, röftet sie bann in einer Pfanne gang bräunlich, und stößt sie in einem Mörser, der zuvor gut warm Dann nimmt man ein Biertelpfund fleine und große gemacht ift. Weinbeeren, mascht sie rein, und stößt sie unter die Mandeln. Dann backt man einige Semmel = Schnitte im Schmalze, gibt rothen Wein barein, ftogt sie auch mit ben Manbeln und Wein= beeren, gibt biefes Gestoßene in eine Raine, bagu ein Gläschen rothen Wein, die abgetropfte Braten-Sauce, ein wenig Fleisch= gestoßenes Rägelgewürz und Limonienschalen bagu, läßt biefes zusammen zu einer bidlichen Sauce gut vertochen, gibt fo=

dann den Braten auf die Schüffel, und diese Sauce streicht man durch ein Sieb darüber. Den Rand der Schüffel kann man mit im Schmakze gebackenen Semmelschnitzeln garniren, und so zur Tafel geben.

#### 162. Ginen Lungen: oder Lendenbraten auf ruffische Art mit rothem Wein.

Man nimmt ebenfalls einen guten Lungenbraten, häutet ihn ab, und schneibet einen Speck länglich, kehrt diese Speckstängel in Nelkengewürz und kleingeschnittenen Citronenschalen um, steckt diesen Speck ganz nach der Quere durch hinein, und gibt in eine Casserolle Schnitzeln Speck, rohen Schinken und ein Glas rothen Wein, gibt es, gut zugedeckt, in eine Röhre oder in einen Backsosen, und läßt es ganz weich dünsten. Wenn die Sauce nicht genug ist, gibt man noch ein Glas Wein darein und ein Stückschen Zucker dazu; wenn die Sauce nicht dieslich ist, so nimmt man einen Löffel voll branne Goli, oder sonst ein wenig mit Zucker braune Einbrenn darein, richtet dann den Lungenbraten auf die Schüssel, und gibt die Sauce, durch ein Steb passirt, darüber. Den Rand herum kann man mit in Butter gerösteten Erdäpfeln garniren.

# 163. Ginen Lungen: oder Lendenbraten falt zu geben.

Nachdem ein guter Lungen = oder Lendenbraten schön abges häutet, und ein oder zwei Tage in Essig und Wein, nehst Salz und Gewürz eingebeizt war, so schneibet man lange Speckstängel, zieht diese so gut als möglich nach der Länge durch, bindet dann den Lendenbraten an den Spieß, gibt ein wenig von dieser Beize darunter, und betropft ihn stets damit. Wenn er ausgebraten ist, gibt man die abgetropste Sauce darüber, und läßt ihn kalt werden; dann schneibet man nach der Quer kleine, singerdicke Schnitze das von, richtet diese ganz ordentlich in der Runde herum die Schnitze von einander gelehnt, auf die Schüssel, gibt die kalte Sauce dars über, schneidet Zwiebeln und Vertram klein, streuet es darauf, und gibt es kalt zur Tasel.

#### 164. Gang ordinärer farcirter Rofibraten.

Man nimmt einen schönen Lenbenbraten ober von einem schönen Rippenstuck bas bratige Fleisch, löset die Haut gang da= von ab, schneibet das Fleisch sammt bem daran befindlichen Fett zu kleinen Stücken, gibt es auf ein hartes Brett voer auf einen Hackftock, hackt es bann recht klein, wie eine Farce, schneibet besonders eine Zwiebel, feine Citronenschalen und ein Stuckchen Knoblauch ganz klein, gibt es barunter, weicht eine Semmel in Waffer ein, und brudt sie aus, wenn sie weich ift, hackt sie auch barunter, und falzet und pfeffert es gut. Dann macht man aus biefer Farce lauter runde Ballen, in ber Große eines mitt= leren Apfels, malzt sie in feinen Semmelbröseln um, und brudt sie ganz bunn auseinander, in ber Dicke einer Karbonabe. alle fertig find, so fett man eine gang flache Pfanne mit wenig Schmalz ober Abschöpf-Fett auf bas Feuer, gibt bie Rostbraten gang einfach hinein, und laßt fie auf beiben Seiten schnell braten, bamit fie noch im Cafte bleiben; gibt es fobann auf die Schuffel, und streuet klein gehackte Sarbellen barauf, oder gibt Limoniensaft barüber, und schieft es zur Tafel.

### 165. Ordinare gedünstete Mostbraten.

Man nimmt ein Nippenstück, schneibet gehörige Rostbraten bavon herunter, salzet sie, und bratet sie auf dem Roste schön braun, gibt sie sodann in eine Raine oder Casserolle, schüttet gute Jus= oder Fleischsuppe barauf, gibt etliche klein geschnittene Sar= bellen und Zwiebeln dazu; und läßt sie gehörig weich kochen. Dann gibt man die Rostbraten auf die Schüssel, die Sauce darüber, und zur Tasel. Wem es beliebt, der kann auch ein wenig Weinessig damit verkochen lassen.

### 166. Mostbraten mit Nahmsauce.

Es wird von einem guten fetten Ochsen ein Rückgrat = ober Rippenstück genommen. Der Grat wird abgehauen, und die Rippen alle ausgelöset, dann werden lauter daumenbreite Schnitzel oder Karbonaden daraus geschnitten; diese werden gut mit dem Messerrücken geklopft, gesalzen und gepfeffert, mit zerlassener Butter bestrichen, und auf beiden Seiten auf dem Roste auf starken

Kohlen braun gebraten; bann gibt man es in einen Tiegel, gibt guten saueren Schmetten barauf, läßt es noch eine Stunde murbe tochen, und richtet es sammt ber Sauce zur Tafel an.

# 167. Gin österreichisches Gollasch: oder ein Rümmel: Rleisch.

Man nimmt gutes Ochsensleisch, ein Rippenstück ober einen Lungenbraten, häutet es gut ab, und schneidet lauter kleine Stückschen davon, üngefähr einen Daumen groß, gibt es in eine Raine oder Casserolle, gibt eine Zwiebel, klein geschnitten, dazu, und läßt es, gut zugedeckt, dünsten. Es gibt von sich selbst eine Sauce. Man thut auch in ein reines Fleckel einen Löffel voll Kümmel, bindet es zu, und gibt es zu dem Fleische. Wenn die Sauce fast ganz eingekocht hat, so salzet man sie gehörig, und stäubt nur gar wenig Mehl darauf, daß sie ein wenig dicklich wird. Es darf nur sehr wenig Sauce haben. Bor dem Aurichten nimmt man den Kümmel heraus, und richtet das Fleisch zur Tafel an. Es darf nicht zu lange kochen, damit die Stücke nicht zerkochen, sons dern ganz bleiben.

#### 168. Gollafc : Fleifch auf ungarifch.

Der abgehäutete Lendenbraten wird in ungefähr zollgroße viereckige Stückchen geschnitten, eben so auch Speck; nun läßt man in einem Tiegel etwas Butter zerfließen, gibt großgeschnitztene Zwiebeln hinein, läßt dieselben gelblich werden, legt Fleisch und Speck dazu, nebst etwas gestoßenen Kümmel, Salz und Pfesser, läßt es weich dünsten mit rothem Wein, oder noch besser mit ein wenig Madeirawein, gibt einige Lössel voll brauner Sauce darunter und richtet es kochend an, mit einer Garnitur von Specksoder Schinkenknöbel.

# 169. Ochsenmaul oder Obergaum, als Gingemachtes.

Man nimmt etliche Ochsenmäuler oder Obergaumen, so viel man braucht, kocht diese ganz weich, zieht die darauf sich befinds liche weiße Haut davon ab, und schneidet sie dann ganz sein länglicht; macht von Butter, Mehl und sein geschnittenen Zwiesbeln eine lichtbraune Einbrenn, gibt gute Fleischsuppe, Weinessig

und fein geschnittene Eitronenschalen bazu, gibt die geschnittenen Gaumen barein, und läßt es noch recht gut verkochen. Wenn es kurz eingekocht ist, gibt man es auf die Schüssel und klein würfslich geschnittene Semmelbröckel ober berlei Bröseln, in Butter gesröstet barauf, und so zur Tafel.

# 170. Ginen Lungen: ober Lendenbraten auf Hafenart.

Man nimmt einen schönen Lendenbraten, zieht die Haut ab, und spickt diesen wie einen Hasen, salzet und würzet ihn, gibt ihn in eine Brat-Raine mit wenigem Essig, und läßt ihn auf beiden Seiten gut braten. Zuletzt begießt man ihn mit sanerem Rahm, und läßt ihn kurz und gut einkochen Beim Anrichten gibt man ihn auf die Schüssel, und die Schies darüber.

# 171. Schnigel von Lendenbraten mit Kräutern auf dem Noste.

Man schneibet vom Lendenbraten Schnitzel einen Messerrücken bick, klopft sie mit dem Messer, und salzet sie ein, schneidet viel Bertram, Petersilie und Zwiedeln sein, reibt mit diesen Kräutern die Schnitzel ein, gibt sie auf eine Schüssel, und schüttet Propencer-Del darüber; dann legt man wieder eine Lage Schnitzel, gießt wieder Provencer-Del darauf, dis alle Schnitzel übergossen sind, und läßt sie sodann in diesem Del einige Stunden liegen. Bor dem Gebrauche bestreut man sie auf beiden Seiten mit Semmelbröseln, legt sie auf den Rost über eine rasche Glut, bratet sie, und gibt sie auf einer Schüssel (mit Limoniensaft betropft) zur Tasel.

#### 172. Farcirte Schnigel von Lungenbraten.

Man häutet ben Lungenbraten ab, schneibet nach ber Quere sehr bünne Schnitzel, klopfet diese auch noch mit einem Messers hefte ganz dünn, macht eine Farce von Rindsleisch, etwas Mark und Sardellen, Zwiebeln und Thymian, stößt alles dieses mit der Farce recht sein, vermischt sie mit ein paar Lössel voll sauerem Rahm, einigen gestoßenen Gewürznägeln, Pfesser und Salz, streicht auf jeden solchen Schnitz einen Finger dick von dieser Farce, gibt dann wieder einen Schnitz darauf, und drückt es gut

zusammen. Wenn alles fertig ist, legt man viel Fett, und eine gute Hand voll geschnittene Zwiebel in einen Tiegel, gibt die farcirten Schnitzel darauf, beckt es zu, und läßt es ganz einbraten, bis die Zwiebel auf dem Boden bräunlich wird; gibt Weinessig und ein wenig Fleischsuppe darauf, kehret die Schnitzel öfter um, läßt die Sauce ganz kurz und dicklich einkochen, gibt die Schnitzel auf die Schüssel, und die Sauce darüber.

# 173. Wiener: ober Gollaschfleisch vom Lendenbraten.

Nachdem der Lendenbraten abgehäutet ist, schneidet man ihn in kleine Filetschnißel, legt in einen Tiegel Fett, Zwiedeln, Schaslotten und Limonienschalen, gibt das geschnittene Fleisch darauf, beckt es zu, und läßt es auf einer starken Glut stets kochen; wenn die darin befindliche Sauce eingekocht, gibt man saueren Rahm darauf, stäudt auch ein wenig Mehl darauf, und sakzet und pfeffert es nach Belieden. Vor dem Anrichten tropft man ein wenig Limoniensaft oder Essig darauf, und gibt es zur Tasel. Gesalzen wird es jedoch erst vor dem Anrichten

#### 174. Lendenbraten auf ungarische Art.

Man nimmt ben gangen Lenbenbraten, hautet ihn gut ab, und schneibet ihn nach ber Quere zu kleinen ungefähr Meffer= ruden biden Schnigeln, schälet von etlichen Kreuzersemmeln bie Rinde ab, schneibet bavon auch nach ber Breite gang bunne Schnitzeln, nimmt guten frischen Speck, schneibet von eben biefer Starte fo viel gang feine Schnitzeln, als die Semmel= und Fleisch= schnitzeln find, bestreuet biese Fleischschnitzeln mit wenigem Galz, und richtet es gang ordentlich aufeinander, nämlich: ein Schnigel Bleisch, ein Schnigel Speck, und ein Schnigel Semmel, bann wieder Fleisch, Speck und Semmel; so wird alles nach und nach gut paffend auf einander gelegt. Zulett werden zwei kleine Spieße burchgesteckt, gang sest zusammengebrückt, so baß es wieber in Form bes Lenbenbratens kommt; bann wirb er an einem Brat= spieß unten und oben angebunden, und 2 Stunden gang langfam gebraten, vorher aber mit Butter und zulett mit fauerem Rahm beträufelt. Bevor man es anrichtet, muß man es noch mit auf= geriebenem Parmesankase bestreuen, und noch ein paar Minuten bei einem ftarken Feuer zu einer schönen Kruste ober Rinde wers ben lassen. Beim Anrichten wird die abgetropfte Sauce auf die Schüssel gegeben, und ber Braten barauf gelegt.

#### 175. Mostbraten auf Wiener: Art.

Man nimmt das dazu bestimmte Fleisch von der Rippe, schneis det davon so viel man braucht, ab, klopft es nach Art der Karbosnaden, spickt es mit Knoblauch, salzt und pfeffert es, gibt es auf den Rost, läßt es auf beiden Seiten über starker Glut braten, bestropft es mit Butter, und gibt es zur Tafel.

#### 176. Mindfleisch nach Portugieser : Art.

Man nimmt ein Stück Rindsleisch von der Schweifschale. Dieses sollte einige Tage lang an einem fühlen Orte aufgehangen werden. Dann wird es dick gespickt, oder viel Speck durchgezogen, gesalzen, mit Pfeffer und Nelken gewürzt, und recht dick mit Mehl bestreut, hernach mit Butter begossen, und, bis das Mehl braun ist, auf beiden Seiten gebraten. Hernach gibt man es in eine Casserolle, setzt es mit Essig und Wasser auf, gibt Zwiebel, Kaspern und Citroneuschalen dazu, läßt es so lange kochen, die das Fleisch weich, und die Sauce kurz eingekocht ist, und gibt es zur Tasel.

#### 177. Ordinärer Rosibraten mit Cardellen: Sauce.

Man bereitet die Rostbraten von demselben Fleische, wie die vorher gemeldeten; salzet, klopset und kehrt sie in Butter und Semmelbröseln um, und bratet sie gut auf dem Roste. Hernach gibt man es in eine Casserolle, gibt Fleischsuppe, Sardellen, und von einer Citrone den Saft dazu, läßt es kurz verkochen, und gibt es zur Tafel.

#### 178. Beeffteat, ober ruffifcher Moftbraten.

Man nimmt einen guten Lungen= ober Lendenbraten und zieht davon die Haut ab. Hernach schneibet man der Quere einen starken Finger dicke Schnitze davon ab. Diese salzet man, tauchet sie in zerflossene Butter ein, und bratet sie auf beiden Seiten auf dem Roste über starker Glut, acht Minuten lang, richtet sie gleich

auf die Schüffel, und streuet geriebenen Kreen darauf; oder man gebe Erdäpfelbüree dazu, auch Sarbellen = oder Thomatesauce.

Gine andere Art Beefsteaks zu braten. Wenn obige Beefsteaks gesalzen und etwas gepfessert sind, trocknet man sie mit einer Sersviette ab, zieht sie durch zerlassene Butter und kehrt sie in Semsmelbröseln um, ebenfalls auf dem Roste gebraten; wenn sie weich sind, gibt man 2 Eßlössel voll guten Senf darunter, etwas Brastenjus und 2 Lössel voll brauner Sance; nun werden die Beefsteaks rund auf eine Platte dressirt und in die Mitte derselben kommen die Erdäpselchen.

# 179. Ein mageres Stud Nindfleisch, mit Weichsel: oder Simbeer: Glace.

Man nimmt ein mageres Stück Rinbsteisch von der Obersschale, siedet dasselbe gehörig weich, macht in einer Casserolle ein Stück Zucker mit Fett bräunlich, gibt eine Hand voll geschnittener Zwiedeln darein, läßt diese in dem Zucker ganz weich werden, legt das Stück Rindsleisch hinein, läßt es unzugedeckt auf jeder Seite schön braun werden, gibt ein wenig Glace oder Jus-Suppe darauf, und läßt es einkochen. Vor dem Anrichten gibt man ein paar Eßlöffel voll Himbeers oder Weichselsaft darein, läßt es unter öfterem Umwenden ganz kurz einkochen, und sieht darauf, daß es auf beiden Seiten eine schöne Glace bekommt.

### 180. Gine grillirte Rindebruft mit Erdäpfeln.

Man nimmt ein fettes Stück Nindsleisch von der Brust, so groß man es braucht, und kocht es in einer guten Braise weich. Hernach nimmt man es heraus, beschmiert es gut mit Butter, salzet und bestreuet es mit Semmelbröseln, und bratet es auf beis den Seiten auf dem Roste. Sodann schält man lauter gleich runde Erdäpfel ab, und kocht sie in dieser Braise, worin die Brust gestocht hat weich, gibt das darauf besindliche Fett dazu, richtet sie auf die Schüssel, die Brust darauf, und gibt sie hernach zur Tafel.

#### 181. Gine grillirte Ochsenzunge mit Cauce.

Nachdem die Zunge gehörig gesotten, wird die weiße Haut bavon abgezogen, und die Zunge in der Mitte von einander geschnitten, jedoch so, daß sie oben und unten beisammen bleibt; fer= ner betropft ober bestreicht man die Zunge mit Butter, salzet und bestreuet sie mit Semmelbröseln, läßt sie auf beiden Seiten bräunslich werden, und gibt ein wenig Limoniensaft darauf. Man macht eine gute LimoniensSance nach Nr. 121, die man auf die Schüssel anrichtet, und die Zunge darein legt; die gespaltene Seite muß aber in die Höhe gerichtet, und so zur Tafel gegeben werden.

Auch kann man diese Zunge in eine süße Sauce geben. Es wird vorher ein Stückhen Zucker, bann ein Löffel voll Mehl in Fett braun gemacht, ein paar Eßlöffel voll Weinessig, ein Glas Wein, bann große und kleine Rosinen, auch etliche klein geschnitztene Mandeln darein gethan, damit gut verkocht, auf die Schüssel angerichtet und die Zunge darein gelegt.

#### 182. Gine Bunge farcirt.

Nachbem die Zunge wie die vorige gesotten, geputzt und von einander geschnitten ist, so schneidet man sie an jeder Seite noch dreis oder viermal nach der Länge durch, damit man es blätterweise aufsheben kann, nimmt gute Kalbsfarce, welche mit einem Ei und ein wenig sauerem Rahm vermischt ist, und streicht in jeden Schnitt von dieser Farce singerdick hinein; oben bestreicht man es ebenfalls mit Farce, gibt die Limoniensaucc nach Nr. 121, oder nach Willskür, die Sardellensauce nach Nr. 126 darüber, und läßt es eine halbe Stunde im Backofen oder in der Röhre backen.

#### 183. Gang orbinare Ruttelflede.

Nachdem die Kuttelslecke geputt und weich gesotten sind, so schneidet man sie gehörig sein länglich, macht eine ganz lichtbraune Sindrenn, gibt sein geschnittene Zwiedel und Citronenschalen, dann die Kuttelslecke darein, schüttet Weinessig und Fleischsuppe dazu, und läßt es gut damit kurz verkochen. Bor dem Anrichten röstet man Semmelbröseln in Butter oder Fett bräunlich, richtet die Kuttelslecke an und gibt die Semmelbröseln darauf.

#### 184. Ruttelflecke mit Peterfilie und Anoblauch.

Man nimmt brei Pfund schön geputzte Anttelflecke und kocht sie weich; bann schneibet man sie fein länglich auf, gibt ein Stück Butter in eine Raine, mit einer guten Hand voll Semmelbröseln, läßt sie ein wenig anlaufen, gibt Fleischsuppe und die Kuttelflecke

barein, läßt es mit fein geschnittenem Peterfilienkraut, etlichen Stücken Knoblauch, Salz und Pfesser gut verkochen, und läßt es kurz einkochen. Bei dem Anrichten überstreut man es auch mit im Butter gerösteten Semmelbröseln und gibt es zur Tafel.

# 185. Anttelflecke mit durchgeschlagenen Erbsen zu geben.

Nachdem die Kuttelflecke gehörig weich gesotten sind, so nimmt man die weichsten heraus, macht lauter dünne vierectige Flecke das von, setzt einen Tiegel mit Fett oder Butter auf, und gibt sein gesichnittene Zwiebel und Petersilienkraut dazu, gibt die geschnittenen Flecke nebst Salz und Pfeffer hinein, wie auch ein wenig Fleischssuppe, und läßt die Kuttelflecke gut damit verkochen. Vor dem Anrichten gibt man ein wenig geröstete Semmelbröseln darunter. Es werden schöne Erbsen in frischem Wasser mit einem Stück Speck oder Schweinsleisch zugesetzt, dieselben gut eingekocht, und ein wenig Fleischsuppe darauf gegossen. Vor dem Anrichten treibt man sie durch einen Seiher, läßt sie ganz dicklich einkochen, gibt sie auf die Schüssel, und legt die Kuttelslecke darauf.

#### 186. Ruh: Guter in ber Sauce.

Das Euter wird ebenfalls gehörig weich gesotten, gut abge= häutet, und in Messerrücken dicke Schnitzeln- aufgeschnitten; man macht eine gute Limoniensauce mit Butter, Mehl, sein geschnitte= nen Zwiebeln und Limonienschalen, läßt dieses zusammen anlau= sen, gibt gute Fleischsuppe darauf, säuert es mit Weinessig oder Limoniensaft, gibt das Euter hinein, und läßt es noch ein wenig damit auskochen. Auch kann man, wenn es beliebt, diese Euter= schnitzeln etwas dicker lassen, in Butter und Semmelbröseln um= kehren, auf dem Roste abbräunen, und in die Sauce legen, oder trocken geben.

### 187. Das ganze Euter farcirt.

Dieses Euter muß ganz oder in zwei großen Stücken bestehen. Nachdem es weich gesotten, und abgehäutet ist, wird nach der Länge desselben schnitzwelse darein geschnitten, aber nicht bis auf den Boden hindurch; sodann wird ein gutes, ganz seines Hachis nach Nr. 547 gemacht, mit ein paar Eierbottern vermischt,

zwischen jeden solchen Schnitz von diesem Hachis eingefüllt, das Euter wieder in die Form zusammengedrückt, ein Mäßl saurer Rahm mit ein paar Eierdottern abgerührt, über das Euter gezgeben, mit Semmelbröseln bestreut, und in der Röhre ein wenig gebacken, dis es eine schöne Farbe bekommt; und so wird es mit der dabei besindlichen Sauce zur Taset gegeben.

# 188., Gin gutes Guter, mit Zucker glacirt, in einer Pomeranzensauce.

Man nimmt zwei Stuck Ruh-Enter, kocht sie weich, und nimmt sie dann aus dem Sude, schneidet die Haut davon ab, und formirt sie ganz rund; dann macht man von einem Stuck Butter und einem Löffel voll Mehl eine Sauce, läßt sie gelblich anlausen, gibt Fleischsuppe, ein Glas weißen Wein, ein Stückhen Zucker auf Pomeranzen abgerieben, wie auch den Saft derselben darein, läßt die Sauce gut verkochen, schlägt sie durch ein Sied auf die Schüssel, gibt das Enter darauf, bestreut es gut mit Zucker, übersbrennt diesen mit einem glühenden Eisen, damit das Enter eine Glace bekommt, und gibt es zur Tasel.

# 189. Schnipe von einem Euter, grillirt, auf einer Kräutersauce.

Man kocht ein ganzes Euter recht weich, schneibet es hernach zu Messerrücken dicken Schnitzen auf, bestreut es mit Salz, wendet jeden Schnitzen in einer zerlassenen Butter und in Semmelbröseln um, grillirt oder bratet es auf beiden Seiten auf dem Roste. Ins dessen macht man eine Kräutersauce nach Nr. 117, richtet sie auf die Schüssel an, das Euter darauf, und gibt es zur Tafel.

#### 190. Ginen Ochsenschweif braun gedünftet.

Man hackt den Ochsenschweif gliedweise zu kleinen Stücken zusammen, gibt in eine Casserolle oder in einen Tiegel recht viel Zwiebel auf den Boden, legt dann den Ochsenschweif darauf, gibt ein wenig Essig darein, läßt ihn auf einer starken Glut dünsten bis er weich ist; dann gießt man wechselweise einmal Fleischsuppe und einmal Essig darauf. Eine Stunde vor dem Anrichten legt man in eine Pfanne etwas Fett mit einem Stück Zucker, läßt es braun werden, gibt ein paar Löffel voll Mehl darein, und

macht eine schöne branne Einbrenn, gibt es an den Ochsenschweif nebst ein wenig kleinen Limonienschalen und etlichen Lorbeerblätztern, auch ein wenig gestoßenen Gewürznägeln, und läßt diese Sauce ganz kurz einkochen. Vor dem Anrichten nimmt man die Lorbeerblätter wieder heraus, seihet das übrige Fett davon ab, und gibt ihn zur Tasel.

#### 191. Potelfleisch ober Junge.

Gin mageres Stück Nindsteisch ober eine Zunge wird auf folgende Weise gehörig ausgepökelt. Man nimmt halb ordinares, nnd halb Salpeter: Salz, reibt damit das hierzu bestimmte Fleisch gut ein, und legt es in einen Schraubenkübel; mehrere Stück lassen sich jedoch besser zusammen einlegen. Auf jedes Stück Fleisch wird ferner etwas ordinares und Salpetersalz, dann Coriander, Lorbeerblätter, auch Psesser und Wachholderbeeren, nebst etwas Rosmarin und ein wenig aufgeriebener Kreen gestreut; sodann wird es gut eingeschraubt oder beschwert, damit die Sauce darüber reicht. Sind es große Stücke, so müssen sie allezeit 14 Tage in der Sulze liegen, ehe man sie brauchen kann. Die Zungen werden zum Gebrauche vorher im Wasser weich gesotten. Bor dem Anrichten werden sie in eine Serviette eingeschlagen, oder mit verschiedenen grünen Kräutern bestreuet und kalt aufzgetragen.

### Vierte Abtheilung.

### Vom Kalbfleisch.

# 192. Ginen ganzen Kalbskopf zu kochen auf Beschamell.

Nachbem der Kopf sammt der Haut beim Genicke vom Kalb abgeschnitten ist, putt man die Ohren, Augen, und Alles sauber aus; von der Zunge wird aber, so viel möglich, die Haut absgezogen. Dieser Kopf wird sodann in eine Serviette gebunden, und in Salzwasser mit etwas wenig Milch, damit er weiß bleibt, darunter gesotten. Ist der Kopf gehörig weich gekocht, so nimmt man ihn aus dein Sude, legt ihn einstweisen in eine Braise oder gute Fleischsuppe, damit er nicht kalt wird. Por dem Anrichten macht man ein ganz dünnes Beschamell, gleich einem Kindsmus, mit sein gestoßenen Mandeln, und einem kleinen Stückhen Zucker, welches man gut einkochen läßt. Man kann auch zum Beschamell Krebsbutter nehmen, wie Nr. 107 gemeldet, dann die Sauce in eine Schüssel, und den Kalbskops darein geben; den Kops kann man oben mit Krebsschweiseln zieren, und schöne Scheeren, die halb ausgeschält sind, zur Zierde darauf stecken.

#### 193. Ginen ganzen Kalbstopf mit einer Weinfauce.

Dieser Kopf wird ganz auf die nämliche Art, wie der vorshergehende, zubereitet und gesotten; nur wird statt Milch etwas Wein und Citronenschalen, dann ganze Zwiedeln in den Sud gegeben. Ist er gehörig weich gesotten, so werden in einem Quartel Wein sechs Eierdotter und ein Löffel voll Mehl gut abgerührt, ein Stücken Butter und ein Stücken Zucker auf einer Citrone abgerieden, darein gethan, und die Sauce in einem Tiegel auf der Glut beständig abgerührt, dis sie ganz dicklich ist; sodann wird sie über den Kaldskopf angerichtet, und noch einige Male aufgegossen. Auch werden um 2 Kreuzer Semmeln sein gewürsselt aufgeschnitten, gelblich gebacken, über den Kopf gestreuet und zur Tasel gegeben. Man kann auch eine Fricasse nach Nr. 112 darüber geben.

#### 194. Ginen ganzen Ralbefopf grillirt mit Glace.

Man nimmt einen Kalbstopf mit der Haut, löset davon das ganze Kinnbein aus, so auch die Augen, und kochet denselben in einem guten Sud, wie vorher Nr. 192 gemeldet. Wenn der Kopf weich ist, nimmt man ihn aus dem Sude, putet die Haut von der Zunge ab, betropft den Kopf mit Butter, und bestreuet ihn mit Semmelbröseln, gibt ihn auf eine blecherne Schüssel, und stellt ihn in einen heißen Backofen, oder in eine Röhre. Sobald

er bräunlich gebraten ist, übergießt man ihn mit guter Glack, und gibt ihn zur Tafel.

#### 195. Kalbefopf mit Farce.

Wenn der Kalbstopf weich gesotten und ausgekühlt ist, so nimmt man ihn aus dem Sude, schneidet sein längliche Schnitzeln, macht eine gute Kalbsfarce nach Nr. 543, verdünnt ihn mit Eiern und mit sauerem Rahm, gibt auf eine Schüssel, welche mit Butter bestrichen ist, von dieser Farce, dann ein Schnitzel vom Kalbsstopf, und so fort, bis er gar ist; sodann gießt man saueren Rahm darüber, stellt es in eine warme Röhre, und läßt es eine Stunde langsam backen.

#### 196. Ralbetopf mit Nahm und Rafe.

Nachdem der Kalbstopf weich gesotten ist, löset man das Fleisch von den Beinen, und schneidet es zu gewürfelten Bröckeln; dann wird eine Schüssel mit Butter ausgeschmiert, ein Mäßel saurer Rahm mit vier Eiern abgerührt, und der Kalbstopf nebst Salz, Pfesser und ein wenig Petersilienkraut darunter gegeben. Wenn alles gut abgerührt ist, gibt man es auf die Schüssel, bestreut es oben mit geriebenem Parmesankäse, läßt es im Ofen backen, oder belegt es unten und oben mit Glut, und sobald es sertig ist, gibt man es schnell zur Tasel.

#### 197. Einen Kalbskopf auf der Schüssel.

Nachdem der Kalbskopf gehörig weich gesotten ist, schneidet man das Fleisch davon in viele Schnitzel, bestreicht eine Schüssel dick mit Butter, legt die Schnitzel lagweise darauf, und zwischen diese allezeit kleine gebackene Semmelbröckeln. Wenn nun Alles gar ist, so gibt man Limoniensaft und sehr wenig Fleischsuppe darein, läßt es auf der Glut aufkochen, und gibt ihn zur Tafel. Hat man gebrühten Karsiol oder Spargel, so kann man davon auch etwas darunter geben.

#### -198. Ralbetopf, im Braudteig gebaden.

Ist der Kalbstopf gesotten, so werden davon Daumen dicke Schnitzeln geschnitten, dann ein guter Brandteig gemacht, und ein Mäßel Milch mit einem Stückhen Schmalz aufgesotten; so=

bann wird beim Sieden Mundmehl barein gerührt, bis es ein bicker Teig wird. Dieser wird ein wenig gesalzen, und in einer kleinen Pfanne auf der Glut abgetrocknet, bis er sich ganz von der Pfanne abschält; dann legt man sechs Gier in warmes Wasser, schlägt eines nach dem andern darein, verrührt es gut, kehrt jedes Stück Kalbskopf in diesem Teige um, bäckt es im Schmalz ganz langsam heraus, und gibt es warm zur Tafel.

#### 199. Ginen Kalbstopf auf bohmische Art.

Man nimmt einen schönen, weißgeputzten Kalbstopf sammt ber Haut, siedet ihn in gesalzenem Wasser so weich, daß man die Beine davon herauslösen kann, schneidet davon lauter viereckige Bröckeln, macht dann eine gute Kalbsfarce, Nr. 543, gibt etliche Sardellen dazu, und auf ein Pfund von dieser Faree gibt man sechs Eierdotter, ein paar Löffel voll sauren oder süßen Rahm, nimmt dann eine blecherne Reisschüssel, schmiert sie mit Butter aus, gibt die Hälfte der Farce auf den Boden und dann den gesichnittenen Kalbskopf darauf, und seine Citronenschnitzeln und auch den Saft dazu; dann gibt man die andere Hälfte der Farce darsüber. Bon oben begießt man es mit zerlassener Butter, streuet sein geschnittene Sardellen und Semmelbröseln darüber, stellt es in eine Röhre oder in einen Backofen, und läßt es langsam aufsehen; dann gibt man es sammt der Schüssel zur Tasel.

### 200. Gine grillirte Kalbebruft auf Truffeln.

Man nimmt eine schöne Kalbsbrust, kocht sie weich in einer Braise, oder dünstet sie ganz weiß in Butter, bestreuet sie mit Semmelbröseln, und bestreicht sie zuvor mit Butter, bratet sie auf dem Roste, nimmt weiße frische Trüffeln, schälet und schneidet sie fein, dünstet sie mit frischer Butter, gibt ein Glas Wein darein, läßt sie einkochen, gibt sie auf die Schüssel, die grillirte Kalbs-brust darauf, und stellet es so zur Tafel.

#### 201. Gefüllte Ralbebruft zu braten.

Nachdem die Brust mit zehn Rippen und dem Rückgrate, bei benjenigen Rippen, wo der Nierenbraten weggeschnitten, ordentslich ausgehauen ist, fängt man an, ihn zwischen Haut und Beisnen in der ganzen Brust herum zu untergreifen; man muß aber

Acht haben, daß die Haut kein Loch bekommt. Nun reibt man zu einer mittleren Brust um 3 Kreuzer Semmelrinde, röstet diese in Butter oder Fett, schlägt sodaun 4 Eier darein, gibt ein wenig Rahm oder gute Milch, etwas sein geschnittenen Schnittlauch, oder Betersilienkraut darunter, salzet es, füllet die Brust damit, versnähet oder verspaltet sie gut, bratet sie am Spieße, oder in der Röhre, und bestreicht sie öster mit Butter. Auf diese Art werden auch Lämmerbrüsteln oder Tauben gefüllt und gebraten. Man kann auch zur Fülle Butter abtreiben, und Leber und Magen von Tauben, klein geschnitten, darunter nehmen; auch Psesser oder Geswürznägeln nach Belieben dazu thun.

#### 202. Gine farcirte und abgrillirte Ralbebruft.

Man nimmt eine Kalbsbruft, und untergreift fie, wie ge= wöhnlich zum Fullen; dann macht man eine gute Ralbsfarce nach Rr. 543, füllet die Ralbsbruft bamit ein, nahet ober heftet fie gut an, bamit die Fulle nicht auslaufen tann; bann bunftet man fie in einer zugedeckten Raine ober Cafferolle mit einem Stuck But= ter und gang wenig Fleischsuppe; sorgt aber, daß sie immer weiß bleibt. Wenn fic gehörig weich ift, nimmt man fie heraus, be= ftreut fie rings herum mit feinen, gusammengeschnittenen Rrau= tern, als: Bertram, Mustatenfraut, jungen Zwiebeln und gruner Beterfilie; mit diesen Rrautern vermischt man auch feine Sem= melbrofeln und Galz, bestreut die gedünstete Bruft gut damit, legt fie auf einen Roft, und läßt fie auf ftarter Glut auf beiben Gei= ten braten. Die Kränter sollen aber nicht zu viel davon abfallen. Dann gibt man fie auf die Schuffel, begießt fie von oben noch mit zerlassener Butter, und gibt von unten die Sauce, worin die Bruft gedünstet hat, und schieft sie zur Tafel. aber ben Rähfaben oder die Heftnadeln herauszuziehen nicht vergessen.

### 203. Aufgelöste Ralbebruft, falt mit Gelee.

Man löset von der innern Seite einer Kalbsbrust alle Rippen, eine nach der andern, aus, untergreift sie noch einmal, und gibt zwischen die beiden Häute gute Farce nach Nr. 543, welchen man mit Spinat (wie Nr. 108 zu ersehen) grün färben kann; man legt sodann die Brust nach der Fläche auseinander, bestreicht die

innere Seite wieder mit guter weißer Farce, belegt dieselbe mit dunnen Speckstreisen, auch gutem Schinken, oder mit geräucherter sein länglich geschnittener Zunge, und bedeckt es wieder mit Farce. Die Brust wird sodann querüber zusammen gerollt, daß die Kruspel auswärts kommt; man nähet sie dann von oben und unten gut zusammen, bestreuet sie mit Salz, bratet sie in der Röhre, gibt gute Jus= oder Fleischsuppe darauf, und bratet es eine gute Stunde auf beiden Seiten schön braun. Wenn sie ge= braten und abgekühlt ist, so gibt man die Sauce, wenn sie ge= sulzet ist, so wie bei der Keule, zierlich darauf.

### 204. Gine braun gedünstete Kalbsbruft mit 3wiebeln.

Die Kalbsbruft wird ganz weich eingesalzen; sobann legt man in einen Tiegel ein Stuck Fett und ein wenig Zucker, den man darin braun werden läßt, gibt eine Hand voll sein geschnittene Zwiedeln darein, und die Brust darauf, läßt es unzugedeckt auf beiden Seiten schön braun werden, stäubt ein wenig Mehl darein, gibt ein wenig Jus-Suppe dazu, decket es zu, und läßt sie darin weich werden. Judessen dünstet man kleine Zwiedeln mit Zucker in Fett gelblich, und sobald sie weich sind, so richtet man die Brust sammt der Sauce, die Zwiedeln legt man ganz darauf herum, und gibt es zur Tasel.

#### 205. Gine Ralbebruft, weiß gedünftet und farcirt.

Die Kalbsbruft wird ausgelöset, wie bei der kalten Brust, nach Nr. 203; die Rippen werden bei der oberen Haut abgelöset, dann dieselbe untergriffen, und eine Farce, (welche mit Krebsstutter nach Nr. 107 gefärbt ist) darein gestrichen. Die Brust wird dann zusammengerollt, und gut zugenäht, und in einer Braise nach Nr. 4, oder sonst in gutem Sud weich gekocht, daß sie weiß bleibt; dann werden Champignons mit grüner Petersilie gedünstet, und die Brust darauf gegeben.

# 206. Sanze Kalbspriese, braun gedünstet, mit Sahnkammen.

Man bunftet funf ober sechs ganze Kalbspriese braun in Butter mit Zwiebel= und Jus-Suppe; wenn sie balb fertig sind,

gibt man ein paar Löffel voll Glacé barein, läßt ce kurz ein= kochen, richtet dieselben auf die Schüssel, und gibt die Glacé dar= über. Die Hahnkamme blanchirt man mit Salzwasser, zieht ihnen die Haut ab, schneibet in die Priese nach der Quere hinein, stecket überall einen Hahnkamm darein, und gibt es so zur Tasel.

### 207. Ganze Ralbspriese, weiß gedünstet auf Champignons.

Man nimmt eben so viel Kalbspriese, als man braucht, welche schön weiß seyn mussen, tocht sie in einer Braise oder sonst in einem guten Sud von Butter, mit Zwiebeln und Gewürzsnägeln besteckt, in fetter Fleischsuppe und in Salz ganz weich; sos dann bünstet man junge Champignons in Butter mit Petersiliensfrant zu einer kurzen Sauce, gibt die Kalbspriese barauf, besteckt es mit Krebs-Schweiseln und ausgelösten Scheren, und gibt es zur Tafel.

### 208. Ein gemischtes Ragout von Pries und Euter.

Man blanchirt Priese und Enter, schneibet sie zu runden Schnitzeln, dünstet etliche Champignons mit Butter in einem Tiegel, gibt das geschnittene Ragout darein, stäubt etwas Mehl dazu, thut Fleischsuppe und Limoniensaft darauf, und läßt es ein wenig aufkochen. Bor dem Anrichten fricassirt man es mit etlichen Eierdottern, und gibt es zur Tafel; man kann auch weichgekochten Ochsengaumen darunter geben.

#### 209. Ralbepriefe fricaffirt.

Man nimmt schöne weiße Kalbspriese, so viel man derlei nöthig hat, und blanchirt oder überkocht dieselben. Dann schneidet man alles daran Befindliche, Schlund und Abern, davon weg, häutet es ab, und gibt es, in etliche Stückeln geschnitten, in eine Raine, gibt ein wenig Butter und Citronensaft darein, und läßt es, die ste gehörig weich sind, kochen. Dann gibt man eine Fricasse nach Nr. 112 darauf, nebst ein wenig Muskatenblüthe, und richtet es zur Tafel an.

#### 210. Gine ordinare Lunge.

Man brühet die Lunge, das ift, man übersiedet sie und läßt sie auskühlen, beschwert sie ein wenig, damit sie besser zu schneisden ist, schneidet sie sodann länglich, so sein es möglich ist, legt in einen Tiegel Butter oder Fett, fügt seingeschnittene Zwiedel, Limonienschalen, Salz und Psesser hinzu, gibt die geschnittene Lunge hinein, läßt dieses zusammen eine Weile dünsten, stäubt sodann ein paar Löffel voll Mehl darauf, rührt es noch ein paar Mal um, gibt gute Fleischsuppe darein, und läßt sie damit aufsochen. Nach Belieden kann man anch Safran und Muskatenblüthe darein geden. Auch ist, so man will, Limoniensast oder Weinessig zum Säuern zu nehmen, oder ins Besondere eine seine dünne Limoniensauce darauf zu machen, die Lunge, statt sie zu dünsten, darein zu geben, und gut damit austochen zu lassen.

#### 211. Gine farcirte Kalbelunge in Schnigeln.

Man brühet die Lunge, wie die vorige, schneidet sie zu seinen Schnitzeln, macht eine Kalbsfarce, rührt sie mit etlichen Giern und ein wenig Semmelbröseln nach Nr. 543 gut ab, streicht eine Schüssel mit Butter aus, legt die Farce auf den Boden, gibt die Schnitze von der Lunge darauf, sodann wieder Farce und Lunge, und so fort, die alles gar ist. Dann nimmt man süßen Rahm, mit ein paar Gierdottern abgequirlt, gibt es darüber, läßt es ein wenig in der Röhre aufsochen, und gibt es sogleich zur Tasel.

### 212. Gine Sachis von der Lunge.

Man nimmt die Lunge abgebrühet, wie die vorige, schneidet sie sammt dem Herzen mit dem Wiegemesser zu einem keinen Haschis zusammen, nebst ein wenig Zwiebel, Limonienschale, Peterssilienkraut, und Schnittlauch. Wenn alles dieß geschehen ist, so setzt man Butter oder Fett in einem Tiegel auf, gibt einen Lössel voll Mehl dazu, legt die Lunge darein, und gibt Fleischsuppe und ein wenig Essig darein. Beim Anrichten kann man auch verlorne Eier darauf geben.

#### 213. Gebacene Ralbeleber mit brauner Cauce.

Die Ralbsleber ift immer am besten, wenn sie lichtbraun und etwas gelblich aussieht; benn biese hat allzeit weniger Blut, unb tocht sich viel milder und beffer. Bor allem aber muß ber Leber bie Haut rein abgezogen, und wo möglich bie Leber in füße Milch gelegt werden; diese zieht auch bas Blut meiftens heraus. Wenn man fie kochen will, so nimmt man sie aus ber Milch, trocknet fie mit einem Tuche fanber ab, macht Schnike bavon, einen Fin= ger bick, in ber Breite und Lange nach Belieben, taucht biefe Schniten in Gier und Semmelbrofeln ein, und badt fie fobann in Schmalz. Wenn sie ausgebacken, aber nicht zu trocken sind (benn fie muffen in ber Mitte noch gang faftig bleiben), so be= streut man fie erst mit ein wenig Galg; vorher aber falget man fie nicht, da fie fonft zu trocken wurden. Bur Sauce nimmt man ein Stückehen Bucker, welches mit einem Löffel voll Mehl in Schmalt braun gemacht wird. In biefe braune Ginbrenn gibt man noch fein geschnittene Zwiebeln, Limonienschalen, auch gestoßene Gewurg= nelfen, Gfüg und Fleischsuppe, und läßt es damit gut verkochen; bie Sauce wird gang bietlich gemacht, und bie Leber noch ein wenig barin aufgekocht. Rach Gutbunken kann man auch bie Sauce auf bie Couffel, und bie gebackene Leber barauf geben.

### 214. Gine geschwinde Leber auf welfche Art.

Die Leber muß auf eben die Art, wie die vorhergehende, zusbereitet werden, nur mit dem Unterschiede, daß hierzu die Schnitzen breiter, aber nur einen Messerrücken dick, gemacht, und sodann in Mehl umgewendet werden müssen; dann wird Butter oder Schmalzmit etwas sein geschnittenen Zwiedeln auf eine flache oder Amuslettpfanne gegeben, die Leber bei starkem Feuer auf beiden Seiten darin geschwind bräunlich gebacken, sogleich auf die Schüssel gesgeben, mit Salz bestreut, Limoniensaft darauf getropft, und zur Tasel angerichtet.

### 215. Gine ganze gespickte Leber.

Man nimmt die Leber, häutet sie ab, und spicket sie durch und durch mit Speck, legt sie in einen Tiegel, der mit Butter ausgeschmiert ist, und in welchen die Leber gut hineinpaßt, gibt Zwiebel, Limonienschalen, auch etwas Gewürznägel und Zimmet hinein, setzt den Tiegel auf, gibt auch Butter darauf, und belegt ihn unten und oben mit Glut. Man läßt sie so lange dünsten, bis von ihr kein Blut mehr abgeht. Vor dem Anrichten gibt man ein paar Löffel voll sauern Rahm darein, auch ein wenig Limoniensaft, und gibt sie zur Tafel.

#### 216. Gin Ralbegefrofe in einer ordinaren Sauce.

Man reibt bas Kalbsgekröse, wenn es noch roh ist, etliche Mal mit Salz durch, schwänkt es in frischem Wasser ab, überssiedet es, legt es wieder in frisches Wasser, löst alle Drüsen rein bavon aus, schneidet es in beliediger Größe, macht eine gute Lismonien=Sauce nach Nr. 121, gibt das Gekröse darein, auch eine Zwiedel mit ein paar Gewürznägeln besteckt, und läßt es sodann gehörig weich kochen. Vor dem Anrichten kann man auch die Sauce mit etlichen Eierdottern fricassiren, auch Safran und Muskaten= blüthe nach Belieden darein geben.

#### 217. Kalbegekröfe mit Zwiebeln und Rafe.

Nachdem das Gekröse gehörig geputt, übersotten, und die Drüsen herausgenommen sind, so schneidet man es zu kleinen Stücken, legt ein Stück Butter in einen Tiegel, schneidet eine Hand voll süße Zwiebeln sein länglich, gibt sie hinein, läßt sie sammt dem Gekröse eine Weile dünsten, gibt noch Salz und Pfesser darein, auch ein wenig Fleischsuppe, und läßt es sodann gehörig weich kochen. Bor dem Anrichten gibt man eine gute Hand voll geriebenen Parmesankäse darein, rührt es noch einige Mal um, und gibt es zur Tafel.

# 218. Die beste Gattung Coteletts ober Kalbskarbonaden zu machen.

Man nimmt ein schönes Kalbsrückgrat, hacket die Gratbeine ganz davon ab, schneidet mit jedem Rippchen Karbonaden ab, löset dann von oben, an dem Beine, das häutige Fleisch ab, das übrige an dem Beine befindliche Fleisch klopft man mit einem hölzernen Schlegel oder mit einem Messerrücken gut ab, formirt dann an dem Beine eine runde oder längliche Karbonade, salzet sie, wenn alle fertig sind, und kehrt sie in aufgeklopsten Giern um,

und dann in feinen Semmelbröseln; so man sie braucht, setzt man in eine Omclettpfanne ein Stücken Schmalz auf das Feuer, und wenn es aufängt, heiß zu werden, gibt man die Karbosnaden darein, läßt sie auf beiden Seiten etwas bräunlich wers den und gibt sie dann auf die Schüssel; man kann etwas Brastens oder Citronensaft darüber gießen, und sie schnell zur Tafel geben.

#### 219. Ordinare Ralbefarbonaben auf bem Mofte.

Man schneibet von einem Kalbsrückgrate ordentliche Karbosnaden heraus, von welchen jedes mit einem Beine versehen ist; das Fleisch und die Haut schabt man von vorn zurück, das Gratsbein hackt man weg, klopft sodann die Karbonaden mit dem Messerzücken gut, formirt sie ganz rund, salzet sie, taucht sie alle in Giern ein, bestreut ste mit Semmelbröseln, legt sie auf den Rost, und läßt sie auf beiden Seiten bräunlich werden; sodann legt man sie ordentlich auf die Schüssel, und tropft noch Butter und Limoniensfaft darauf.

#### 220. Ralbefarbonaden mit Rrauterfauce.

Man dünstet die Karbonaden auf gleiche Art, wie die vorisgen; zuletzt gibt man fein geschnittene Kräuter, als: Bertram, Pestersilie, Zwiebel und Schalotten, auch Essig und Limoniensast dars auf, läßt es noch gut damit aufkochen, und richtet die Karbonas den sammt der Sauce zur Tafel an. Sie sind recht gut und schmackhaft.

#### 221. Karbonaben zu allen Minuten.

Man macht die Karbonaden, wie Nr. 219. Sie werden aber nicht mit Semmelbröseln bestreut, sondern nur in zerstossene Butter eingetaucht, diese Butter in einer Casserolle heiß gemacht, und dann die Karbonaden einzeln hineingelegt, und auf starke Glut gesetzt, dann umgewendet, ein wenig sein geschnittene Kräuter, als: Basilikum, Bertram, Citronenschalen, wie auch den Sast von Cistronen dazu gegeben; man läßt dieses nur eine Minute damit auskochen, dann richtet man die Karbonaden ordentlich auf die Schüssel, gibt die kurze dabei besindliche Sauce darüber, und so zur Tasel.

#### 222. Farcirte Ralbsfarbonaben, ordinar.

Man nimmt eine Kalbskenle von vier bis fünf Pfund, schneistet das Fleisch davon ab, alles Häutige und Flächsige heraus, schneidet oder hackt das Fleisch alles recht sein mit zwei Pfund frischem Nierenfett zusammen, salzet es, und gibt sein geschnittene Citronenschalen nebst Muskatenblüthe darunter, und formirt aus diesem Gehäcke lauter Karbonaden, so viel man braucht, wendet jede in Butter und Semmelbröseln um, bratet sie auf dem Roste nach Nr. 219, und gibt sie zur Tasel.

#### 223. Farcirte Kalbekarbonaden.

Die Karbonaden werden recht fein geschnitten, geklopft und ganz rund sormirt, in einer Pfanne oder in einem Tiegel in heißer Butter überbraten, und ausgekühlt; sodann wird eine gute Kalbsfarce nach Nr. 543 gemacht, die Karbonaden auf beiden Seiten damit überstrichen, ein Oktavblatt Schreibpapier auf einer Seite mit Butter bestrichen, in der Mitte des Papiers die Karbonaden durchgesteckt, und von unten rings herum das Papier zusammensgedrückt. Wenn dieselben sammt dem Papier auf beiden Seiten auf dem Roste gebraten sind, so gibt man sie mit dem Papier und mit Limonien zur Tasel.

# 224. Ein ganzes Ralberückgrat gespickt und braun gedünstet.

Von dem Kalbsrücken werden die Gratbeine abgehackt, die langen Beine aber bleiben darin, von dem Grat wird die Haut abgezogen, sodann wieder nach der Länge etliche Mal gespickt, und zwar ganz auf die Art zubereitet, wie die Karbonaden nach Nr. 264. Sodann nimmt man Champignons oder Schwämme, dünstet sie mit-Butter und Petersilienkraut, läßt sie mit ein klein wenig Fleischsuppe auftochen, gibt sie auf die Schüssel, und den gespickten und braun gedünsteten Rückgrat darauf.

#### 225. Kaiserschnipel.

Man hackt vom Kalbsschlegel in der Quere ein Schnitzel von zwei Jinger breit ab, zieht das Rohrbein von der Mitte heraus, klopft es, legt in einen Tiegel ein gutes Stück Butter, und das Schnikel, nachbem es gesalzen ist, barauf, läßt es unzugedeckt auf einer starken Glut auf gleicher Seite schön lichtbraun werden, gibt, wenn es braun ist, ein wenig saueren Rahm darein, kehret es öfter um, läßt es gut einbraten, seihet sodann das übrige Fett ab, und gibt wieder Rahm darauf, kehrt es öfter um, und läßt diesen Rahm ganz kurz dicklich einbraten, bis die Sauce gelbbraun ist; sodann richtet man die Schnikel auf die Schüssel, und die Sauce darüber. Es ist sehr einsach, und doch gut. Wenn zu wenig Sauce ist, so gibt man ein wenig Jus-Suppe dazu.

# 226. Ein weißgedünstetes Schnikel auf Cham= pignons.

Man häutet das Schnitzel auf gleiche Art ab (es sollte ein schönes weißes Kalbsteisch seyn), klopft und salzt es, gibt in einen Tiegel einige Schnitzel Speck, etliche halbe Zwiedeln mit Gewürzs-Nägeln besteckt, auch Pastinak und Petersilienkraut, ein wenig sette Fleischsuppe und etwas Bein, legt dann das Schnitzel darein, läßt es bei öfterem Umkehren zugedeckt kochen, bis es sich zerdrücken läßt; sodann dünstet man kleine Champignons in der Butter, stäubt ein wenig Mehl darauf, gibt die Sauce von dem Schnitzel dazu und läßt sie damit aufkochen. Die Zwiedeln und der Speck wers den weggeseihet, die Champignons kommen auf den Boden, und das Schnitzel darauf.

#### 227. Roftschnigel.

Man nimmt eine Kalbsteule, schneibet davon mehrere Schnisteln auf die nämliche Art, wie Aro. 225, nach der Quere ab, nur einen Finger dick, klopft sie gut, salzt und betropft sie auf beiden Seiten mit Butter, läßt sie auf dem Roste, bis sie gut im Saste gebraten sind. Dann gibt man sie auf die Schüssel, läßt Citronensast darüber tropfen, und, wenn man es hat, ein wenig Glace, und gibt sie sogleich zur Tasel.

#### 228. Kleine Fricandeaux mit Glacé.

Es werden vom besten Stück eines Kalbsschlegels runde, ober etwas längliche, daumendicke Fricandeaux geschnitten, diese ordentslich gespickt, und auf einer Seite ober nur in der Mitte mit Speck burchgezogen. Man setzt sodann in einem Tiegel Fett oder Butter

mit sein geschnittener Zwiebel auf, legt die Fricandeaux darein, läßt sie unzugedeckt auf beiden Seiten braun werden, und gibt nach und nach ein wenig Jus-Suppe darauf. Vor dem Anrichten gibt man einen Löffel voll Glace darein, läßt es kurz einkochen, und gibt so viel Sauce dazu, bis sie glänzen.

# 229. Kleine Kalbsschnigel mit Champignons ober Maurachen.

Man macht vom Kalbsschlegel ganz bünne Schnitzel, in der Größe eines Thalers, dünstet sie, nachdem sie vorher geklopft und gesalzen sind, in Butter oder Fett bräunlich, dünstet auch klein geschnittene Champignons oder Maurachen, so wie auch klein gesschnittenes Petersilienkraut in der Butter, und wenn sie weich und kurz gekocht sind, richtet man sie auf die Schüssel, und gibt die Schnitzeln darauf.

### 230. Mollade von Kalbfleisch, mit Bertram gedünstet.

Bon einem bicken Kalbsschlegel schneibet man sehr bunne, aber zwei Finger breite und längliche Schnitze ab, macht eine gute Kalbssarce mit einigen abgerührten Eiern, füllet diese Farce einen Messerrücken dick auf die Schnitzel, rollt es sodann gut zussammen, bindet es nur mit einem Faden, legt in eine Casserolle oder in einen Tiegel Speck auf den Boden, gibt gelbe Rüben, Pastinak, Bertram und viel geschnittene Zwiedel, sodann die Rollade darauf, läßt sie dünsten, und wendet sie öfter um. Sind die Wurzseln auf dem Boden bräunlich, so gibt man Fleischs oder Jussenppe und ein wenig Bertramessig daraus. Bor dem Anrichten legt man sie in einen andern Tiegel, gibt die Sauce durch ein Sied gestrichen darauf, und ein wenig aufgeriedenen Parmesantäse dazu, wendet sie darin noch ein paarmal um, richtet die Rollade an, löset den Faden ab, und gibt die Sauce darüber. Auch kann man den Käse, wenn es beliebt, weglassen.

#### 231. Gefüllte Rolletten von Ralbfleisch.

Man nimmt aus einem Kalbsschlegel zwei Fricandeaux-Stücke nach Nr. 228, schneibet bavon nach der Länge des Fleisches laus ter zwei Zoll breite, einen Messerrücken dicke lange Streifen, so viel man brancht, klopft jeden Streifen gut, und schneidet dann eben so viel gleich dicke Stückchen von gelben Rüben, so breit wie die Fleischschnitzel; verbindet ein jedes Stück Rüben mit einem Fleischschnitzel, belegt es nochmals mit einem sein geschnittenen Streisen Speck, und bindet es einigemale mit einem Bindsaden zussammen, legt es sodann in eine Braise oder guten Sud; wenn sie dann mürbe gekocht oder gedünstet sind, gibt man sie heraus, löset die Fäden davon ab, nimmt den Speck und die gelben Rüben beshutsam heraus, stellt es aufrecht nach der Neihe auf die gehörige Schüssel, und füllet jede Höhlung mit seinem Ragout nach Nr. 548, oder mit Spinat ein, und gibt es zur Tasel.

#### 232. Gin eingewickeltes Ralbfleifch.

Man nimmt gutes Ralbfleisch von der Reule, streift bavon alles Häutige und Flächsige aus, und hackt ce bann recht klein zusammen. Dann streicht man es burch ein weites ftarkes Saar= sieb. Hernach nimmt man das Feinere, das burch bas Gieb ge= laufen ift, und versett ce burch ein paar eingerührte Gier, ein wenig in Mild getauchte Semmeln und ein Stud Butter zu einer Farce, gibt etwas Mustatenbluthe und fehr fein geschnittene Ci= tronenschalen nebst bem erforderlichen Salze bazu, und mischt alles gut ab; bas grobere Fleisch aber, bas nicht burd, bas Gich ge= ftrichen werben fonnte, gibt man auf ein Schneibebrett, und macht lauter handbreite langliche Streifen bavon, einen kleinen Finger bick, ftreicht sobann biese feine Farce auf einen jeden biefer Strei= fen, einen Mefferruden bick, und wickelt es bann zu Rollen gu= sammen. Wenn alle biefe Rollen fertig find, gibt man fie in eine Cafferolle, ein Studchen Butter bagu, und läßt alle zugebeckt in ihrer eigenen Sauce bei öfterem Umwenden eine Weile bunften. hat die Sauce turz eingekocht, und sich am Boben ein wenig an= gelegt, fo gibt man einen Löffel voll braune Suppe und Citronen= faft barauf, und richtet sie, wenn sie noch einmal aufgekocht haben, zur Tafel an.

#### 233. Mollade oder Spiegvögel gebraten.

Man schneibet die Schnitzeln hierzu auf die vorige Art, macht auch die Kalbsfarce nach Nr. 543, nur mit etlichen Sarbellen barunter gemischt, streicht die Farce auf, rollt sie zusammen, salzet

und pfeffert sie, bindet ein Streischen von einem Kalbsnetz ober dünnen Speck darüber, steckt sie an den Spieß, bratet sie mit Butster, betropft sie mit Limoniensaft, und gibt sie, wenn sie gebraten sind, trocken oder auf einer Sarbellensauce nach Nr. 126 zur Tafel.

#### 234. Kalbenierenbraten, mit Rindemus begoffen.

Man nimmt einen Nierenbraten von beliebiger Größe, salzet ihn, steckt ihn an den Spieß, bratet ihn ganz langsam und besgießt ihn öfter mit Butter, bis er anfängt, bräunlich zu werden; sodann macht man ein Kindsmus, ganz dicklich, mit ein paar Eiersdottern und einem Stückhen Zucker. Dieses tropft man nach und nach über den Braten, läßt ihn wieder bräunlich werden, und besgießt ihn wieder mit Butter. Ist es ein Braten von sechs Pfunsden, so wird er in drei Stunden gut ausgebraten seyn; dann gibt man ihn mit der Abtropssance zur Tafel.

#### 235. Gine Kalbsteule gebraten, und falt gegeben.

Hierzu gehört eine gute mittlere Kalbsteule, von welcher bas Schloß bis an die Rugel abgeloset ift, wie man Schinken jum Bodeln gurichtet. Die Saut wird von vorn um bie gange Reule bis zurud an bas erfte Glied abgelofet, jedoch mit Borficht, bamit in bie Saut tein Loch geschnitten wird; man ftellet fie einft= weilen zurud, putet 1/4 Pfund Carbellen fauber von Schuppen und Graten, ichneibet jebe Salfte bavon nach ber Lange in ber Mitte von einander, sticht in die Reule rings herum Löcher, und ftedt in jedes, so tief man fann, ein Stud von biefen Sarbellen barein, auch bie und ba einen Streifen guten Gred, bis alles gar ift; sobann wird bie Sant wieder gehörig barüber gezogen, und von vorn, wo man angefangen hat, es los zu machen, mit einem Faben angenabet. Diese Reule wird gut eingefalzen, und nachbem fie einige Tage im Galze gelegen bat, bangt man fie nur ein paar Tage in ben Rauch. Rach biefem wird fie abge= maschen, an ben Spieg gestedt, langsam gebraten, und immer mit Butter betropft; auch mit guter Jus = Suppe begoffen. ber Tropfpfaune ober Untersetichale muß immer eine gute Sauce bleiben. Wenn fie gut ausgebraten ift, nimmt man fie vom Spiege, feihet bie Sauce, und nimmt bas gett bavon ab. Ift biefe Reule talt, und bie Sauce ebenfalls gur Gelee geftanben, so zerklopft man die Sauce, gibt sie ganz zierlich um die Keule herum, und man kann davon lang effen.

#### 236. Gine ordinar gebratene Kalbefeule.

Man nimmt die Kalbskenle, wäscht sie rein, salzet sie gut, gibt sie an den Spieß, oder in eine Bratpfanne, bratet sie gut, wendet sie ein paar Mal um, bestreicht sie öfter mit Butter, und begießt sie öfter mit Abtropfsauce. Ist es ein Schlegel von 5 bis 6 Pfund, so muß man ihn zwei Stunden langsam braten. Here nach gibt man ihn auf die Schüssel, und die abgetropfte, oder Bratsance ein paar Cßlössel voll darüber, und zur Tasel.

#### 237. Gin gedünstetes Schlogbratel mit Zwiebeln.

Das Schloßbratel, welches sich zwischen bem Nierenbraten und bem Schlegel besindet, kann nur bei einem starken Kalbsvierztel herausgehauen werden. Dieses wäscht man, und salzet es ganz mäßig ein, dann nimmt man ausgelassenes Rindssett oder Schmalz, und läßt dieses in einer Casserolle oder in einem Tiegel heiß werden, gibt das Schloßbratel hinein, läßt es unzugedeckt auf beiden Seiten braun werden; dann gibt man eine Hand voll sein geschnittener Zwiedeln dazu, decket es zu, läßt es laugsam dünsten, und wendet es auch öfter um. Zuletzt stäubt man ein wenig Mehl darauf, läßt es kurz einkochen, und gibt endlich ein wenig braune oder gute Fleischsuppe darauf. Bor dem Anrichten nimmt man einige kleine gleiche Zwiedeln, läßt sie in Fett und etwas Zucker bräunlich werden, dann gibt man das Bratel auf die Schüsset, die eigene Sauce darüber, die Zwiedeln darauf, und so zur Tasel.

#### 238. Ginen farcirten Ralbeschlegel mit Cauce.

Man nimmt rohes Kalbsleisch von einer Keule, und macht hernach mit etwas Nierensett eine gute Farce. Wenn das Fleisch sammt dem Nierensette zwei Pfund schwer ist, so gibt man auch um zwei Kreuzer in Milch geweichte und ausgedrückte Semmeln, auch ein Eingerührtes von drei Eiern darunter. Ist die Farce recht sein, so streift man das Häutige aus, gibt das nöthige Salz und Muskatenblüthe darauf, auch sein geschnittene Citronenschalen dazu. Dann stäubt man Mehl auf, gibt die Farce darauf, und

formirt sie wie eine Keule. Dann wird in eine Casserolle ober Raine ein Stückhen Butter gelegt. Wenn die Butter heiß ist, so kommt diese Keule darauf. Ist sie auf einer Seite bräunlich, so kehrt man sie um, und läßt sie auf der andern Seite auch braun werden. Dann deckt man sie zu, gibt nach und nach etwas braune Suppe, und zuletzt auch ein wenig sein geschnittenen Bertram, oder ein Lössel voll Bertramessig darauf, läßt die darin besindliche Sauce fast die zur Glack einkochen, richtet die Keule an, und die wenige Sauce darüber, und gibt es zur Tafel. Statt des Röhrleins kann man eine passende Gelbrübe hineinstecken.

#### 239. Gine Ralbsfeule, gefpickt und gebeigt.

Eine Kalbstenle wird auf der obern Seite schön gespickt, in gutem Essig mit Salz und einigen Lorbeerblättern, dann mit Zwiesbeln und Citronenschalen ungefähr fünf oder sechs Tage gebeizt, sodann in einer Röhre ober am Spieße gebraten. Um Spieße bestreicht man die Keule mit Nahm und Essig, bis sie schön gesbraten ist; dann gibt man nach Belieben eine Rahmsauce nach Nro. 132 darüber.

#### 240. Kalbezungen mit Pomerangenfauce.

Man siedet zwei oder drei Kalbszungen gehörig weich, zieht ihnen die weiße Haut rein ab, spaltet die Zungen in der Mitte von einander, betropft sie mit Butter und gibt Semmelbröseln darauf, bäckt sie auf dem Roste ab, macht von einem Stückhen Butter und schönem Mehl eine gesbliche Einbrenn zur Sauce, gibt Fleischsuppe darauf, reibt auf einer Pomeranze ein Stückhen Zucker ab, gibt denselben (nebst dem Saft von dieser Pomeranze), auch eine ganze Zwiebel, mit Gewürznägeln besteckt dazu, läßt es gut auskochen, gibt die Sauce auf die Schüffel, und die Zunge darein.

#### 241. Kalbezungen in polnischer Sauce.

Man siebet und putt Kalbszungen, so viel man nöthig hat, und richtet sie,- wie die vorigen, jedoch abgebräunt, zu, macht eine braune Einbrenn mit einem Stück Zucker, nimmt eine Hand voll weich gefottene gedörrte Zwetschgen, schneibet diese mit Li= monienschalen recht sein, gibt sie nebst einem Glase Wein und etlichen gestoßenen Gewürznägeln in die Einbrenn, und läßt alles gut zusammen verkochen. Vor dem Anrichten schlägt man die Sauce durch ein Sieb auf die Schüssel, und gibt die Zungen darauf.

### 242. Gin gemischtes Nagout mit gefärbten Schötteln.

Man blanchirt die Pries und Kalbseuter gehörig, schneibet jedes in zwei oder drei Theile, dünstet sie in Butter, die sie volslends weich sind, gießt ein wenig Fleischsuppe darauf, macht ein Kredsschöttel nach Nr. 102, und ein Spinatschöttel nach Nr. 106; schneibet es in längliche Schnitze, oder in Form einer Pyramide, gibt auf die Schüssel eine ganz dünne Buttersauce, worauf die Priese und Euter ordentlich herum gerichtet werden; zwischen einem Pries und Euterschnitzel wird allezeit ein Schöttel, von außen herum die grünen, und inwendig herum die rothen Schötteln geslegt. Ganz in der Mitte kann man eine Karfiolrose oder einen ganzen Artischoken gebrüht geben, und auf der Schüssel dieses Ragout noch ein wenig aufsochen, die Sauce aber nicht barüber sieden lassen, und so zur Tasel geben.

### 243. Gin Ragout von Rückenmark, Spargel und Austern.

Man nimmt Rückenmark, so viel man braucht, blanchirt es, und löset es von der Haut ab; sodann nimmt man eben so viel schönen Spargel, blanchirt ihn weich, beschmiert eine flache Schüssel oder Assiette dick mit Butter, richtet allezeit ganz ordentlich nach der Länge einen Stängel Spargel, und ein Stück Rückensmark von eben der Länge, legt, wenn man es hat, allezeit eine ausgelöste Auster dazwischen, tropfet von einer Limonie den Saft darauf, bestreuet es mit sehr sein geriebenen Semmelbröseln, läßt es auf einer Glut ein wenig austochen, und gibt es zur Tasel. Dieses Ragout ist sehr gut, aber auch sehr kostbar.

#### 244. Gin Ragout von Kalbfleisch und Pilzen.

Man nimmt Kalbfleisch, so viel man braucht, und schneibet bavon kleine gehörige Stückeln. Wenn basselbe rein gewaschen, und ein wenig mit Salz bestreut ist, gibt man es in eine Raine mit einem Stückhen Butter und fein geschnittenen Zwiebeln, auch ein paar Hände voll gedörrter Pilzen dazu, und läßt dieses hers nach zugedeckt in der eigenen Sauce dünsten. Wenn es anfängt weich zu werden, so stäubt man ein wenig Mehl dazu, gibt süßen kochenden Schmetten darauf, läßt es zusammen recht gut verkochen, und gibt es so zur Tafel.

### 245. Ein Nagout oder Eingemachtes mit einem weißen Neif auf der Schüssel.

Man kocht Reis in guter Fleischsuppe recht dick ein, und rührt, wenn der Reis noch warm ist, etliche Eierdotter darein. Ist es ein Viertelpfund Reis, so kann man drei Eierdotter darauf geben, und Salz und Muskatenblüthe. Hernach nimmt man eine flache runde Schüssel, bestreicht sie mit Butter, und macht von dem Reis einen runden Reif auf die Schüssel. In die Mitte des Reises gibt man ein eingemachtes Hühnlein oder Kalbsleisch in einer Kredssauce, macht von Kredsbutter und Mehl eine Butterssauce, gibt das Fleisch oder die Hühnlein mit ausgelösten Kredsssschweiseln dazu, dann das Eingemachte nebst der Sauce in den Reif, stellt es in einen heißen Ofen, oder in eine Röhre eine Viertelstunde lang, und gibt es zur Tasel.

## 246. Ein grünes Ragout mit einem rothen Reif auf ber Schüffel.

Man macht eine schöne Krebsbutter, ein Viertelpfund, schälet von vier Kreuzersemmeln die Rinde ab, und weicht sie in Milch ein. Sind sie weich, so drückt man sie aus, und treibt sie mit der Krebsbutter gut ab, rührt vier Eierdotter und ein ganzes Ei darein, gibt das gehörige Salz und Muskatenblüthe dazu, auch etliche klein geschnittene Krebsschweisel darunter. Hernach macht man von diesem Abgerührten auch so einen Reif auf eine mit Butter bestrichene Schüssel, wie nach Nr. 245; in die Mitte des Reises gibt man eingemachtes Kalbs oder Lammsleisch, in sehr kleinen Skücken geschnitten, in einer Petersiliensauce nach Nr. 129. Wenn dasselbe gut verkocht ist, gibt man es in die Mitte des Reises, bestreicht den Reif noch einmal mit Krebs butter, und stellt es eine halbe Stunde in einen nicht gar zu heißen Ofen. — Vor dem Anrichten ninmt man von oben dem

Eingemachten die barauf befindliche Haut ab, und gibt es zur Tafel.

## 247. Gin rothes Eingemachtes, ober Nagout mit einem grünen Reif auf ber Schuffel.

Man macht recht viel Spinat-Topfer (geläuterten Spis natfaft) nach Dr. 108, und weicht ebenfalls um zwei Rreuzer abgeschälte Semmeln in Milch ein. Wenn fie weich find, fo nimmt man beiläufig ein Pfund feine Kalbsfarce, rührt die Gemmeln nebst ein paar Giern barunter, auch eine Sand voll fein geschnittene grune Peterfilie, und rührt diese nebst dem gemachten Spinat-Topfer barunter, bis die abgerührte Farce schön grun ift, macht bann von biesem chenfalls, wie zuvor, einen Reif auf eine geschmierte Schuffel, und gibt in die Mitte bes Reifs ein Ragout ober ein eingemachtes Sühnlein in einer Pa= radiceapfelsauce, und laßt dieses eine halbe Stunde im warmen Ofen stehen. Auf biesen Reif, und auf bas Gingemachte kann man von oben einen mit Butter beschmierten Bogen Papier legen, baß sich von beiden burch die Warme die Farbe nicht so sehr verliere. Dann hebt man bas Papier weg, und gibt bas Ragout zur Tafel.

# 248. Gin weißes Nagout ober Gingemachtes mit einem gelben Reif auf der Schüffel.

Man nimmt sechs bis acht Stück schöne bunkelgelbe Rüben, putt und wäscht sie, kocht sie bann in guter Fleischsuppe, bis sie ganz weich sind, seihet die Suppe davon, und drückt die gelben Rüben durch ein Passiersieb, nimmt hernach das Durchgedrückte von den gelben Rüben, treibt dasselbe mit Butter und einer Hand voll Semmelbröseln ab, gibt vier Eierdotter darunter, ein wenig Salz und Muskatenblüthe, macht von eben diesem Abgerührten einen Reif auf eine mit Butter bestrichene Schüssel, und gibt in die Mitte desselben ein Ragout oder eingemachtes Kalb = oder Lammfleisch, mit einer weißen Buttersauce nach Nr. 122. Man kann auch etwas Karsiol oder Blumenkohl darunter geben. Es kann auch das Eingemachte von Hühnlein sein.

Man läßt es auch eben so, wie voriges, eine halbe Stunde im warmen Ofen ober in der Röhre, und gibt es so zur Tafel.

6.

#### 249. Gin Ragout von übriggebliebenem Braten.

Man schneibet von einem gebratenen Kalbs: oder Schöpsens Schlegel Messerrücken dicke Schnitzel ab, kehrt diese in Butter oder Fett um, bestreut sie sodann mit Semmelbröseln, Salz und Pfesser, läßt sie auf dem Roste auf beiden Seiten braun werden, macht eine Kräutersauce nach Nr. 116, legt diese Schnitzel darauf, und gibt es zur Tasel.

#### 250. Staffad von Kalbfleifch.

Man nimmt zwei Pfund bratiges Kalbsleisch vom Schlegel, etwas Mark ober Nierenfett barunter, wie auch Zwiebeln, Schalotten und Limonienschalen, hackt alles dieses recht sein zusammen, wie eine Farce, streift das Häutige ganz davon aus, gibt Salz und Pfesser, wie auch ein paar ganze Gier darauf, stößt alles zusammen im Mörser, und gibt es wieder auf ein mit Mehl bestäubtes Brett heraus, formirt daraus eine runde Kugel, drückt es ein wenig breit, gibt ein Stück Butter in eine Casserolle oder in einen Tiegel, in welchen es hineinpaßt, gibt das Stassad hinein, läßt es auf einer stillen Glut braun werden, wendet es um, und verfährt so auch auf der andern Seite. Man bestreuet es sodann auf beiden Seiten ein wenig mit Zucker, und läßt es davon auf jeder Seite ein Glacé bekommen. Bor dem Aurichten gibt man ein paar Lössel voll Glacé oder Jus darauf, und gibt es mit kurzer Sauce zur Tasel.

#### 251. Granat von Ralbfleifch.

Man macht hierzu eine gute französische Farce, wie in Nr. 543 beschrieben, rührt ein paar Eier bazu, schmiert eine Casserrolle mit Fett aus, und belegt sie mit feinem Speck in der Figur eines Sternes. Es wird auch ein Beschamell nach Nr. 551 gesmacht, und mit ein paar Eiern und zwei Dottern abgerührt; man nimmt auch noch ein wenig sein gestoßene Mandeln, macht ein gutes Nagout von Pries und Euter nach Nr. 548, und versbindet es mit etlichen Eierdottern. Man gibt erstlich die Farce in die Casserolle, legt sie ganz damit aus, nach dieser kommt das Beschamell darein; man streicht es so gut als möglich ausseinander, und legt in die Mitte das Ragout hinein. Diese

Casserolle stellt man in eine nicht zu heiße Nöhre, und läßt das Ragout eine Stunde backen; bei dem Anrichten stürzt man es aus der Casserolle, gibt auf den Boden eine kurze Buttersauce, und richtet es zur Tafel an.

### 252. Ein Blanget von übriggebliebenem Kalbsbraten mit Beschamell.

hat man ein Stud von übriggebliebenem Ralbenierenbraten, jo schneibet man vom Grate bie Beine alle ab, schneibet hernach von bem Tleische fehr bunne feine Schnitze nach ber Quere ab, und macht ein gutes Beschamell. Man nimmt 1/4 Pfund Butter in eine Raine, wenn diese zerflossen ift, gibt man vier gute Eg= löffel voll Meht barein, läßt es ein wenig anlaufen, und gibt ein halbes Maß sußen kochenden Rahm barein, auch etliche Citronen= schalen und läßt dieses unter beständigem Rühren tochen. Hat es turz eingekocht, fo gibt man ein wenig Jus= ober braune Suppe Dann passirt man es burch ein Sieb, und gibt brei bis vier Eierdotter bazu. Hernach nimmt man die Schnitze vom Kalbsbraten, gibt fie auf eine mit Butter ausgeschmierte Schuffel, fegt immer einen Schnitzen vom Kalbsbraten barein, und bestreicht jeben Schnitzen mit diesem abgerührten Beschamell, legt bie Schnitze gang gleich auf einander, damit der Kalbsbraten wieber seine ge= hörige Form bekomme. Ift alles paffent auf einander gelegt, so überftreicht man es auch von außen mit biesem Beschamell, begießt es von oben mit Butter, und bestreut es mit geriebenem Parmefantafe, lagt es eine gute halbe Stunde im warmen Ofen fteben, bis ber Braten von oben wieder eine Farbe bekommt, und gibt ihn zur Tafel.

#### 253. Farcirte Kalbs: Molletten mit mehreren Farben.

Man macht gute rohe Kalbsfarce nach Nr. 543, von bratigem Kalbsteisch, Ochsenmark ober gutem Nierensett, Salz und Gewürz mit Muskatenblüthe. Man theile die Farce in drei Theile ab. Einen färbe man mit Krebsbutter und mit einem Krebsschöttel, nach Nr. 102 und 107, daß er schön roth wird, und stoße ihn im Mörser gut ab. Den andern Theil färbe man mit Spinatschötztel nach Nr. 106, und mit Spinattopfer nach Nr. 108; diesen

stoße man wieder gut untereinander, damit er grün wird. Den britten Theil lasse man weiß, nehme in Milch geweichte Semmel, ein paar sein gestoßene Mandeln, und von lauter Eierweiß und Milch ein Eingerührtes, und stoße alles zusammen. Dann nimmt man die drei Gattungen Farce, macht von jeder länglichte Rolletten oder Strißeln, drücket sie ein wenig breit, kocht ste alle in einer Casserolle in guter Fleischsuppe auf, und gibt sie auf die Schüssel schon aufgerichtet in der Runde gleich einem Stern schatztirt. Dann gibt man ganz wenig dünne weiße Buttersauce mit kleinen Champignons darüber. Man trachte indeß nur, daß sich die Farbe oder Schattirung der Rolletten gut ausnimmt, und gebe es so zur Tasel.

#### 254. Gefüllte Molletten von Ralbfleisch.

Man nimmt aus einem Kalbschlegel zwei Fricandeaurschücke nach Nr. 228, schneibet bavon nach der Länge des Fleisches lauster zwei Zoll breite, einen Messerrücken dicke lange Streisen, so viel man braucht, klopft jeden Streisen gut, und schneibet dann eben so viel gleich dicke Stückchen von gelben Küben, so breit wie die Fleischschnitzel; verbindet ein jedes Stück Küben mit einem Fleischschnitzel, belegt es nochmals mit einem sein geschnitzenen Streisen Speck, und bindet es einigemale mit einem Bindsaben zusammen, legt es sodann in eine Braise oder guten Sud; wenn sie dann mürbe gekocht oder gedünstet sind, gibt man sie heraus, löset die Fäden davon ab, nimmt den Speck und die gelben Küben behutsam heraus, stellt es aufrecht nach der Reihe auf die gehörige Schüssel, und füllet jede Höhlung mit feinem Ragout nach Nr. 548, oder mit Spinat ein, und gibt es zur Tasel.

#### 255. Gebadene Molletten von Meis mit Sachis.

Man kocht ein Viertelpfund Reis in guter kräftiger Fleisch=
suppe nur so lange, bis er schön aufgegangen ist; dann gibt man
ihn auf ein Sieb, läßt ihn rein ablausen, stößt ihn sodann im Mörser, dazu ein Stückchen Butter von zwei Loth oder vier Eier=
botter, salzet ihn aber gehörig. Dann macht man ein recht sei=
nes Hachis nach Nr. 547, (am besten wäre es von gebratenem
Gestügel), läßt dieses Hachis in wenig Butter anlausen, gibt
ein paar Löffel voll Suppe darein, dann ein oder zwei Eierdotter. Jest streut man seine Semmelbröseln auf ein Brett, und gibt von dem abgestoßenen Reis ein paar Löffel voll darauf, formirt ihn länglich und breit, gibt auf die Mitte der Länge einen Löffel voll von dem Hachis darauf, und schlägt den Reis darüber, daß es einer länglichen Rolle ähnlich sieht. Wenn alle fertig sind, so kehrt man sie wieder in aufgeklopsten Eiern und Semmelbrösseln um, bäckt sie im Schmalze schön langsam ganz semmelfarbig und gibt sie statt des Rindsleisches oder einer Nebenspeise zur Tasel.

#### 256. Molletten von Erdäpfeln gebacken.

Man nimmt schöne mehlige Erdäpfel, schält und reibt sie kalt auf dem Reibeisen, treibt auf vier oder fünf Erdäpfel vier Loth Butter ab, schlägt drei Eier darein, dann die abgeriebenen Erdäpfel, Salz und sein geschnittene Petersilie. Dann macht man auch längliche Rolletten oder Strizeln davon, kehrt jedes in aufgeklopften Eiern und Semmelbröseln um, bäckt sie ganz lichtbraun im Schmalze, und gibt sie vor dem Rindsleische oder zur Nebenspeise. Man kann auch unter die Semmelbröseln etwas geriebenen Parmesankäse nehmen, und sie inwendig mit Hachis füllen, wie die von Reis; man garnirt sie mit gebackener Petersilie, und gibt sie zur Tasel.

### 257. Gebackene Ragoutnubel mit füßer Sauce, nach preußischer Art.

Man nimmt abblanchirte oder gesottene Pries oder Euter, von jedem zwei oder brei Stücke, und schneidet es zu kleinen geswürfelten Bröckeln auf; treibt vier Loth Butter mit vier ganzen Giern ab, gibt das klein geschnittene Ragout darein, und so viel seine Semmelbröckeln, daß man kleine Knödel davon machen kann; bäckt diese Knödel ganz gelblich im Schmalze, macht eine gute Limoniensauce nach Nr. 121, gibt nach Belieben Zucker und ein Glas Wein darein, läßt die Knödel damit aufkochen, und richtet es als eine Nebenspeise zur Tafel an.

#### 258. Ralbefüße, grillirt mit Arauterfauce.

Man nimmt schöne weiße Kalbsfüße, so viel man braucht, und kochet sie ganz weich; dann schneidet man sie in der Mitte von einander, salzet und schneidet wohlriechende Kräuter, als: Basilikum, Bertram, Petersilie und Schalotten. Wenn Alles sehr klein geschnitten ist, gibt man diese Kräuter in zerlassene Butter, kehrt jeden halben Fuß besonders darin um, und bestreut ihn mit seinen Semmelbröseln, läßt ihn dann auf einem Roste oder auf einer Omelettpfanne auf beiden Seiten grilliren oder braten. Bon den übrigen Kräutern macht man eine bekannte Kräutersauce nach Nr. 116, gibt sie auf die Schüssel, die Füße darauf und so zur Tasel.

#### 239. Kalbsfüße in einer Limoniensauce.

Nachdem die Kalbsfüße rein geputt und weich gesotten sind, putt man dieselben noch zwischen den Klauen sauber aus, schneibet sie in Stücke von beliebiger Größe, macht eine gute Limoniensauce nach Nro. 121, gibt sie darein und läßt sie noch eine Weile aufstochen. Wenn man will, so kann man sie auch vor dem Anrichten mit ein paar Eierdottern fricassiren, und zur Tafel geben; man kann auch Safran dazu nehmen.

#### 260. Kalbefüße, gebacken.

Die Kalbsfüße werden geputt und weich gesotten, wie vorshin, sodann jeder Fuß ungefähr in vier Stücke geschnitten. Wenn sie ausgekühlt sind, wendet man sie in gesalzenen aufgeklopften Giern und in Semmelbröseln um, bäckt sie schön frisch und resch aus dem Schmalz, und gibt sie trocken oder in einer Petersiliensauce nach Nro. 129 zur Tafel

### Fünfte Abtheilung.

# Vom Hammel: oder Schöpsen: Fleisch.

### 261. Gine Schafskeule mit Anoblauch und Erd: apfeln.

Dazu wählt man eine gute Schafskeule, klopft sie gut, besteckt sie auf beiben Seiten gut mit Knoblanch, so tief man ihn nur einstecken kann; bann legt man die Keule in eine Casserolle ober in einen Tiegel, gibt etliche Schnitzeln Speck, einige Zwiebeln, gelbe Rüben, Petersilienwurzeln, Lorbeerblätter und Citronensschalen bazu, läßt die Keule in dieser Zubereitung mit etwas Fleischsuppe und Essig ganz weich dünsten, und stäubt zuletzt ein wenig Wehl barauf; dann nimmt man die Keule heraus, seihet die Sauce durch ein Sieb, gibt sie nebst 1/2 Mäßel saucrem Rahm wieder über die Keule, und läßt es noch eine Weile aufkochen. Diese Schafskeule-wird mit kurzer Sauce gegeben, und kleine Erdsäpfel, welche abgeschält, und mit der Sauce aufgekocht werden, richtet man zierlich darauf herum.

#### 262. Gine Schöpsenkeule, ordinar gebraten.

Man nimmt den Schöpsenschlegel, wäscht ihn rein, und salzet ihn gut, besteckt ihn auch auf beiden Seiten gut mit Knoblauch; dann bratet man diesen am Spieße oder in einer Bratraine oder Pfanne, und bestreicht ihn öfter mit Butter; zuletzt begießt man ihn mit der Abtropssauce, damit er eine schöne Farbe bekommt. Hernach gibt man ihn zur Tafel. Glaubt man aber, daß das Fleisch schon alt ist, so muß der Schlegel vor dem Einsalzen gut geklopst werden, damit er mürbe werde.

#### 263. Coopstarbonaben.

Diese werden von dem Rückgrat auf die nämliche Art absgeschnitten, nur ein wenig dicker gelassen, die Haut von den Beisnen zurückgeschoben, ein wenig geklopft, mit Salz und Pfesser bestreut, in Fett getaucht, mit Semmelbröseln bestreut, auf beiden Seiten auf dem Roste bräunlich gebraten, bei dem Anrichten zierslich aufgerichtet, und statt des Limoniensastes ein wenig Jussuppe ober Bratensauce darüber gegeben.

#### 264. Gedünftete Chafsfarbonaben.

Diese Karbonaben werden auf gleiche Art wie die vorigen zubereitet; dann nimmt man einen Tiegel, worin sie geräumig Plat haben, gibt Fett hinein, läßt sie auf beiden Seiten darin braun werden, gibt sein geschnittene Zwiedel dazu, und stäudt ein wenig Mehl darauf. Wenn sie ganz braun sind, schüttet man ein wenig Jus-Suppe darauf, läßt sie ganz kurz einkochen, und gibt sie zur Tafel, und nach Belieben auf etwas Gemüse ober Sauerampfer.

#### 265. Schöpfen: Rieren gu fochen.

Man nimmt ein paar Schöpsen-Nieren, schneidet sie kleinblätterig auf; nachdem sie gewaschen sind, gibt man gehörig Salz und Pfeffer dazu, dann eine Hand voll geriebenes Hausbrod, eben so viel sein geschnittene Zwiebeln, ein wenig Kümmel und ein halbes Seidel Weinessig, läßt dieses zusammen gut aufkochen und gibt es dann zu Tisch. Es können auf gleiche Art auch Schweinsnieren zubereitet werden

### Sechste Abtheilung. Vom Lammfleisch.

# 266. Junge Ziegen ober Lämmer, auf verschiedene Art zubereitet.

Wenn das Riehel oder Lamm noch jung ist, hackt man die beiden Bruststücke sammt den beiden Schultern ab, und formirt sie, wie einen Hasen, drückt die hinteren Bügel breit von einans der, spickt den Rücken mit seinem Speck oder Sardellen, bratet es am Spieße, wie einen Hasen, und tropft Butter und saueren Rahm darauf. Man kann es trocken oder in einer Rahmsauce nach Nro. 132 zur Tafel geben.

### 267. Gin gedünstetes ober eingemachtes Lamm: fleisch.

Nachdem das Bruststück oder die Schulter zu ordentlichen Stücken gehackt ist, legt man das Fleisch mit einem Stück Butter, ein wenig sein geschnittenen Zwiedeln und Limonienschalen, etwas Salz und Pfesser in einen Tiegel; dieß Alles wird gedünstet, auch ein wenig Mehl und Fleischsuppe dazu gethan, und die Sauce ganz kurz eingekocht. Vor dem Anrichten kann man auch ein wenig blanchirten Karfiol oder Spargel dazu geden, und es so zur Tasel auftragen. Man kann auch eine Fricasse oder Sauce blanche darüber geden; nur muß es zuvor in guter Fleischsuppe übersotten, ordentlich angerichtet, und die Sauce darüber gegeben werden.

#### 268. Gebadenes Lammfleifch.

Nachdem ein Bruftstück ober Rückgrat von einem jungen Lamm ober Kietzel zu ordentlichen kleinen Stücken zerhackt worden, wird es mit Salz bestreut, und eine Weile stehen gelassen; sodann wird es Stuck für Stück im Mehl umgewendet, in frisches Wasser gestaucht, in seinen Semmelbröseln umgekehrt, ganz lichtbraun und resch aus dem Schmalze gebacken, mit Petersilie bestreut, und warm zur Tafel gegeben.

#### 269. Gin Lamm ober Riegel in Gifig abgesotten.

Nachdem die Stücke ordentlich gehackt sind, werden sie in heis ßem Wasser abblanchirt, damit das Blut herauskommt, und das Fleisch weiß wird; dann legt man das Fleisch in einen Tiegel, gibt einige Zwiebeln, mit Gewürznägeln besteckt, dazu, wie auch ein Büschel zusammengebundenen Petersilienkrautes, gibt guten Weinessig mit Salz und Pfesser darauf, wie auch ein Stückhen Butter, und läßt das Fleisch darin weich werden. Bei dem Ansrichten gibt man es ordentlich auf die Schüssel, gießt ein wenig von diesem Essig darauf, zupft frische grüne Petersilie darauf, und gibt es zur Tasel.

### 270. Kleine Lammschlegel weiß gedünstet auf Giern.

Man klopft kleine Lammschlegel, salzet sie, gibt in einen Tiesgel etliche Schnißel Speck, etliche Zwiebeln, mit Nägel besteckt, auch einige gelbe Rüben und Pastinakwurzeln bazu, legt die Schlegel darein, und dünstet sie weich; man wendet sie öfter um, und sorgt, daß sie ganz weiß bleiben; die Sauce wird aber kurz eingekocht. Bor dem Anrichten gibt man 6 Eier mit ein paar Eßlössel voll Milch in einen Hasen, und salzet und pfessert dieses. Hat man ein wenig gebrühten Spargel, so kann man ihn auch darunter schneiden, macht davon auch ein Eingerührtes mit einem Stück Butter in einer Pfanne, gibt dieses auf die Schüssel, die beiden Schlegel darauf, die übrige kurze Sauce darüber, und so kommt es zur Tasel.

#### 271. Ginen Lammichlegel glacirt auf Gurfen.

Man nimmt einen ober zwei Lammschlegel, klopft sie und salzet sie ein; hernach setzt man eine Casserolle ober Raine mit Speckschnitzen auf, und ein paar geschnittene Zwiebeln, gibt die Schlegel darein, läßt sie auf beiben Seiten bräunlich werben, dann gibt man immer etwas Fleisch= ober braune Suppe darauf.

Sind sie weich, so läßt man die noch vorhandene Sauce sehr kurz einkochen ganz zur Glacé. Man nimmt die frischen Gurken, schält und schneidet sie sein auf, und läßt sie in Fett oder Butter ganz weich dünsten. Dann stäubt man Mehl, gibt Fleischsuppe und Weinessig darauf, läßt es kurz einkochen, und vor dem Anlegen legirt man es mit etlichen Eierdottern, richtet es gleich auf die Schüssel, gibt die Lammsschlegel darauf, und die dabei besindliche Sauce darüber, und so zur Tafel.

### Siebente Abtheilung.

### Vom Schweinfleisch.

### 272. Gine Schweinskeule oder Mollbraten gu bunften.

Nachdem man diese Keule vorher gut geklopft hat, setzt man sie mit Speck und Zwiebeln auf, läßt sie ganz bräunlich dünsten, schüttet zuletzt nach und nach 1/2 Maß Meth darauf, und brückt vor dem Anrichten von einer Citrone den Saft darein.

#### 273. Gebünftete Schweinsfarbonaben.

Diese Karbonaden werden auf gleiche Art wie die in Nro. 263 zubereitet; dann nimmt man einen Tiegel, worin sie geräumig Platz haben, gibt Fett hinein, läßt sie auf beiden Seiten braun werden, gibt sein geschnittene Zwiebel dazu, und stäubt ein wenig Mehl darauf. Wenn sie ganz braum sind, schüttet man ein wenig Jus=Suppe darauf, läßt sie ganz kurz einkochen, und gibt sie zur Tafel, und nach Belieben auf etwas Gemüse oder Sauerampfer.

### 274. Ginen Grindkopf oder Schweins: Schlegel mit Rrufte.

Man nimmt einen frischen Schweinsschlegel von mittlerer Größe, salzet diesen gut ein, gibt ihn in eine Bratraine oder Bratspfanne nebst ein wenig Wasser, und läßt ihn eine Viertelstunde braten, in einer Röhre oder im Backosen, aber nur so lange, bis er fast ausgebraten ist; dann wird Hausbrod aufgerieben, und die Brodbröseln davon mit etwas gestoßenem Zimmet und mit Gewürzsnelken, auch sein geschnittenen Citronenschalen vermischt; mit diesen Bröseln wird dann der Schlegel von der obern Seite einen Finger die belegt, damit es eine Kruste bildet; mit diesem wird dann der Schlegel noch eine halbe Stunde gut gebraten und östers mit der eigenen Bratensauce begossen; zu der Sauce gibt man noch ein Gläschen Wein, läßt es noch zusammen aussochen, gibt dann den Schlegel auf die Schüssel, und die Sauce darunter oder extra in eine Saucière.

#### 275. Gin bohmisches Bierfleisch zu machen.

Man nimmt zwei Pfund junges Schweinfleisch, welches nicht gar zu fett ist, schneidet es zu zwei Finger breiten kleinen Stückschen, und gibt es in eine Naine; auch gibt man eine Hand voll geriebene Brodbröseln, etwas gestoßenen Kümmel, das gehörige Salz, und eine halbe Maß Bier darauf, läßt dieses zusammen geshörig weich kochen, und gibt es zur Tafel.

#### 276. Guten Schinken gu fochen.

Wenn man einen großen Schinken schmackhaft sieden will, so legt man ihn in einen Hafen, in welchen er gut paßt, gibt etliche Hände voll Heublumen bazu, füllt den Hafen mit Wasser an, läßt den Schinken gehörig, aber nicht zu weich sieden, damit er seinen Saft behält, nimmt ihn aus dem Sude, und zieht, indem er noch warm ist, die Haut davon ab; auch können nach Gefallen in die Schwarte verschiedene Blumen gesteckt, und andere Zierzrathen ausgeschnitzt werden. Sind es kleine Schinken oder Zunzgen, so kann man sie, wenn die Haut abgezogen ist, diet mit Zucker bestreuen, und mit einer kleinen Schausel eine Glacé darauf machen, oder nach Belieben auszieren. NB. Die Zunge muß

man in der Mitte von einander spalten, und gleich einer Brete formiren.

#### 277. Gin ichones Spanfertel gu braten.

Nachbem das Spanferkel reinlich geputt, und nicht verbrüht ift, wird es hubich abgewaschen, mit Galz und Pfeffer von innen und außen gut eingerieben, und am Spieß gebraten; es wird ber Lange nach fest baran gebunden, die hintern und vorbern Fuße mit einem Spreil gut aufgespreilt, sobann am Spiege recht schnell Anfangs wird es öfter, wenn es schwitt, mit einem Tuch gut abgewischt, ein paar Mal mit Speck ober frischem Schmalz bestrichen, wiederholt abgewischt, zulett einige Mal mit Bier gewaschen, und jedesmal wieder gut abgetrochnet. Blasen bekommen, so sticht man sie sogleich auf. Wenn man es in ber Röhre bratet, so wird es auf die nämliche Art behandelt; nur ift zu bemerken, bag man in ber Raine ober Untersetpfanne nichts hineinschüttet, worauf man es bratet, und es nie umwenben barf; benn ber Ruden muß immer auf ber Sohe fenn und reich gebraten werben. Ift es ein mittleres Spanfertel, fo tann es in einer Stunde in Saft gebraten fenn. Es muß allezeit, fo= bald es vom Spieße abgenommen wird, sogleich auf ben Tisch ge= geben werben, fonft fällt es zusammen. Das Ausfüttern, wie es Biele mit Tuchern ober Papier zu thun pflegen, ift fehr un= nothig; benn auf solche Urt wird es selten eine schone resche Haut befommen.

#### 278. Spanfertel ju füllen ober ju braten.

Nachdem das Spanferkel gehörig geputt und eingesalzen, wie vorhin gemeldet worden, so kocht man ein halbes Pfund Reis in guter Fleischsuppe ganz dicklich, und rührt ihn mit etwas gewürsselt geschnittenem Mark ab. Man nimmt ein halbes Pfund guten Schinken, schneidet diesen in seine längliche Schnitzeln, rührt sie auch darunter, schlägt ein paar Eier darein, füllet sodann von diesser Fülle etwas in das Spanferkel, gibt eine Lage guter Bratzwürste, dann von der Reisssülle, und wieder Bratwürste, alles nach der Länge, und so fort, die das Spanferkel damit (nicht ganz) voll ist. Dann wird es gut zusammengenäht, und auf die nämsliche Art, wie voriges, doch in der Röhre gebraten.

### Achte Abtheilung. Vom Wildpret.

#### 279. Schwarzes Wildpret zu kochen.

Ist es ein großes Stück, und wird es ganz gegeben, wozu man keine Braise, um es darin kochen zu können, vorräthig haben sollte, so nimmt man einen Hasen, in welchen das Stück Fleisch gut hineinpaßt, füllet einen Theil Essig und einen Theil Wein, bis der Hasen voll wird, darüber, gibt ein wenig Salz, wenn es noch nicht eingesäuert worden, dann Zwiebel, mit Gewürznägeln besteckt, Eitronenschalen und Lorbeerblätter dazu, und läßt es bis zur gehörigen Weiche sieden. Vor dem Anrichten schlägt man es in eine gebrochene Serviette ein, oder putt es auf der Schüssel mit Zwiebel auf, und gibt nach Belieben eine Wachholderbeer voter kalte Sauce dazu.

#### 280. Das schwarze Wildpret im Sud aufzubewahren.

Wenn die Schweine gehörig zertheilt sind, nimmt man jestes Stück, reibt es gut im Salze und mit Wachholderbeeren ein, und läßt es ein paar Tage liegen. Hernach nimmt man einen Ressel, in welchem alles geräumig liegen kann, gibt halb Wasser, halb Essig, eine Flasche Wein dazu, auch ganzen Pfesser, Kardasmome-Nägeln, Lorbeerblätter, etwas wohlriechende Kräuter, als: Basilikum, Thymian 2c., läßt das Fleisch darin, zwar nicht weich, kochen, hernach gibt man es in ein Gesäß mit dem Sud zum Ausbewahren, welcher Sud das Fleisch ganz bedecken muß. Wer es lange ausbewahren will, kann (einen Finger dick) Schweinsett auf die Sulze gießen. Will man davon einen Gebrauch machen, so nimmt man ein Stück sammt dem Sud heraus, kocht es noch einmal aus, und gibt es mit einer Sauce nach Belieben zur Tasel.

#### 281. Ginen Sirschziemer ober Reule mit Minden.

Gin Stud Wilb, fei ce Ziemer ober Reule, muß ausgebraten ober gebunftet werben. Bei einem alten Stud ift bas Dunften am besten, um es mürber zu bekommen. Ist es frisch und un= gesalzen, so bespreugt man es mit Salz, Pfeffer und Gewürz= nageln; bann legt man in eine Cafferolle Spect auf ben Boben, etliche geschnittene Zwiebeln, einige Lorbeerblatter und Citronen= schalen dazu; gibt bann bas Stud Wistopret barauf, ein wenig Beinefftg und ein Glas Wein barein, bedet es gut zu, und läßt es gang langsam bunften. Diese Sauce muß aber gang ein= tochen. Wenn bas Stud weich ift, legt man es in die Sauce, sticht hin und wieber barein, und gießt die Sauce noch einige Male barüber, bamit sich biefelbe ein wenig hineinschen tann; sobann macht man auf folgende Art eine Rinde: Man nimmt 4 Loth schwarze feingericbene Brobbrofeln, 3 Loth feingestoßenen Buder, 1 Loth Zimmet, ein wenig Citronensaft, ober ein paar Löffel voll Wein. Dieses rührt man zusammen in einer messinge= nen Pfanne auf einer Glut ab, bis ber Bucker zerfloffen ift. Endlich überzieht man ben Ziemer ober die Reule, so lange sie noch weich und warm ift, einen Finger bick bamit, fest es ein wenig in die Rohre, bis es abgetrochnet und gang reich wird; sobann fann man es, warm ober talt, nebst einer Sauce gur Tafel acben.

#### 282. Gin Stud Sirichfleifch, frifch gefocht.

Man nimmt ein Stück Hirschfleisch vom Schlegel oder Ziemer, tocht dasselbe mit halb Essig halb Wasser, gibt Zwiebeln, mit Geswürznelken besteckt, und Lorbeerblätter, auch Citronenschalen und ettiche Wachholderbeeren dazu. Sobald das Wildpret weich ist, gibt man es auf die Schüssel, röstet sein geschnittene Zwiebeln und eine Hand voll Semmelbröseln in der Butter mit einem Lössel voll gestoßenen Zuckers hellbraun, streuet es dick auf das Wildpret, und gibt es zur Tafel.

# 283. Einen Rehziemer ober Reule, gespickt und gebraten.

Man nimmt den Schlegel ober Ziemer, zieht die Haut ab, spiekt, falzet und würzet ihn, bratet ihn am Spieße ober in der

Röhre, betropft ihn mit Essig und Butter, gibt ihn sodann zur Tafel, und die abgetropfte Sauce barüber.

#### 284. Staffab von Bilbpret.

Dazu wird vom Wild der Lendenbraten genommen, oder sonst ein schönes bratiges Stück, dann frischer Speck, Sardellen und ein wenig Thymian mit Zwiebeln und Schalotten. Dieß alles wird klein zusammengehackt, und damit wie mit dem vorigen versahren. Zuletzt kann noch ein wenig rother Wein statt der Suppe dazu geschüttet, und so zur Tafel gegeben werden. Hat man riechendes Wildpret, so ist es auf die Art am schicklichsten zu verwenden.

#### 285. Ginen gebratenen Bafen.

Wenn es thunlich ist, sollten allezeit die Hasen etliche Tage vor dem Gebranche in Essig gebeizt werden, damit sie mürbe werden; geschieht dieses aber nicht, so bereitet man den Hasen auf folgende Art. Man häutet ihn ab, so gut es möglich ist, spickt ihn ordentlich auf dem Rücken und an den Schenkeln, salzet ihn ein, schüttet etliche Mal heißen Essig darüber, legt ihn in eine flache Raine, gibt Essig, Fett und Zwiedeln auf den Boden, und bratet ihn in der Röhre oder in einem Backofen. Wenn man will, kann man ihn auch am Spieße braten, und mit Rahm und Essig begießen. Man legt ihn sodann auf die Schüssel, gießt eine Rahmsauce nach Nr. 123 darüber, und läßt auch die Kapern (nach Belieben) weg.

#### 286. Einen eingehackten Sasen mit einer Sarbellen= Sauce.

Der Hase wird zu kleinen Stücken zerhackt, mit Fett, klein geschnittenen Zwiebeln und Limonienschalen gebünstet, auch wers ben Salz, Pfeffer und einige Gewürznägeln dazu gethan, zulett eine Sardellen-Sauce nach Nro. 126 darüber gegeben, der Hase noch gut damit aufgekocht, und mit kurzer Sauce zur Tafel geseben.

#### 287. Ginen Safen, in Blut gedünftet.

Der Hase wird, wenn er gehörig zubereitet ist, auf die vo= rige Art gedünstet; sobald er weich wird, stäubt man ein wenig

Mehl bazu, und gibt Fleischsuppe und ein wenig Essig barauf. Bor bem Anrichten gibt man Tauben= ober Hühnerblut, auch ein Stücken Zucker, welches auf Limonien abgerieben wird, dazu; bamit läßt man es ein wenig aufkochen, und gibt es zur Tafel.

### 288. Ginen kleinen jungen Hasen sammt bem Balge zu braten.

Wenn der Hase noch ganz klein ist, so nimmt man siedendes Wasser, legt ihn darein, und putt ihm, wie einem Spanserkel, die Haare rein ab, nimmt das Junere heraus, wäscht ihn sauber, reibt ihn mit Salz und Pfesser ein, und bratet ihn am Spieße, wie ein Spanserkel, mit Butter begossen.

### 289. Farcirten Sasen von übriggebliebenem Hasensteisch.

Wenn man talten übriggebliebenen Hafen hat, so nimmt man bas Brätige bavon, schneibet es mit etlichen Sarbellen, Zwiebeln und Limonienschalen mit einem Wiegmesser sehr sein zusammen, schält von einer Kreuzersemmel die Rinde ab, taucht sie in Wein oder Essig ein, drücket sie aus, und schneibet sie auch darunter. Auch ein Schnitzel Leber, und sollte sie auch von Gestügel seyn, ist dazu tauglich. Ist nun alles klein gehackt, so gibt man Salz und Pfesser nehst gestoßenen Gewürznägeln darauf, stößt es mit ein paar Eiern noch sein im Mörser, gibt es heraus auf ein Brett, welches mit Mehl bestreut ist, und formiret einen Hasen daraus; dann legt man ihn auf eine blecherne Schüssel, welche mit Butter bestrichen ist, stecket seine längliche Limonienschalen darein, gibt sauern Rahm und Butter darüber, läßt ihn in der Röhre bräunslich werden, und legt ihn sodann auf die Schüssel. Man kann auch nach Belieben eine sauere Rahm=Sauce darüber geben.

#### 290. Ginen Biber an Fasttagen gu fochen.

Man macht von dem Biber kleine Stückehen, gibt in einen Tiegel Schmalz, klein geschnittene Zwiebeln und Limonienschalen, legt den Biber darauf, dünstet ihn, bis er weich ist, gibt öfter Essig und Erbsensud, zuletzt auch etwas Mehl, sein geschnittene Sardellen, auch ein Glas Wein dazu, und läßt es damit kurz verkochen. Der Schweif davon ist aber am besten, wenn er in

Essig und Wasser weich gesotten, sodann mit Butter und Semmels bröseln auf dem Roste abgebräunt, auf den Biber gelegt, und so zur Tafel gegeben wird. Es können auch die Sardellen und der Wein weggelassen, und kleine eingesottene Gurken zur Sauce gesnommen werden.

#### 291. Gine Gifchotter ju fochen.

Nachbem die Otter zu beliebigen Stücken gehackt ift, so dünsstet man sie auf die Art, wie den Biber. Wenn sie anfängt, weich zu werden, so legt man ein Stück Zucker mit ein wenig Schmalz in eine Pfanne, und macht mit ein paar Löffel voll Mehl eine braune Eindrenn, gibt sie an die Otter, und läßt diese Sauce ganz kurz und dicklich einkochen. Vor dem Anrichten gibt man ein wenig Limoniensaft darauf. Auf diese Art kann man auch Mierer und Reiger dünsten. Nur ist besonders zu bemerken, daß man jedes von diesen Gattungen Fleisch, ehe man es dünstet, in Essig und Wasser ein paar Minuten aufkochen läßt, welches aber wieder das von abgeseihet werden muß, damit es seinen unangenehmen Fischsgeschmack verliert.

#### 292. Gine Wildeleber gu fochen.

Nachdem die Leber abgehäutet ist, schneidet man sie zu dicken, viereckigen Bröckeln, schneidet Zwiedeln und seine Citronenschalen darein, stäudt ein wenig Mehl dazu, gibt Butter in eine Casse-rolle oder Pfanne, legt die Leber darein und läßt sie auf raschem Feuer rösten. Hat man von Wild keinen Faisch, so kann man statt dessen auch Taubenblut nehmen, gibt es mit ein wenig Citronensfaft und etwas Zucker darein, läßt es noch einmal damit aufstochen, und gibt sie schnell zur Tasel.

#### 293. Gin Wildpret nach polnischer Art.

Man kocht das Wildpret von einem Hirschen oder von einem Reh, mit halb Essig und halb Wasser, mit Salz, Gewürz, Lorsbeer und Zwiebel ab, dann macht man eine braune Einbrenn mit Zucker und klein geschnittener Zwiebel, legt das abgekochte Wildspret darein, gibt in den Sud, worin das Wildpret gekocht hat, ein Glas Wein, große und kleine Rosinen nebst einem Stücken Zucker dazu, und läßt es gut in dieser Sauce kochen. Bei dem

Anrichten gibt man es auf die Schüssel, streuet noch klein gesichnittene Mandeln und Citronenschalen barauf, und schickt es so zur Tafel.

### Neunte Abtheilung. Vom zahmen Geflügel.

#### a) Vom Judian.

#### 294. Indian, gebraten und gefüllt.

Wenn der Indian geputzt und aufgeschnitten ist, so sucht man so gut, als möglich, das Brustbein bavon abzulösen, und nachbem ber Kropf herausgenommen ift, wird ber Indian ein wenig untergriffen, und sodann eine gute Fulle hincin gemacht. treibt ein Viertelpfund Krebsbutter ab, rührt sobann vier Gier barein, schalt zwei Kreuzer-Semmel ab, schneibet sie fein würflich auf, quirlt um zwei Kreuzer fußen Rahm mit brei Gierbottern ab, gibt es auf bie Semmeln, lagt es weichen, thut es fobann in bas Abgetriebene von Butter und Giern, falzet es mäßig, gibt ein wenig Muskatnuß darauf, und füllt den Kropf des Indians ba= mit, bindet es gut zu, hadt die Flügel und Füße weg, läßt ben Ropf aber baran, falget und pfeffert ihn, binbet ihn in ein Papier, welches gut mit Butter bestrichen wird, ein, und bratet ihn sehr langfam, bamit er murbe werbe. Bor bem Unrichten wird bas Papier weggenommen, und ber Indian noch einmal mit Butter betropft, um ihm eine schone Farbe zu geben. Wenn er groß ift, fo tann er immer zwei Stunden braten.

### 295. Ginen Indian, braun gedünstet, mit kurzer Sance.

Nachdem der Indian gehörig geputzt und zubereitet ift, bricht man auch das Bruftbein aus, salzet ihn ganz mäßig ein, legt auf

ben Boben einer Cafferolle ober einer Raine Speck, wo er eben hineinpaßt, gibt auch etliche groß geschnittene Zwiebeln, mit etli= chen Gewürznägeln besteckt, auch etliche Wurzeln, als gelbe Ruben, Pastinat und Sellerie bazu, legt ben Indian, ber schon breit breffirt senn muß, barauf, und läßt es so eine Weile zugebeckt bunften; sobann läßt man biese Sauce kurz einkochen, bis fich bie Wurzeln auf bem Boben bräunlich anlegen; ber Indian wird öfter umgewendet, nach und nach etwas Jus = Suppe und ein Glas Wein barauf gegeben, und mit biefem furz braunlich ein= Bor bem Anrichten treibt man biefe Sauce burch ein gefocht. Sieb, gibt sie wieder an den Indian, fügt auch etliche Oliven ober Truffeln bazu, ober wenn lettere gut abgewaschen und abgebürftet find, läßt man fie ein wenig bamit auffochen, richtet ben Indian auf die Schuffel, und richtet die Sauce sammt bem Uebri-Auf diese Art kann man auch Kapannen ober gen barüber. Boularben bunften.

### 296. Ein Blanget von übriggebliebenem Indian mit Beschamell.

Hat man übriggebliebenen gebratenen Indian, so zertheilet man ihn in kleine Stücke, macht sodann ein gutes weiches Beschamell nach Nr. 252, legt den Indian wieder auf eine Schüssel ganz zusammen, und gibt zwischen jedes Stück vom Indian ein solches Beschamell darein. Hat der Indian wieder seine gehörige Form, so übergießt man ihn mit zerflossener Butter, bestreuet ihn mit seinen Semmelbröseln, und gibt ihn in einen heißen Ofen. Hat er eine schöne Form bekommen, so gibt man ihn zur Tafel.

## 297. Ein grillirter, übriggebliebener Indian, auf ruffische Art.

Man nimmt vom gebratenen Indian übriggebliebene Stückschen, gibt Salz und Pfeffer auf einen Teller, und bestreuet jedes Stückchen vom Indian recht dick, legt es bei einer starken Glut auf den Rost, läßt es auf beiden Seiten braten, und gibt es sogleich zur Tafel.

#### 298. Uebriggebliebenes vom Indian ober Rapaun.

Hat man Uebriggebliebenes vom Indian oder Kapaun, so nimmt man Butter in einen Tiegel, gibt Semmelbröseln darein, und läßt sie ganz gelblich werden; thut ferner sein gehackte Sarbellen mit etwas Petersilienkraut, sodann ein wenig Fleischsuppe, wie auch Bratensauce und Limoniensaft bazu, gibt dann das Gesichnittene hinein, und läßt es damit aufkochen.

#### 299. Ginen gefulzten Judian, ober eine Gans.

Man nimmt einen Indian ober eine Gans, löset sie aus, und füllet sie mit guter Farce, die nach Nr. 547 von Kalbsteisch, Speck, Sardellen und Trüffeln, oder Champignons gemacht wird (wobei jedoch das Eingerührte wegbleiben kann), füllt das Aufzgelöste auf den Rücken, nähet es gut zusammen, richtet es recht ordentlich in einer Braise nach Nr. 4 ein, und setzt es mit Wein, Wasser und Weinessig auf, gibt Zwiedeln, mit Nägeln besteckt, Lordeer und Limonien hindin, läßt alles auftochen, und nimmt von diesem Sud, wovon man das Fett abschöpft, Kälberfüßstand, Wein und Weinessig, und bereitet ferner die Sulze nach Nro. 588, gibt die Gans- oder den Indian in einen tiesen, etwas länglichen Wodel, und die Sulze, wenn sie klar ist, darüber. Wenn es hinlänglich gesulzet ist, und man es zur Tasel geben will, stürzet man es aus dem Model auf die Schüssel, und schmückt es mit grünen Kräutern.

#### b) Vom Rapaun.

## 300. Ginen gebratenen Kapaun oder Indian kalt, nach ruffischer Art.

Wenn man abgebratenen Kapann ober Judian hat, so zers gliebert ober tranchirt man ihn in gehörige kleine Stücke, und richtet ihn ganz ordentlich auf eine Schüssel; dann schneibet man junge Zwiebeln, Petersilienkraut, Bertram, etliche abgeputzte Sarzbellen und Citronenschalen ganz klein zusammen, gibt gutes Propenceröl, guten Wein oder Bertramessig und gehörig Salz darein, rührt es gut, und gibt es über das kalte Aufgeschnittene. Dann nimmt man ein paar hart gesottene Eierdotter, hackt sie, und

mischt, so man es hat, eben so viel klein geschnittene Schinken ober Zungen darein, streut es noch barüber, belegt damit den Rand der Schüssel, und gibt es zur Tafel. Auf diese Art kann man auch kalten Braten, Kalbsleisch ober Fische geben.

#### 301, Ginen ordinar gebratenen Rapaun.

Nachdem der Kapaun schön geputt ist, so schneidet man die Füße, die Flügel und auch den Kragen bavon ab, das Brustbein wird eingedrückt und ausgelöst, der Kapaun, wie gewöhnlich, einsgesalzen, sodann gehörig zusammengeschoben, und gut dressirt, das mit er ganz rund aussieht, an den Spieß gesteckt, ganz langsam gebraten, immer mit Butter betropft, und indem er noch im Saste ist, zur Tafel gegeben.

#### 302. Ginen Rapaun mit Mufcheln.

Nachdem der Kapaun sauber geputzt, eingesalzen und im Saste gebraten, macht man von einem Stück Butter und ein paar Löffel voll Mehl eine lichtgelbe Einbrenn, gibt einen Löffel voll Suppe mit einem Bierglas voll Wein darauf, und zwanzig rein abgeswaschene Muscheln darein, läßt diese in der Sauce auftochen, gibt auch den überbratenen Kapaun dazu, und läßt denselben noch ein Mal damit aufsieden. Dann richtet man ihn nebst den Muscheln zur Tafel an.

#### 303. Rapaunen, mit Anstern gefüllt, und gebraten.

Man nimmt zwanzig Stück frische Austern, ein Stück Butter von zwei Loth, und eine Hand voll Semmelbröseln, läßt die Butter zersließen, gibt die Semmelbröseln barein, die Austern bazu, nebst ein wenig Salz und Mustatenblüthe, rührt alles unter einander, und die Austern darunter, füllt den Kapaun damit ein, und bratet ihn im Saste. Sodann macht man von Butter und Mehl ein wenig gelbe, Einbrenn, gibt einen Lössel voll gute Fleischsuppe, die Bratsauce vom Kapaun, 30 Stück Austern, wie auch den Sast einer Citrone bazu, und läßt alles zusammen verkochen. Beim Anrichten legirt man die Sauce mit Eierdottern, und gibt es zur Tasel.

#### 304. Ginen gebratenen Rapaun auf Fafanenart.

Hiezu wird der Kapaun nicht gestochen, sondern mit siedens dem rothen Wein getränkt; sobald er todt ist, wird er gleich ganz trocken gerupft und geputt; wenn er aufgemacht, und der Kropf herausgenommen ist, so untergreift man ihn ganz subtil, löset die Haut von dem Leibe, gießt dem Kapaun heiße Butter und Limosniensaft zwischen Haut und Fleisch, bindet sie an dem Kragen gut zusammen, bindet den Kapaun auch mit Speck ein, bratet ihn ganz saftig, betropft ihn öfter mit Butter und Limoniensaft, und gibt ihn so zur Tasel.

## 305. Gine weiß gedünstete Ponlarde, oder einen Kapann auf Champignons.

Die Kapaunen oder Poularden werden auf eben die Art gesputzt und dressirt, wie die vorigen, sodann in eine Raine oder in eine Casserolle mit Speck, Zwiedeln und Wurzeln gelegt, und zusgedeckt gedünstet; sie müssen auch öfter umgewendet, und immer ein wenig gute Fleischsuppe darauf gegeben werden; dann läßt man die Sauce kurz einkochen, und damit etwas Champignons in Butter dünsten. Sodald dieß geschehen ist, gibt man die Champignons auf die Schüssel, legt das Gedünstete darauf, und richtet es zur Tasel an.

#### 306. Ein melirtes Mollet von einem Rapaun.

Man nimmt einen Kapaun, ber vielleicht nicht gut geschnitten, und ohnehin zum Braten nicht mehr gut ist, rupst ihn troschen, stäumt ihn gut, schneibet ihn, ohne baß man ihn ausnimmt, beim Rücken auf, und zieht vom ganzen Kapaun die Haut sehr behutsam ab, ohne sie zu zerreißen, wie bei der ausgelösten Henne, nach Nro. 308; damit aber darf gar kein Knochen in der Haut bleiben, und auch der Kragen nicht. Bon dem Brustssleische wird eine feine Farce gemacht, wie nach Nr. 549; man nimmt dann die abgelösete Kapaunenhant, legt sie ganz nach der Länge vonseinander, gibt dann die Farce darauf, schneibet von einem guten Schinken lange, einen kleinen Finger breite Streiseln, nimmt eben so viele ähnliche Spargelstängel, legt auf die Farce einmal einen Spargel, dann einen Stängel Schinken, und so fort, dis die Farce damit bedeckt ist. Dann rollt man nach der Länge die Haut sammt

ber Fülle zusammen, daß es einer Wurst ähnlich wird; gibt einen Bindfaden darüber, und legt dieses Rollet in eine Braise oder gute Fleischsuppe, und läßt es eine halbe Stunde still sieden; dann macht man von diesem Sude eine ganz dünne Buttersauce, nimmt den Faden weg, und schneidet aus dem Rollet nach der Quer lauter Messerrücken bicke Blätter aus, gibt die Sauce auf eine slache Schüssel, und die Blätter ganz ordentlich darauf, so daß sich die Schattirung gut ausnimmt, und gibt es als Ragout zur Tafel.

#### 307. Ginen Rapaun braun gedünstet auf Wildart.

Man nimmt einen sebenbigen Kapaun, gießt ihm siebenden rothen Wein oder Essig mit einem Trichter in den Hals, bindet ihm den Hals zu, hängt ihn auf, läßt ihn etliche Stunden hänsgen, rupft ihn dann, nimmt ihn aus, gibt ihn gut gespreilt oder dressirt in eine Raine oder in eine Casserolle, nachdem der Bosden derselben gut mit Speck und Zwiedeln belegt ist. Wenn der Kapaun gesalzen, mit Nelken gewürzt und auf der Brust gespickt ist, läßt man ihn gut dünsten. Wenn sich die Sauce nebst der Zwiedel braun auf dem Boden angelegt hat, nimmt man den Kaspaun heraus, streut ein paar Löffel voll Mehl darauf, und läßt es noch ein wenig anlausen, gibt dann braune Jus-Suppe, ein Glas rothen Wein, ein wenig Essig, ein Stückhen Zucker dare ein, und läßt dieses und den Kapaun gut einkochen, dann gibt man den Kapaun auf die Schüssel, die Sauce durch ein Sieb passirt darüber, kleine Citronenschalen darauf, und so zur Tasel.

#### c) Von Hühnern.

#### 308. Gine alte, ausgelöfte Benne mit Reis.

Nachdem die Henne trocken gerupft worden, und noch nicht erstarrt ist, so schneidet man sie unten am Rücken auf, löset die Haut mit einem Finger ganz von dem Bein am Rücken ab, die unteren Bügel schneidet man beim ersten Gliede ab, damit die Füße, und an beiden Seiten das erste Glied noch an der Haut bleibt; von der Brust wird die Haut auch ganz abgezogen, die Flügel löset man wieder beim ersten Bein ab, und läßt dieselben

auch an ber Haut, wie auch ben Hals und Kopf hangen; man forgt aber, bag bie Saut nicht zu weit aufgeriffen werbe. vorn wird fie gar nicht aufgeschnitten, sonbern man nimmt bas Innere heraus, wenn bie Haut bavon abgeloset ift. An der Haut als die Kuße sammt bem erften Glieb, und besgleichen auch die Flügel und ber Kopf sammt bem Kragen han-Bon der Bruft wird sodann das Fleisch alles herabgenommen, wie auch bas am Schenkel noch befindliche; von bie= sem macht man eine Farce nach Nr. 549, rührt sie noch mit ein paar Giern ab, falget fie, und fullt bie leere Saut bamit ein, aber nicht voll, weil bie Farce abläuft, brückt fie gang flach aus= einander, naht die Sant gut gu, legt fie fobann in eine Braife, nach Rr. 4, und lagt fie barin auffochen. Sat man feine Braife, fo schüttet man gute fette Fleischsuppe in einen Tiegel, gibt einige Burgeln gelber Ruben, Gellerie, Paftinat, eine gange Zwiebel, mit Gewürznägeln besteckt, bagu, legt bie Benne barein, und läßt fie in bem Sube auftochen. Inbessen kocht man einen Reis in guter Fleischsuppe, nur so lange, bis er aufgegangen, und bie Suppe gang eingekocht ift; bann legt man ben Reis in eine Schuf= fel, gibt ein Studchen Butter bagu, falget ihn, und fchlägt ein paar Gier barein, legt fobann bie Balfte von bem Reis auf eine Schuffel, welche mit Butter bestrichen ift, gibt die henne barauf, und bie andere Balfte Reis barüber, bamit die Benne gang bebeckt ift, ftreut geriebenen Parmefantas barüber, läßt ihn in ber Röhre eine gelbe Farbe bekommen, und gibt fie gur Tafel. Wenn man teinen Ras hat, jo gibt man Butter und Semmelbrofeln barauf.

#### 309. Junge Sühner, gang ordinar gebraten.

Rachbem sie sauber geputzt sind, drückt man ihnen das Brustsbein ein, nimmt es sodann heraus, salzet und pfessert sie, biegt die Füße ein, bratet sie bei raschem Feuer am Spieße, betropft sie öfter mit Butter, und wenn es beliebt, kann man sie auch zuletzt mit Semmelbröseln bestreuen, damit noch ein wenig überbraten und sogleich zur Tafel geben.

#### 310. Fricaffirte Hühner.

Wenn die Hühner noch klein sind, kann man sie ganz gesten; sind sie aber groß, so muß man sie zergliebern, welches

bei mittelmäßigen Hühnern in acht Theile geschehen soll, nämlich: die zwei hinteren und die zwei vorderen Bügel, die Brust ganz, Kopf und Kragen beisammen, dann den Starz und Rücken in zwei Theile. Die Hühner werden sodann in einer Braise oder guten Fleischsuppe weich gekocht, eine Fricassé nach Nr. 112 darüber gesgeben, und zur Tafel angerichtet.

#### 311. Sühner im Blut gedünstet.

Nachdem die Hühner geputzt, und wie die vorigen zerglies bert sind, legt man sie mit einem Stück Butter, mit sein geschnitztenen Zwiebeln und Limonienschalen in einen Tiegel, läßt sie eine Weile dünsten, stäubt ein wenig Mehl darauf, und gießt Fleischssuppe und ein wenig Weinessig hinein, damit es eine ganz kurze Sauce gibt. Vor dem Anrichten gibt man das Blut nebst einem kleinen Stücken Zucker darein, und läßt es unter beständigem Rühren noch ein Mal aufsieden, dis die Sauce ganz dieklich ist. Man kann auch, wenn man will, eine ganze Zwiebel, mit Geswürznägeln besteckt, damit verkochen lassen. Vor dem Anrichten nimmt man die Gewürznägeln heraus, richtet die Hühner auf die Schüssel an, gibt die Sauce darüber, und die Speise sodann zur Tasel.

#### 312. Junge Sühner mit Champignons.

Die Hühner werden rein geputt, gewaschen und schön dresssirt. Dann werden sie in geter Fleischsuppe abgekocht; die Chamspignons werden geputt, gewaschen, in einer Raine mit Butter und sein geschnittener Petersilie gedünstet, sodann angerichtet, die Hühner darauf gegeben, und so zur Tafel gestellt.

#### 313. Junge Sühner, gefüllt und gebraten.

Man putt und wäscht die Hühner. Nachdem sie ausgenoms men sind, untergreift man sie beim Kropse, wie eine Taube, sos dann nimmt man auf ein junges Hühnlein um zwei Pfennige geriebene Semmeln, ein eben so großes-Stück Butter, als die Semmel ist, ein wenig sein geschnittene grüne Petersilie, Salz und etwas Muskatenblüthe. Dieses mischt man untereinander ab, füllt es in den Krops des jungen Hühnleins, und bratet es, nachdem

es gut drefsirt ist, am Spieße. Ist es schön und im Safte ges braten, so gibt man es sogleich zur Tafel.

#### 314. Junge Sühner mit frifchen Truffeln.

Die Hühner werben rein geputt und ausgenommen, bas Brustbein ausgelöset, gut dressirt, gehörig gesalzen, und in eine Raine oder Casserolle mit einem Stück Butter gegeben. Hernach schält man frische Kartoffeln oder Trüffeln, schneidet sie zu feinen Blättern, gibt sie zu den Hühnern, und läßt alles zusammen zusgedeckt dünsten. Zuletzt stäudt man ein wenig Mehl darauf, gibt ein Glas Wein dazu, und läßt sie zusammen kochen, dis die Hühner weich sind. Sodann richtet man alles nebst den Trüffeln zur Tasel an.

#### 315. Junge Sühner mit einer Stachelbeerfauce.

Man pflückt Stachelbeeren ab, gibt sie nebst einem Stücken Butter in eine Raine, gibt rein geputte Hühnlein, welche gut bressirt sind hinein, und dünstet sie sammt den Stachelbeeren weich. Zulett wird ein Glas Wein und ein Stücken Zucker dazu geseben, wie auch der Saft einer Citrone. Wenn alles gut verkocht ist, richtet man es zur Tafel an.

#### 316. Gebactene Suhner.

Die Hühner werden, wie die vorigen, geputzt und zergliesbert; sind sie aber nicht gar zu klein, so müssen von den hinteren Bügeln, so wie von der Brust, zwei Theile gemacht werden. Wenn sie eine Weile im Salze gelegen sind, kehrt man ein Stück nach dem andern im Mehl um, taucht es in frisches Wasser, und bestreut es sodann mit sein geriebener Semmel, backt es resch aus dem Schmalze, gibt es auf die Schüssel, bestreut es mit gebackener grüner Petersilie, und gibt sie warm zur Tafel.

#### 317. Gefüllte und ausgelöste Hühner.

Nachdem die Hühner abgestochen und trocken gerupft sind, löset man sie auf dieselbe Art aus, wie die alte Henne in Nr. 308, macht von dem Brustssleisch eine Farce nach Nr. 549, färbt diese nach Belieben mit Krebsbutter roth, oder mit Spinat=

topfer grün, rührt ihn mit ein paar Giern ab, und füllt die Haut mit dieser Farce ein, läßt sodann die Hühner in einer Braise oder sonst guten Fleischsuppe mit Wurzeln auskochen, gibt sie auf ges dünstete Champignons, oder auf eine Buttersauce mit Krebsschweisfeln und Spargel, richtet dieses als Garnirung zierlich herum, legt die Hühner in die Mitte, und gibt sie so zur Tafel.

#### 318. Hühner grillirt, oder à la Dauphin.

Wenn die Hühner noch nicht groß sind, zerschneibet man sie nur zur Hälfte, salzet sie, und schneidet frischen Thymian, Berstram, Basilitum und Geranium, gibt sein geschnittene Citronensschalen dazu, reibt jede Hälfte mit diesen Kräntern ein, gießt gutes Provencer-Del darüber, und läßt es eine Weile so stehen. Vor dem Anrichten bratet man es sehr schnell auf beiden Seiten auf dem Roste, gibt es auf die Schüssel, tropft Citronensaft darüber, und setzt es zur Tasel.

#### 319. Grillirte Sühner.

Wenn die Hühner reinlich geputzt sind, zerschneibet man sie in vier Theile, salzet und pfeffert sie. Sodann nimmt man Peterssilienkraut, Zwiebel, Schalotten und Limonienschalen, schneibet alles dieses recht sein, reibt die Hühner damit ein, legt sie auf eine Schüssel, und gießt gutes Provencer-Del darüber. In diesem Zustande bleiben sie eine Weile; dann bestreut man sie mit geriebener Semmel, legt sie auf den Rost, und bratet sie auf beiden Seiten bräunlich. Hierauf macht man eine kurze bräunliche Sauce, gibt von dem oben genannten Kraut und von den Zwiebeln Einiges hinein, drückt Limoniensaft darauf, läßt sie aufkochen, richtet sie auf einer Schüssel an, und legt die Hühner darauf.

#### 320. Sühner in Effig abgesotten.

Nachdem die Hühner geputzt, und in vier Theile zerlegt sind, werden sie auf die nämliche Art, wie das Lammfleisch nach Ar. 269 mit gutem Weinessig, mit Zwiebeln und Petersilienkraut absgesotten, zuletzt wieder mit seinem Petersilienkraut bestreut, und zur Tafel gegeben.

#### 321. Ausgelöfte Rrebebühnchen.

Man nimmt schöne Hühnchen, rupft sie trocken, schneidet sie beim Rücken auf, und lofet bie Saut von ben Suhnchen gang subtil ab, bamit man fie nicht zerreißt. Die Schenkel und Mügel konnen aber in ber Saut bleiben, und nur beim letten Gliebe abgeloset werben. Von bem Bruftfleische macht man eine Farce mit mehreren Krebsschweifeln barunter; man gibt auch statt bes gewöhnlichen Gingerührten ein Krebsschöttel und ein gutes Stud Krebsbutter barunter; bann füllet man bie Farce wieber in bie Subneben ein, nahet biefe auf bem Ruden gut zusammen, beim Kragen bindet man sie mit einem Bindfaben, und gibt ihnen wieder die gehörige Form. Die Fuße und Flügel richtet man in gehörige Ordnung; bann gibt man sie in eine Cafferolle ober Raine, und eine gute Fleischsuppe barauf; man läßt sie weich tochen, und gibt bann ein Stuckchen Krebsbutter, in Dehl abgedrückt, baran, ein wenig guten sugen Rahm und etliche kleine Champignons, gehörig Salz und Mustatenbluthe, läßt es zu= sammen verkochen, richtet bie Suhnchen auf die gehörige Schuffel, thut die Sauce darüber, und gibt es zur Tafel. Man muß aber nicht vergeffen, die Nathe und Bindfaben zuvor bavon wegzu= nehmen.

#### 322. Paperifa : Sanbeln.

Diese werden wie die vorher gemeldeten Zwiebelhändeln gesputzt, zergliedert, mit Salz und Pfeffer bestreut, und mit Zwiebel und Butter gedünstet; zuletzt, wenn die Sauce kurz eingekocht ist, wird eine gute Messerspitz sein zu Pulver gestoßene Paperika dazu gegeben, noch ein wenig damit verkocht und mit aufgeschnittenen Eitronen zur Tasel angerichtet.

## 323. Junge Hühnchen mit Zwiebeln, nach türkischer Art.

Man nimmt vier junge Hühnchen von mittlerer Größe, putt sie rein, und zergliedert jedes derselben auf acht Theile, nämlich in zwei vordere, zwei hintere Bügel, die Brust gespalten, Rücken und Stoßbein auch zertheilt, bestreut dieselben, wenn sie rein geswaschen und wieder abgetrochnet sind, gut mit Salz und Pfeffer,

gibt ein Viertelpfund Butter in eine Casserolle, und vier ganz klein geschnittene Zwiebeln dazu, läßt die Zwiebeln in der Butter ein wenig gelblich werden, gibt die Hühnlein darauf, und läßt dieses zusammen eine halbe Stunde zugedeckt unter öfterem Aufschwingen rösten; dann gibt man ein halbes Seidel Fleischsuppe darauf, läßt es noch eine Viertelstunde zugedeckt dämpfen, und gibt es dann sammt der darauf befindlichen Butter sehr heiß zur Tafel.

#### 324. Junge Sühner mit faurem Nahm.

Diese werden, gleich den vorhergehenden, zergliedert, gesalzen, ein wenig mit Mehl bestäubt, dann mit einem Biertelpfund Butter aufgesetzt, zugedeckt, ganz gelb geröstet, und zuletzt ein Seidel saurer Nahm darauf gegeben, nebst ein paar sein gehackten Sarbellen, dann zugedeckt, noch eine Viertelstunde gekocht, und dann zur Tafel gegeben. Anstatt der Sarbellen kann man auch bei Ermangelung derselben, etwas bei ähnlichen Speisen Gebräuchsliches nehmen.

#### d) Von ben Tauben.

#### 325. Tauben gefüllt und gebraten.

Nachbem die Tauben trocken gerupft, ausgenommen, und auf der Brust der Länge-nach untergriffen sind, so wird alsdann zu vier Tauben ½ Pfund Butter mit fünf Eiern abgetrieben, Leber und Magen sein darunter geschnitten, und nehst Salz, grüner Petersilie und Schnittlauch, ein wenig gute Milch oder süßer Rahm, und geriebene zwei Kreuzer-Semmeln hinzu gegeben. Mit dieser Wasse, wenn sie gut vermischt ist, werden die vier Tauben gefüllt, gut beim Kragen verbunden, am Spieße gebraten, mit Butter bestropft, und im Saste zur Tasel gegeben.

#### 326. Tauben mit Ragout gefüllt und gedünstet.

Man macht ein gutes Ragout von Pries, Euter und Chamspignons nach Nr. 552, verbindet es mit etlichen Eierdottern, und füllet es in die Tauben, nachdem diese geputzt und untergriffen sind, auf die nämliche Art, wie bei den vorgemeldeten erwähnt

worden. Man setzt hernach einen Tiegel mit einem Stück Butter auf Kohlen, legt die Tauben barein, gibt klein geschnittene Limosnienschalen nebst Salz und Pfeffer dazu, läßt es dünsten, stäubt nur ein wenig Mehl barauf, macht mit Wein und Fleischsuppe eine ganz kurze Sauce darauf, und wenn sie hinlänglich gedünstet sind, gibt man sie zur Tafel.

### 327. Tauben in Blut gedünstet mit kleinen Zwiebeln.

Diese Tauben werden auf die nämliche Art zubereitet, wie die Hühner in Nr. 311 beschrieben sind, nur daß man besonders eine Hand voll kleine Zwiebeln rein geputzt, in Butter mit einem kleinen Stück Zucker weich bunftet, solche sodann zu den Tauben in die Sauce legt, und die Tauben beim Anrichten damit garnirt.

### 328. Gespickte Tanben mit Wachholderbeeren zu dünsten.

Die Tanben werden gerupft und flammirt, hernach ausgenommen und eingefalzen, mit gestoßenen Melken und mit Pfeffer
gewürzt, und auf der Brust schön ausgespickt. Hernach gibt man
etliche Schnitzel Speck in eine Raine oder in eine Casserolle, gibt
die Tanben darauf, eine kleine Handvoll Wachholderbeeren dazu,
und läßt die Tauben damit dünsten, dis sie weich sind; zuletzt gibt
man öfter Fleischsuppe darauf, und ein wenig geriebene schwarze
Brodrinde. Wenn alles gut verkocht ist, richtet man die Tauben
auf die Schüssel, seihet die Sauce darüber, und gibt sie zur
Tasel.

#### 329. Junge Tauben mit Wein.

Man putt die Tauben gehörig, und überbratet sie ein wenig am Spieße. Sind sie halb gebraten, so nimmt man sie ab, zersgliedert sie gehörig, gibt sie sogleich auf eine mit Butter bestrichene Schüssel, gießt rothen Wein mit Zucker darauf, wie auch ein wenig Citronensaft, und streuet seine Semmelbröseln darüber, läßt sie sodann eine halbe Stunde in einer warmen Röhre, oder in einem Backofen kochen, und gibt sie mit sein geschnittenen Citronenschalen zur Tafel.

### 330. Gebratene junge Ganse ober Enten mit Meerrettig.

Nachdem die Gänse oder Enten geputt, und Füße, Flügel und Kragen davon abgenommen sind, werden sie mit Salz und Pfeffer eingerieben, und am Spieße gebraten, auch öfter mit Butter betropft; indessen macht man einen Mandelkreen nach Nr. 143, gibt diesen auf die Schüssel, und das Gebratene darauf. Junge Gänse können auch, wie wilde Enten nach Nr. 335 zugerichtet werden.

#### 331. Gingepofelte Ganfe.

Man nimmt gute fette Gänse, putet sie rein, und spaltet jebe in der Mitte von einander. Zu sechs Gänsen nimmt man 1 Maß Salz und 6 Loth Salpeter, mischt es gut unter einander mit ein paar Hände voll gestoßener Wachholderbeeren, auch zwei Loth Schwindenkörner, oder Coriander; auch nimmt man, wenn man es hat, eine Hand voll riechender Kräuter, als Thymian, Basilikum 2c. darunter. Wenn die Gänse rein ausgewaschen sind, so reibt man jede halbe mit Salpeter und den übrigen Sachen ein, und richtet sie gut und fest in ein Fäßchen oder in einen Schraubenkübel ein. Wenn sie vier Wochen eingemacht sind, so kann man sie räuchern oder kochen, und auf das Gemüse legen.

#### 332. Gine Gausleber.

Man nimmt eine schöne Gansleber, besteckt biese mit einigen Gewürznägeln, gibt Speck in eine Casserolle, auch eine Hand voll Trüffel dazu, legt die Leber darauf, bedeckt sie auch von oben mit Speck, und gibt oben und unten eine Glut hinzu, und läßt sie dünsten. Dann macht man eine gute braune Sauce, mit einem Stückhen Zucker und einem Löffel voll Fett und Mehl, läßt es kastanienbraun werden, gibt den Saft von der Leber nebst dem einer Citrone dazu, läßt es zusammen gut verkochen, gibt die ausgekühlte Leber auf die Schüssel, und die Sauce darüber, wosvon aber der Speck und die Gewürznägel wegkommen müssen; die Trüfseln aber können dabei bleiben, und mit zur Tafel gegeben werden.

#### 333. Gine Ganeleber auf eine anbere Art.

Man nimmt eine Gansleber, schneibet sie zu Messerrücken bicken Schnitzen auf, salzet und bestreut sie mit Muskatenblüthe, frin geschnittenen Citronenschalen und feinen Semmelbröseln, bestreicht eine flache Schüssel gut mit Butter, gibt die Leberschnitze ganz einfach barauf, läßt den Saft einer Citrone darauf tropfen, und stellet die Schüssel eine halbe Viertelstunde in einen nicht zu heißen Ofen, oder gibt unten und oben Glut hinzu. Wenn es ein wenig aufgekocht hat, gibt man es zur Tafel.

### Behnte Abtheilung. Vom wilden Geflügel.

#### 334. Wilbe Enten, gespickt und gebraten.

Die wilden Enten, wenn sie schon einige Tage in Essig gesbeizt worden, sind hierzu am tauglichsten. Sie werden auf der Brust ordentlich in vier oder sechs Reihen wechselweise mit Speck und Limonienschalen gespickt, gesalzen und gepfessert, dann in der Röhre oder am Spieße gebraten, mit Rahm und Essig bestropft, und mit der Sauce, welche abgetropft ist, zur Tasel gegeben.

#### 335. Wilde Enten, braun gedünstet.

Nachdem die wilden Enten gesalzen und gepfeffert sind, wers den sie auf gleiche Art wie die Fischotter gedünstet, mit Zucker braun eingebrennt, oder will man Mehl darauf stäuben, so nuß man die Sauce zuvor ganz einkochen lassen, bis die Zwiebel auf dem Boden braun ist; sodann wird erst Mehl darauf gestäubt, und Zwiebeln und Essig dazu gethan. Man kann auch statt bes ordinären Essigs Bertram= oder Himbeeressig kurz einkochen lassen, und so mit der Sauce zur Tafel geben.

#### 336. Rebhühner zu braten.

Wenn die Rebhühner sauber geputzt und ausgenommen sind, salzet und pfeffert man sie, schneidet eine Hand groß ganz dunne Speckscheiben, umbindet die Rebhühner mit diesem Speck, biegt ihnen Flügel und Füße ein, dressirt sie gut, bratet sie sodann am Spieße, mit Butter und Limoniensaft betropft, und wenn sie ausgebraten sind, können sie mit frischen Limonien zur Tasel gegeben werden. Statt des Einbindens kann man die Rebhühner auch mit feinem Speck spicken.

#### 337. Schnepfen zu braten.

Man rupft und flammirt die Schnepfen sauber ab, und nimmt sie aus (eigentlich sollen sie gar nicht, wenn es nicht bie höchste Roth erfordert, ausgewaschen werden); bann muffen sie gut ge= falzen und gepfeffert, ordentlich bressirt, die Füße und Flügel umgebogen, sobann ber Schnabel beim rechten Flügel burchge= stochen, und am Spieß gebraten werden. Das Innere nimmt man bis auf den Magen heraus, welcher wegkommt, das andere wird alles, nämlich Gebarme und Leber, nebst Zwiebeln und Limonienschalen, klein zusammengehacht, ein wenig Semmelbrofeln mit Butter in einem Tiegel geröftet, und bas Rleingehactte, wie auch ein wenig Wein und Limoniensaft, und ein wenig Salz und Gewürznägeln bazu gegeben. Dieses wird furz eingekocht, etliche bunne Semmelschnitzeln in Schmalz ausgebacken, in Wein eingetaucht, auf die Schuffel gelegt, ber Schnepfenkoth löffelweise barauf gelegt, und mit ben gebratenen Schnepfen zur Tafel gegeben.

#### 338. Nebhühner mit Salmi.

Die Rebhühner werden geputt, gespickt und gebraten, dann wird der Kopf sammt dem Halse abgenommen, ferner wird der Rückgrat sammt dem Stoßbein ganz behutsam abgelöst, damit das Huhn von vorn ganz bleibt, der Grat und Stoß wird mit einigen in Schmalz gebackenen Semmelschnitzeln in einem Mörser sein

gestoßen, in eine Raine gegeben, mit dem Bratsaft vom Huhn, nebst einem Glas rothen Wein und einem Stückhen Butter gut verkocht; dann wird er durch ein Sieb gestrichen, auf die Schüssel angerichtet, die Rebhühner darauf, der Kopf sammt dem Kragen wird wieder auf die Brust gesteckt, und der Rand der Schüssel wird mit Crouton, das ist, mit zierlich geschnittenen, gebackenen Semmelschnitzeln belegt, und nebst aufgeschnittenen Citronen zur Tafel gebracht.

## 339. Eine Salmi von Nebhühnern auf eine andere Art.

Man nimmt Rebhühner so viel man braucht, putt und spickt sie gehörig, gibt sie nebst einigen Stücken Speck und ein paar Schnitzchen Schinken in eine Casserolle, gibt ein Glas Wein und einen Löffel voll braune Suppe barauf, und läßt in diesem Sube mit einer ganzen Zwiebel, mit ein paar Gewürznägeln besteckt, die Rebhühner kochen, bis sie weich sind. Dann nimmt man die Rebhühner aus dem Sube, und seihet diesen Sud in eine andere Casserolle, gibt eine Hand voll sein geschnittenen Petersilienkrautes nebst Champignons und ein wenig Semmelbröseln dazu. Dieses läßt man zusammen kurz einkochen, gibt es dann in eine Schüffel, die Rebhühner darauf, und so zur Tasel.

## 340. Schnepfen auf Salmi.

Nachdem die Schnepsen sauber geputzt, auf der Brust gespickt, und im Saste gebraten sind, wird die ganze Brust und die unstern Bügel schön abgelöset; das Bordere von den Flügeln, der Rücken und der ganze hintere Theil wird alles im Mörser klein zusammengestoßen; und gebackene Semmelschnitzeln darunter gezgeben; sodann kocht man dieses in rothen Wein, mit etwas Fleisch-Suppe vermischt, und treibt es durch ein Sieb, damit das Beinswert davon kommt, kocht den Koth, wie vorhin gemeldet, und gibt auch dieses Durchpassirte darunter, läßt es zusammen mit einem Stückhen Zucker auskochen, gibt diese Salmi auf die Schüssel, und die Brust und Bügel darauf. Man kann auch die Schüssel, und der Seite herum mit gebackenen Mandeln zieren, welche auf solgende Art gemacht werden. Man nimmt etliche Mandeln, schwellet und stößt sie mit einem Stückhen Zucker recht

fein; dazu kommt ein wenig Butter, ein ganzes Ei, und so viel Mehl, daß es einen festen Teig gibt, welchen man einen Messerrücken dick auswalzet. Man sticht ihn sodann mit einem Mandelmodell aus, bäckt sie bräunlich aus dem Schmalze, besteckt die Salmi damit, und gibt es zur Tasel. Der Schnepfenkopf wird mit der Spize des Schnabels von vorn in die Brust gesteckt.

### 341. Rrammetevogel gebraten.

Nachdem die Bögel gerupft sind, werden die Füße und Flügel umgebogen, eingesalzen, an den Spieß gesteckt, mit Butter betropft, und schnoll gebraten. Che selbe fertig sind, werden sie mit seinen Semmelbröseln bestreut, noch ein wenig überbraten, und zur Tasel gegeben. Sie werden auch auf eine andere Art gebraten; man bindet sie nämlich mit seinem Speck ein, gibt sie in eine stacke Bratpsanne, mit etwas ganzen Wachholderbeeren und ein wenig Jus-Suppe auf den Boden, legt die Vögel darauf, und läßt sie in der Röhre braten.

### 342. Ginen Fafan ju braten.

Dieser wird gut eingesalzen und gepfessert, mit Butter und Limoniensaft betropft, und nachdem er in Saft gebraten ist, wird er auf die Tafel gegeben. Wem es beliebt, der kann ihn auch in Speck einbinden oder spicken.

## 343. Krammetevogel mit Farce in Rapfeln.

Man nimmt die Bögel, rupft und putt sie rein, schneidet jedem Bogel den Rücken auf, nimmt alles inwendige Gerippe, dis auf die Brust heraus, und gibt in die übrige Haut klein geschnitztenen Speck und Schinken hinein. Hernach nimmt man die Bogelsleber nebst einigen Gestägelleberchen, macht davon eine Farce, nimmt ein Papier, macht lauter kleine gleich runde Kapseln (Becherlein) daraus, bestreicht jedes derselben mit Provencer-Del, gibt in jedes einen Löffel voll Farce und die eingefüllten Bögel darauf, bei welchen die Brust auswendig kommen muß, überlegt jeden Bogel mit einem Schnitzchen Speck, stellt es in eine nicht zu heiße Röhre, läßt es braten, macht von dem übrigen Gerippe und Gedärme eine braune Sauce, gibt zu jedem Bogel einen Löffel voll, und so zur Tasel.

## 344. Gine junge Birthenne gu braten.

Man putt und spickt dieselbe wie Rebhühner, salzet und würzet sie mit Gewürznägeln und Pfeffer ein, bratet sie ganz im Safte, betropft sie öfter mit Butter und Citronensaft, und gibt sie zur Tafel

### 345. Ginen alten Birthahn ju fochen.

Man rupft und flammirt benselben, wischt ihn mit einem Tuche rein ab, schneibet ihn am Rucken auf, lagt bie beiben Alugel, die hinteren Schenkel, ben Kragen und ben Kopf an ber haut; bas Uebrige, bie Bruft mit allem anderen Gerippe, Bebeine nimmt man aus ber Bruft, schneibet bas an berfelben befindliche Fleisch ab, und gibt ein halbes Pfund Speck bazu, schneibet biefes nebst zwei Loth Sarbellen zu einer Farce zusammen. vermengt fie auch mit feinen Citronenschalen und Schalotten, falget und murget fie mit einigen gestoßenen Gemurgnageln, gibt biefe Farce wieder in die leere Haut, den Birkhahn hinein, und nahet fie gut zusammen; von außen bindet man ihn wieder in Speck ein, bratet ihn mit ein wenig guter Jus=Suppe in einer Brat= pfanne, und wendet ihn öfter um. Bon ben übrigen Beinen tocht man eine gute Suppe, und laßt fie bis zur Glace einkochen. Beim Anrichten wird ber Speck abgenommen, die Bratfauce mit ber Glace barüber, und gur Tafel gegeben.

## 346. Ginen Auerhahn ju fochen.

Ist der Auerhahn alt, wie es gemeiniglich der Fall ist, so rupft und putt man denselben rein, nimmt ihn aus, und löset ihm das Brustbein ab. Dann nimmt man etwas dick geschnittenen Speck, salzet und wendet ihn in gestoßenen Gewürznägeln, Pfesser, sein geriebenen gedörrten Kräutern, als Thymian und Basilikum, um, spickt den Auerhahn auf der Brust, oder zieht nur diesen Speck rings herum durch, gießt dann ein wenig Weinessig und ein Glas Wein darauf, und läßt ihn in dieser Marinade, gut zugedeckt, über Nacht liegen; den andern Tag kann man ihn am Spieße braten, oder in einer Casserolle mit Fett und Zwiesbeln, und läßt ihn mit der darin befindlichen Sauce weich dünssten. Zuletzt kann man diese Sauce kurz einkochen lassen, beim

Anrichten barüber geben, und zur Tafel stellen. Auch kann man eine Kapernsauce nach Nro. 123 barüber geben.

#### 347. Safenhühner auf Nagout.

Nachdem die Hühner geputzt und ausgenommen sind, werden sie von vorn über die ganze Brust aufgeschnitten, nach der Fläche auseinander gedrückt, gleich einem Hasen formirt, und ihnen die vorderen Bügel, so wie der Hals, der Kopf und die Füße abgesschnitten, man spickt sie hierauf mit feinem Speck, gleich einem Hasen, steckt sie an den Spick, und betropft sie mit Butter und Limoniensaft. Das Flügelsleisch, die Leber und der Magen, auch Kaldspries und etliche Champignons werden sein gewürfelt zussammen geschnitten, und davon ein Ragout nach Nr. 552 gemacht, solches mit Limoniensaft und etlichen Gierdottern fricassirt, und auf die Schüssel gegeben; die gebratenen Hühner werden darauf geslegt, und so zur Tafel gegeben.

# 348. Gine fehr kostspielige kalte Speife von Fasan oder Rebhühnern.

Man bratet junge Fasanen oder Rebhühner in Saft, nimmt bann die Brust, und schneidet lauter gleiche, dünne Schnisse das von, einen Thaler groß; kocht dann ein Biertelpfund Neis im Wasser auf, nur so weich, daß er vom Wasser abgeseihet, sich durch ein Haarsied streichen läßt; nimmt diesen durchstrichenen Reis, gibt so viel Champagner-Wein darauf, daß es einer dicken Sauce ähnlich ist, gibt auf Citronen abgeriebenen Zucker darein, daß es augenehm süßt ist, auch den Saft von einer Citrone. Dann gibt man diese Sauce auf eine flache Schüssel, legt die Brustsschnitzeln schön in der Runde auseinander darauf, ziert es mit sein geschnittenen Blättern von einer Citrone, und gibt es, schön zierslich, zur Tasel.

### 349. Gine gute Galmi von Moosschnepfen.

Man nimmt Moosschnepfen, so viel man braucht, putt sie, nimmt das Innere heraus, und macht davon ein gewöhnliches Schnepfenkoth, wie in Nr. 337 beschrieben ist. Die Schnepfen werben gesalzen, mit Nelken gewürzt und in Saft gebraten; dann werden sie zergliedert, die Schenkel, Flügel und Bügel werden



es beliebt, ber kann auch noch etwas Pfeffer ober Kümmel und Salz bazu geben.

## 351. Weißes Rraut, gebunftet.

Hierzu wählt man ein paar feste Köpfe; schneibet sie in ber Mitte von einander, den Störz heraus, schneidet sodann das Kraut recht sein, wie geschnittene Nudeln, und thut die dicken Stengel davon. Dann schüttet man über dieses Kraut siedendes Wasser, seihet es wieder ab, drücket es gut aus, legt in einen Tiegel ein Stück Butter oder Schmalz, etwas sein geschnittene Zwiedel, dann das Kraut darauf, dünstet es eine Weile, rührt es öster um, stäubt einen Löffel voll Mehl darauf, läßt es etzwas bräunlich anlegen, schüttet sodann auf den Boden ein weznig Fleischsuppe mit Weinessig vermischt, und läßt es kurz einz sochen. Man kann auch nach Wilkfür Pfeffer und Kümmel dazu nehmen.

## 352. Gin gefülltes und gefturztes Weißfraut.

Man siedet den Krautkopf weich, löset die Blätter davon ab, und macht eine gute Kalbsfarce nach Nro. 547, hernach nimmt man eine dazu passende Casserolle, schmiert sie gut mit Fett aus, belegt den Boden derselben sowohl, als auch die Seiten mit den abgekochten Krautblättern, gibt singerdick Kalbsfarce darauf, und dann füllet man die Casserolle dis in die Hälfte mit gut ausgebünstetem Kraut nach Nro. 351, dann gibt man wieder Farce darauf, und beckt es von oben wieder mit Krautblättern zu; die Farce muß aber mit etlichen Giern abgerührt senn, ehe man sie in die Casserolle füllet; dann gibt man sie in die Röhre, oder in einen kühlen Backosen, und läßt sie eine Stunde stehen, Beim Unrichten stürzt man sie aus der Casserolle auf die Schüssel. Will man sie noch besser machen, so glacirt man es mit Zucker und gibt es so zur Tasel.

## 358. Weißes gedünstetes Rrant, oder Wirsching.

Man siedet den Krautkopf oder Wirsching ganz in gesalzenem Wasser, und wenn er weich ist, seihet man das Wasser davon ab, spült es eben so, wie im vorhergehenden, mit frischem Wasser ab, und läßt das Wasser wieder ganz ablaufen. Dann nimmt

man Kalbsfarce, wie in Nr. 547, nach Gutbünken so viel man braucht, rühret barein 2 ober 3 Eier ab, ein paar Löffel voll sausen Rahm, baß er so weich wird, um ihn streichen zu können; hernach nimmt man die Schüssel, bestreicht sie mit Butter ober Fett, stellt ben Krautkopf barauf, daß der Störz auf den Boden kommt, und zieht sodann ganz behutsam die Blätter auseinander, damit- man ihn nicht zerbricht. Man fängt in der Mitte an, streicht zwischen sedes Blatt Farce, und legt es allezeit wieder geshörig zusammen. Ist man ganz damit fertig, so wendet man den Krautkopf um, und sucht behutsam den Stängel davon heraus zu lösen, ohne daß der Kopf zerbricht. Man behält etwas Weniges von Farce zurück, verdünnet ihn mehr mit etwas saurem Rahm oder guter JussSuppe, gibt es darüber, und läßt es sodann in einer nicht gar zu heißen Röhre 1 oder 2 Stunden lang backen. Im Falle man aber keine Farce nehmen wollte, so könnte man auch gutes Hachis, wie in Nr. 551, nehmen.

# 354. Ein gewickeltes Häupelkraut auf böhmische

Man nimmt die äußeren Blätter von einem gut abgeputten großen Kranthaupel, gibt fie in einen Topf, und schüttet nur ein heißes Waffer barüber; bas Innere ober die Herzeln schneibet man mit einem Wiegemeffer gang fein, gibt in eine Raine ein Studchen Butter ober gutes Abschöpf-Fett, und läßt bamit bas klein geschnittene Rraut bunften; bann gibt man eine Band voll Gem= melbröseln bazu, schlägt, ba es noch warm ift, ein paar Gier bar= ein, salzet es, und gibt ein wenig Muskatenbluthe bazu; bann nimmt man bie großen Blatter, brudt bas Waffer bavon gut aus, und schneibet ben gang biden Stangel bavon heraus. tet man jedes Blatt auf, und gibt von bem angemachten, gehackten Kraut einen Löffel voll barauf, und schlägt es, wie ein Amulett, zusammen. Wenn alle, so viel man nöthig hat, gefüllt sinb, so gibt man in eine flache Raine ober Cafferolle ein Stud But= ter, legt dieses gefüllte Krant gang einfach hinein, gibt es auf die Glut, läßt ce auf beiben Seiten ganz lichtbraun angehen, gibt bann ein Studchen Zucker und ein wenig gute Fleischsuppe, ober an Fasttagen eine Erbsenbrühe barauf, läßt es bamit gut verto= chen, und richtet es mit einer gang kurzen Sauce zur Tafel an.

## 353. Wirsching mit Schalotten, braun gedünftet.

Man kocht den Wirsching gehörig im Salzwasser, spült ihn wieder in frischem Wasser ab, drückt ihn sander aus, löset die größten Stängel heraus, und schneidet ihn einige Male durch; dann sett man einen Tiegel mit gutem Fett auf, nimmt ein paar Zwiedeln, Schalotten und Knoblauch, schneidet sie recht sein, und läßt sie in diesem Fett ganz gelblich werden, legt sodann den Wirssching darein, dünstet ihn eine Weile, stäubt ein wenig Mehl dazu, nimmt auch das gehörige Salz und Pfeffer, dann schüttet man etwas gute Fleischs, oder noch besser, Jussuppe darauf, läßt es ganz kurz einkochen, und richtet es zur Tafel an.

### 356. Wirsching mit Reis, auf walfche Art.

Man nimmt einige Köpfe von schönem gelben Wirsching, spaltet sie in vier Theile, schneidet den Störz heraus, übersiedet sie in Salzwasser, spült sie mit frischem Wasser ab, und läßt es rein ablausen; dann gibt man ein wenig gutes Fett und Fleischssuppe nebst Salz und Pfesser in einen Tiegel, legt den Wirsching hinein, streut auch eine Hand voll gewaschenen Reis darunter, decket es zu, läßt den Wirsching so lange dünsten, dis der Reis schön aufgegangen ist, und fährt fort, öfter noch gute fette Fleischsoder Jus-Suppe darauf zu gießen. Vor dem Anrichten gibt man noch eine Hand voll geriebenen Parmesantäse dazu, und, nachdem es noch ein paar Mal umgerührt wird, richtet man es zur Tassel an.

### 357. Kohlrabi, auf gemeine Art.

Nachdem man vom Kohlrabi, ber eigentlich noch jung seyn muß, die Schale abgelöset hat, schneibet man davon runde, Messerrücken dicke Scheiben. Sind sie noch zu groß, so schneidet man dieselben noch einmal in der Mitte, oder in vier Theile von einsander, und setzet sie gehörig mit etwas Salz zu. Wenn sie so dann ein wenig gesotten haben, so schüttet man das Wasser das von ab, und füllet, um diese noch besser zu machen, sie mit guter Fleischsuppe auf, brennt es sodann mit Fett oder einem Stückchen Butter ganz gelblich ein; die Sauce dabei muß kurz, aber etwas dicklich seyn. Wenn das Grüne noch jung ist, so kann es auch

mit gekocht werden. Auf die nämliche Art können auch Dorschen gekocht werden.

### 358. Robirabi, braun gedünftet.

Man schälet die Kohlrabi gehörig, schneidet diese würslich, oder man kann sie auch nach Belieben mit einem bazu bestimmten Eisen ausstechen, gießt siedendes Wasser barauf, damit sie den stärksten Geruch verlieren, seihet dieses wieder ab, legt Fett und ein Stück Zucker in einen Tiegel, läßt es ganz lichtbraun werden, gibt dann sogleich die Kohlrabi darein, dünstet sie, dis sie bald weich werden. Bei österem Umrühren stäubt man sodann ein wenig Mehl darein, gibt etwas Fleisch= oder Jus=Suppe dazu, läßt sie damit einkochen, salzt sie nur mäßig, und gibt sie, wenn sie recht weich sind, zur Tafel.

## 359. Robirabi gefüllt, jur Mebenspeife.

bierzu wählt man kleine Rohlrabi von gleicher Größe, fo viel man braucht, schält sie, und kocht sie im Salzwasser, bis sie ganz weich werden, seihet das Wasser davon ab, schneibet von oben ein bunnes Blättchen ab, höhlet die Kohlrabi, so viel als möglich aus, ohne dieselben jedoch zu zerbrechen, macht ein gutes Hachis (nach Mrg. 551) mit eingeweichter Semmel und etwas von bem Ausgehöhlten, verbindet dieses Sachis mit etlichen Gierbottern, füllet die ausgehöhlten Rohlrabi bamit an, gibt sobann bas oben abgeschnittene Blattchen wieder barauf, laßt es ein wenig bunften, stäubt hin und wieder etwas schones Mehl barein, siedet ein hal= bes Mäßel sugen Rahm mit einem Studden Buder auf, unb gibt es barauf, tehrt bie Rohlrabi einmal um, und läßt sie auf beiden Seiten ein wenig braun werben. Bor bem Unrichten tann man noch 1 Gierbotter mit etwas füßem Rahm abquirlen, unb barein geben; bann läßt man es ein wenig anziehen, und richtet es gehörig an.

## 360. Junge Roblrabi mit Schinken.

Man schälet junge Kohlrabi, schneibet sie zu gleichen runden Blättern auf, überkocht sie ein wenig im Salzwasser, dann dünsstet man sie in frischer Butter, stäubt ein wenig Mehl, und gibt Fleischsuppe darein, und läßt es kurz einkochen. Hernach bestreicht

man eine Schüssel mit Butter, gibt eine Lage Kohlrabi barauf, und belegt diese mit mageren Schinken ganz bunn; dieß wieders holt man, bis die Schüssel voll ist. Dann werden 4 bis 5 Giers dotter mit guter brauner Suppe abgerührt und darüber gegossen, barnach eine halbe Stunde in einen nicht zu heißen Ofen gestellt, und zur Tafel gegeben.

### 361. Kohlrabi mit Farce, und braun gedünstet.

Man bereitet ebenfalls die Kohlrabi auf die nämliche Art, höhlet sie aber zuvor aus, und füllet sie mit rother Kalbsfarce nach Nr. 547, rühret uoch 2 Gier darein, deckt dieß zu, und dünsstet es braun im Zucker mit einer kurzen Sauce. Wenn sie weich sind, so gibt man sie zur Tafel.

### 362. Weiße Müben, mit Buder gebunftet.

Man schälet schöne weiße Rüben, schneidet sie fein länglich, legt sie in einen Tiegel, und gibt ein Stück Fett oder Schmalz, dann ein gutes Stück Zucker dazu, läßt es kastanienbraun werden, gibt die Rüben darein, dünstet sie durch und durch schön braun, stäubt ein wenig Mehl darauf, und schüttet, wenn es nöthig ist, etwas Fleischsuppe dazu, läßt sie kurz einkochen, salzet sie nur wenig, und gibt sie zur Tasel.

## 363. Bayerifche Müben (Stedrüben) in Bier gefocht.

Dergleichen Rüben schabt und wäscht man rein ab, legt sie in einen Hafen, ber mit diesen Rüben bis an den Rand voll wird, gießt dann braunes Bier, in welches noch kein Hopfen gestommen ist, darein, setzt es zum Teuer, und schüttet beim Einsieden wieder Bier nach. Wenn sie dann weich gesotten sind, legt man Fett und ein Stück Zucker dazu, und dünstet sie auf die nämliche Art braun, wie die vorigen. Sie werden sehr süß und dicklich, und sind so recht gut und schmackhaft.

## 364. Gelbe Nüben gedünftet, mit füßem Rahm.

Zuvor schabt man die Rüben, dann schneibet man sie in beliebiger Form sein länglich oder gekrümmt; legt in einen Tiegel ein Stück Butter, dünstet die gelben Rüben bei öfterem Umrüh= ren weich; stäubt ein wenig schönes Mehl barauf, siebet zuletzt etwas süßen Rahm mit einem Stückhen Zucker barein, läßt es noch gut bamit verkochen, und richtet sie bann zur Tafel an.

Auf diese nämliche Art kann man auch diese gelben Rüben mit Fett bünften, und gibt statt des Rahms Fleischsuppe, bann etwas fein geschnittenes Betersilienkraut dazu.

### 365. Blaues Rraut mit Raftanien.

Nachbem die auswendigen schmutzigen Blätter von diesem Kraute abgeputzt sind, schneidet man es länglich so sein, als es möglich ist, legt Fett in einen Tiegel, auch etwas sein geschnittene Zwiedel, gibt das Kraut hlnein, streuet Salz und ein wenig Mehl darauf, rührt es öfter auf, gibt nach und nach immer ein wenig gute Fleischsuppe darein, und zuletzt ein Stücken Zucker, ein Glas Wein, oder nach Gefallen, ein wenig Weinessig dazu; von dem Essig wird es aber roth, statt blau. Wenn es kurz eingekocht ist, gibt man es zur Tasel. Die Kastanien aber werden zuvor gebraten, dann abgeschält, und noch ein wenig mit dem Kraute ausgekocht, und damit angerichtet.

# 366. Karfiol ober Blumenkohl, mit Schinken und Rabm.

Der Karfiol wird in kleine Stücke zertheilt, und rein geputzt, im Salzwasser weich gekocht, bann auf eine geschmierte Schüssel eine Lage Kartossel gerichtet, und eine Hand voll sein geschnittenen Schinken barauf gestreut, und so bis die Schüssel voll ist. Dann werden 3 bis 4 Eierdotter mit gutem saurem Rahm abgerührt, barüber gegossen, und von oben, wie es beliebt, eine Hand voll Parmesankäse, oder seine Semmelbröseln barauf gestreuet, und eine halbe Stunde in einen kühlen Ofen, oder in die Röhre gestellt, und so zur Tafel gegeben.

## 367. Karfiol oder Blumenkohl, mit Buttersauce.

Man putt den Karfiol gehörig, zieht die Haut genau von dem Stängel ab, läßt die Rosen so groß, als es möglich ist, blanchirt ihn in gesalzenem Wasser, das ist, man kocht ihn darin gehörig weich; sodann wird er beim Anrichten ganz zierlich aufsgerichtet, gleich einer Rose; man gießt eine Buttersauce nach Nr.

122 barüber, und gibt ihn warm zur Tafel. Man kann ihn auch auf die nämliche Art nach Nr. 111 mit Sauce blanche geben.

### 368. Karfiol, gebacken mit Mahmsauce.

Nachdem der Karfiol gehörig geputzt, blanchirt und weich genug gekocht ist, seihet man ihn ab, und legt ihn auf ein Tuch, damit er abtrocknet; sodann schlägt man Eier ab, salzt sie ein wenig, taucht den Karsiol ein, kehrt ihn auch in feinen Semmelbröseln um, backt ihn schön gelblich aus dem Schmalze, macht eine süße Rahmsauce, gibt sie darüber, oder schüttet die Sauce auf den Bosten, und legt den Karsiol zierlich darauf.

### 369. Spargel mit Butterfauce.

Der Spargel wird gehörig geputzt, ziemlich gleich abgeschnitten und mit einem Faden büschelweise zusammengebunden, dann in einer kupfernen oder messingenen Pfanne im Salzwasser weich gestotten; hernach legt man denselben ganz zierlich über das Kreuz, oder mit den Köpfen auseinander, und gibt die Buttersauce nach Mr. 122 darüber.

### 370. Spargel mit Butter und Limoniensaft.

Man richtet ben Spargel gehörig zu, wie vorhin, blanchirt ihn, gibt ihn auf die Schüssel, seihet das Wasser rein davon ab, überstreuet ihn mit Semmelbröseln, übergießt ihn sodann mit heißer Butter, tropset Limoniensaft darüber, hält ihn recht warm und. gibt ihn sogleich zur Tafel. Desgleichen kann man ihn auch mit Sauce blanche geben.

### 371, Spinat mit Fleischsuppe.

Man klaubt und wäscht den Spinat rein und sauber aus, übersiedet ihn im Salzwasser, spült ihn wieder mit frischem Wasser ab, drückt ihn rein vom Wasser aus, schneidet ihn recht sein zussammen, nimmt Butter oder Fett in eine Naine, gibt ein paar Löffel voll Mehl darein, läßt es darin anlausen, gibt den Spinat darauf, und läßt ihn mit diesem Mehl gut verdünsten, sodann gibt man nach und nach noch gute fette Fleischsuppe darauf, läßt den Spinat kurz und ganz dick einkochen, und richtet ihn zur Tasel an. Man kann ihn auch, wenn es beliebt, mit gebackenen Sems

melbröckeln bestecken, bieselben in eine gefällige Form schneiben, und Pfeffer und Salz nach Belieben bazu geben.

#### 372. Farcirter Spinat.

Man nimmt schöne große Spinatblätter, blanchirt dieselben nur im Salzwasser ab, nimmt hernach gute, nur mit etlichen Eiern verrührte Kalbsfarce. Wenn der Spinat gut ausgedrückt ist, überstreichet man jedes Blatt einen Messerrücken dick mit dieser Farce, rollt sie zusammen, legt es sodann in eine Casserolle, gibt ein gutes Stück Butter dazu, läßt es ganz langsam kochen, ohne es aufzurühren. Man schüttelt nun öfter die Casserolle; zulezt gibt man ein wenig gute braune Suppe darauf. Wenn es kurz einsgekocht hat, richtet man es zur Tasel an.

### 373. Spinat mit Milch gefocht.

Man bereitet den Spinat, wie vorhin gemeldet worden. Nachs dem er vom Wasser gut ausgedrückt, und klein geschnitten ober gehackt ist, kommt Butter mit wenigem schönen Mehl in einen Tiegel; mit diesem läßt man den Spinat gut dünsten, gibt zuletzt ein halbes Maßel süßen Rahm oder gute Milch dazu, und läßt ihn damit gut verkochen. Auch pflegt man gebackene Eier darauf zu geben.

## 374. Gefochte Endivien zum Gemufe.

Hierzu nimmt man Endiviens oder Bologneser Salat, der aber eben nicht allzu gelb seyn darf; davon werden die Stängel herausgeschnitten, weil dieselben bitter sind, die Blätter sodann rein gewaschen, in gesalzenem Wasser übersotten, abgeschwänkt und gut ausgedrückt, etliche Male durchgeschnitten, und sodann in Butter oder Fett gedünstet, nur sehr wenig Mehl daran gestäubt, ein wenig gute Fleischsuppe dazu geschüttet, und ein kleines Stück Zucker das mit verkocht. Auch kann man vor dem Anrichten ein paar Giersbotter, mit einigen Tropfen Wasser abgerührt, dazu nehmen, und die Endivien damit fricassiren.

## 375. Grune Erbsen ober Buckerschotten zu kochen.

Man wählt solche Zuckererbsen, die noch jung und weich sind, sammt den Schalen, schneidet von oben und unten die

Spiken weg, zieht die Fasern ab; spaltet sobann die Schalen, wenn sie groß sind, in der Mitte von einander, legt ein Stücken Butter in einen Tiegel, gibt Erbsen darein, wie auch eine Zwiebel, mit einigen Nägelchen besteckt, läßt die Erbsen unter öfterem Umzrühren ganz weich dünsten, gibt öfter ein wenig Fleischsuppe darzauf, und stäubt zuletzt ein wenig Mehl, wie auch ein Stücken Zucker dazu. Man kann auch ein wenig fein geschnittenes Peterssilienkrant dazu geben, und sie vor dem Anrichten mit einigen Sierdottern fricassiren. Die ganze Zwiebel wird herausgenommen, und alles so angerichtet.

## 376. Feine ausgelöste Zuder : Erbsen, mit füßem Nahm.

Man nimmt berselben hierzu, so viel man braucht, und läßt die Erbsen in einem Tiegel mit Butter weich bünsten. Wenn sie weich sind, siedet man einen süßen Rahm mit einem Stückhen Zucker auf, gibt ihn daran, läßt ihn ein paar Mal damit aufstochen, aber ja nicht zu lange, damit der Rahm nicht gerinnt; auch bleibt das Salz hiervon weg. Man kann auch, wenn man will, gebackene Eier darauf geben. Im kupfernen Geschirr gestocht, bleiben sie am schönsten grün.

# 377. Ausgelöste grüne Erbsen, mit jungen Hühnern.

Man nimmt von den feinsten, ausgelösten Erbsen, so viel man derselben braucht, gibt sie in eine Casserolle, ein gutes Stück Butter, wie auch ein Büschel grüne Petersilie mit einem Faden zusammengebunden dazu, und läßt sie weich dünsten, stäubt ein wenig Mehl darein, gibt Suppe und ein Stücken Zucker dazu, und läßt es zusammen kurz einkochen. Man nimmt etliche junge kleine Hühner, putt sie rein und dressirt sie gut, kochet dieselben weich in guter Nindssuppe, damit sie hühsch weiß bleiben, gibt dann die Erbsen auf die Schüssel, die Hühnlein schön darauf, und gibt sie zur Tasel. Wenn man will, kann man die Hühnlein auch mit Kredsschweischen garniren; auch die Erbsen mit ein paar Eiers dottern belegen.

### 378. Junge Fafeolen, gedünftet mit Beterfilie.

Man putt grüne Faseolen, wenn sie noch weich sind, eben so wie die Zuckererbsen ab, schneidet sie nach der Länge ganz sein, siedet sie im Salzwasser, die ganz weich sind, seihet sie ab, und schwänkt sie mit frischem Wasser rein, dann legt man sie mit einem Stück Fett und sein geschnittener Zwiedel und mit Petersilienkraut in einen Tiegel, läst sie damit dünsten, stäudt ein wenig Wehl darein, so wie auch Salz und Pfesser, gibt ein wenig Fleischsuppe dazu, und läßt dieß zusammen kurz einkochen. Wem es beliedt, der kann sie auch vor dem Unrichten mit wenigem Essig sänern.

### 379. Gellerie, gefocht jum Gemufe mit Erdapfeln.

Man putt etliche Stücke Sellerie, wäscht sie sauber ab, schneis bet sie in singerdicke Spalten, kocht diese in Salzwasser und Essig ganz weich, und seihet dieses bavon ab; auch nimmt man die nämliche Quantität Erdäpfel, wenn dieselben noch nicht ganz weich gesotten sind, und schneidet sie in gleicher Größe; dann legt man ein gutes Stück Butter oder Fett in einen Tiegel, auch klein geschnittene Zwiebel und Petersilienkraut darein, sodann die geschnittenen Sellerie und Erdäpfel dazu, und läßt es noch eine Weile dünsten, gibt aber Acht, daß man sie bei dem Umrühren nicht zerrührt (es ist daher besser, man schüttet sie mit dem Tiesgel nur auf), gibt ein wenig sette Fleischsuppe, oder noch besser eine Bratensauce darauf, dann wird dasselbe kurz eingekocht, und sodann angerichtet. So ist es auch am besten, wenn man gesbratenes oder gedünstetes Kalbsleisch darauf gibt. Es ist eine sehr sättigende Speise.

### 380. Gellerie mit Rafe.

Nachdem der Sellerie gut geputzt und gewaschen ist, wird er in ganzen Stücken im Salzwasser weich gesotten, die Stücke heraus genommen, und zu runden seinen Blättchen aufgeschnitten; sodann wird eine Schüssel dick mit Butter bestrichen, dann immer eine Lage Sellerie hineingelegt, und jede Lage mit aufgeriebenem Parmesankäse bestreut, und Butter darüber gezupft. Vor dem Anrichten kommt er eine Viertelstunde in eine heiße Röhre ober

in einen Backofen, bis er oben eine gelbliche Farbe bekommt, und dann gibt man es zur Tafel. Auch Salz und Pfeffer kommt mäßig bazu.

#### 381. Farcirte Artischofen mit Sauce.

Man putt die Artischoken, wie Ar. 382 gemelbet, und wenn sie im Wasser abgesotten, und das innere Rauhe und Faserichte davon ausgeputt ist, so nimmt man eine gute Kalbs- oder Hühnerfarce, mit etlichen Eierdottern vermischt, und füllet die Mitte der Artischoke damit. Auch zwischen jedes Blatt streicht man ein wenig von dieser Farce hinein; dann gibt man sie, wenn sie gesfüllt ist, in eine Casserolle oder in eine Raine, gießt eine Butterssauce nach Ar. 122 darüber und läßt sie gut zugedeckt, noch eine halbe Stunde damit kochen. Beim Anrichten gibt man die Artisschoken auf eine Schüssel, gießt die darin befindliche kurze Sauce darüber, und bringt sie zur Sauce.

### 382. Artischofen, mit furger Cauce gefocht.

Man putt zuvor die Artischoken gehörig, stutzet mit einer Scheere die Spitzen, und löst die äußeren Blätter davon ab. Wenn sie im Salzwasser weich gesotten sind, so seihet man sie ab, sucht behutsam von oben in der Mitte den Bart, nämlich das Nanhe und Faserichte davon auszuputzen, macht eine Sauce von Butter, Mehl, etlichen klein geschnittenen Sardellen mit Petersilienstraut und guter Fleischsuppe. Man richte die Artischoken zierlich auf die Schüssel, und gebe die Sauce darüber; auch Buttersauce kann statt dieser gegeben werden.

## 383. Artischofen, gefüllt und gebacken.

Man putt und übersiedet die Artischoken gehörig, schneidet sie, wenn sie groß sind, in der Mitte von einander, macht ein gutes, aber sein geschnittenes Ragout, wie Nr. 552 gemeldet, von Pries, Enter, Krebsschweiseln, Champignons, oder was man vorräthig hat, rührt dasselbe mit etlichen Eierdottern ab, füllt zwischen jedes Blatt von diesem Ragout auch in der Mitte ein, kehrt diese gefüllten Artischoken in weißem Bierteige um, und bäckt sie in Schmalz. Man kann sie auch in Eiern und Sem=

melbröseln umkehren; sie können trocken gegeben, auch mit gesbackener Petersilie garnirt werben.

### 384. Orbinare Erdapfel mit Zwiebeln.

Man siedet und schält gute Erdäpfel, schneidet sie in feine Blätter auf, legt viel Fett oder Butter in einen Tiegel, auch eine Hand voll länglich sein geschnittener Zwiebeln dazu. Diese läßt man zuvor ganz gelbbraun werden, gibt die Erdäpfel nebst Salz und Pfeffer darein, und wendet sie einige Male darin um; sind sie noch zu trocken, so kann ein wenig fette Suppe darauf gegeben werden. Einige essen sie jedoch lieber trocken. Auch kann man nach Belieben etwas Essig dazu thun.

### 385. Erdäpfel, gedünstet und fricaffirt.

Hier nimmt man gute Erdäpfel, schälet sie roh, und schneibet sie zu Spalten, übersiedet sie ein wenig, seihet sie vom Wasser ab, legt Fett in einen Tiegel mit fein geschnittener Zwiedel und mit Petersilienkraut, gibt die Erdäpfel darein, und ein wenig Suppe, wie auch Salz und Pfeffer dazu, und läßt es verkochen. Vor dem Anrichten fricassirt man es mit etlichen Eierdottern, und säuert es ein wenig mit Weinessig.

## 386, Erbäpfel mit Rafe.

Man wählt hierzu gute englische Erdäpfel, siedet sie, und schälet sie ab, schneidet sie fein blättlich auf, bestreicht eine Schüssel dick mit Butter, und gibt die Erdäpfel nach Lagen darauf. Auf sede Lage kommen wieder ein paar Eßlössel voll sauren Rahm, welcher mit einigen Giern abgequirlt, und mit geriebenem Parmesanstäse überstreut wird. Dann richtet man die Erdäpfel ganz auf, gießt noch Rahm darüber, bestreut sie mit Käse, und läßt sie in der Röhre auskochen.

## 387. Erdäpfel mit Majoran.

Man nimmt gute Erdäpfel, schälet und schneidet sie zu kleis nen gleichen Spalten, übersiedet dieselben ein wenig im Salzs wasser, seihet das Wasser davon ab, macht mit Butter eine lichts braune Einbrenn, gibt sette Fleischsuppe darauf, auch eine Hand voll klein geschnittenen Majoran, gibt die Erdäpfel darein, und läßt sie mit einander gut einkochen, gibt auch einige Stückhen Lamm= ober Schöpsenfleisch barunter, und richtet sie an. Dieses ist eine ganz ordinäre Kost.

# 388. Erdäpfel mit Schmetten und grüner Peterfilie.

Man nimmt gute Erbäpfel, die aber nicht mehlich seyn bursfen, und kocht sie mit der Schale. Wenn sie nicht zu weich gestocht sind, schält man sie ab, schneidet sie in dunne Blätter, gibt sie in eine Casserolle oder Raine, ein gutes Stück Butter, und eine Hand voll sein geschnittenen Petersilienkrautes dazu. Man gibt auf eine Maß geschnittener Erdäpfel 1/4 Maß kochenden Schmetten daran, läßt denselben damit gut verkochen, und gibt sie zur Tafel.

## 389. Gespaltene Erdäpfel auf eine andere Art.

Man kocht die Erdäpfel ungeschält, nicht zu weich, schält sie dann, und schneidet sie zu kleinen Spalten, gibt in eine Raine ein paar Löffel voll recht sette Fleischsuppe, eine Hand voll sein geschnittener Zwiebeln, und etwas Knoblanch, auch Salz und Pfeffer dazu, und ein wenig Essig, läßt dieses zusammen gut kochen, gibt die Erdäpfel darein, läßt sie noch gut verkochen, und gibt sie zur Tasel.

## 390. Ginen Brei, Dus ober Gafch von Erdäpfel.

Dazu sind die mehlichen Erdäpfel am besten. Diese schält man ungekocht, schneidet sie in Spalten, und kocht sie im Salzwasser. Sind diese gänzlich zerkocht, so seihet man das daran befindliche Wasser ab; man muß aber schon ein kochendes Wasser bereitet haben; dann zerdrückt man sie im Topse recht sein mit einem Kochlössel oder einer Quirl, gibt während des Zerdrückens immer von dem kochenden Wasser darauf, dis es ein dickes Mus oder Gasch wird. Zuletzt gibt man eine Hand voll sein geschnitztener Zwiedel, in Butter oder Schmalz gelblich geröstet, darauf, und gibt es, gut verrührt, zur Tasel. Wenn man will, kann man auch statt des Wassers gute, süße, kochende Wilch oder Rahm darein geben, aber dabei die Zwiedeln weglassen, und nur die Butter allein darauf brennen. Wer es noch besser will, kann

auch etwas Zucker und einige Eierbotter unter ben Rahm bazu geben, wie auch etwas Zimmet und Citronenschalen; bann, wenn es gut abgerührt ift, kann es angerichtet werden.

### 391. Erdäpfel, gebaden und in Effig marinirt.

Man siedet und schälet die Erdäpfel, wie die vorigen und schneidet sie ebenfalls blättlich auf, wendet jedes Blättchen in Giern und Semmelbröseln um, bäckt sie aus dem Schmalze lichtbraun, gibt sodann, wenn sie ausgekühlet sind, Essig und Del, sein gesichnittene Zwiedeln, Salz und Pfeffer darauf, läßt es über Nacht in diesem Essig, und gibt es zu Braten oder Rindsleisch.

### 392. Gin Sofpo von gelben Müben und Paftinat.

Man nimmt schone, große gelbe Rüben, und eben so viele Baftinat, schabet fie fauber ab, und schneibet von jeber Gattung nach ber Lange bunne Schnipeln, fetet biefe in guter Fleischsuppe auf, und kochet sie weich; die Suppe seihet man wieder bavon ab, schneibet auch noch ferner etliche Stude gelber Ruben flein länglich, wie gestutte Nubeln, dünstet diese in Butter ober Fett ganz weich, stäubt etwas Mehl dazu, und gibt gute Fleischsuppe auf, ober nach Belieben von der Suppe, worin die Wurzeln gesotten sind; sodann macht man eine französische Farce nach Nro. 547, die von Schweinfleisch und Speck am besten ift. Fall man biefes nicht hat, fo nimmt man gute Bratwürfte, ftreift sie aus, macht sie mit guter Suppe noch etwas weicher, nimmt eine Cafferolle, so groß man sie braucht, schmiert bieselbe gut mit Fett aus, belegt sobann bie inwendige Seite und ben Boben mit biefen übersottenen Wurzeln, ordnet allezeit eine gelbe Rübe, bann wieder eine Paftinakwurzel bergestalt aneinander, baß jedes Mal ein schmaler und breiter Theil aneinander zu stehen kommt; fobann wird es ringsherum mit biefer Farce fingerbick überzogen, lagweise eingerichtet; von ben kleinen gebunfteten gelben Ruben jedes Mal eine Lage, und von der klein geschnittenen geräucher= ten Zunge oder bem Schinken wieber eine Lage, bann wieber eine von Farce, und bamit fortgefahren, bis die Casserolle voll ift; sodann wird dasselbe wieder mit biesen Wurzeln zugedeckt, und muß in einer geheizten Röhre eine Stunde lang baden. bem Anrichten stürzt man es heraus, bamit es fehr schon und

ganz auf die Schüffel kommt. Das Fett seihet man bavon ab, und gibt es so zur Tafel.

#### 393. Böhmische Erbsen mit Schweinfleisch.

Man bestimmt besonders hierzu etwas große, burre Erbsen, und nimmt einen Safen, welcher bamit nicht gar halb angefüllt wirb; biese werben sobann in frischem Baffer mit einem Stud guten Speck und mit Salz zugesett. Die Erbsen muffen immer gut zugebeckt bleiben, bamit man bie Hulfen bavon abnehmen tann; man gießt auch, wenn fie einkochen, fette Fleischsuppe barauf. Wenn sie anfangen weich zu werben, bann lagt man sie ganglich einkochen. Man wende fie nicht mit bem Löffel um, ba= mit sie nicht zerbrückt werben, sonbern man schwinge sie nur mit - bem Safen öfter auf, und mache zulett um ben Hafen herum eine ftarke Glut, bamit fie gut trodinen. Beim Anrichten fturgt man fie auf bie Schuffel, nimmt ein Studchen frischen Sped, schneibet ihn klein auf, lagt ihn in einer kleinen Pfanne gelblich anlaufen, überstreut die Erbsen mit Semmelbrofeln, gibt ben Speck heiß barüber, und macht von einem jungen, weich gefottenen Schweinfleisch, von ber Bruft, kleine Daumen große Brockeln, und belegt bie Erbsen vor bem Anrichten bamit. Sin und wieber macht man ein Loch in bie Erbsen, bamit bas Wett einbringen fann.

## 394. Linfen mit Mebhühnern.

Man setzt schöne große Linsen in frischem Brunnenwasser zn, salzet sie und kochet sie weich, seihet das Wasser davon ab, legt Fett in einen Tiegel, mit sein geschnittener Zwiedel, gibt die Linsen darein, und dünstet sie damit. Die Rebhühner kann man braten, oder dünsten mit Speck, Limonien, Zwiedeln, und auch etwas Wein. Dann gibt man die Sauce von den Rebhühnern auf die Linsen, läßt die Rebhühner mit den Linsen noch eine Weile aufstochen, und richtet die Rebhühner in die Mitte, ganz mit den Linsen überdeckt, an. Man kann auch Pfesser und etwas gestoßene Gewürznägel darein geben.

### 395. Sauerkraut mit gebratenen Wachteln.

Das Sauerkraut wird, wenn es recht sauer ist, übersotten und abgeseihet, übrigens im Fett gut gedünstet, und mit etwas

Mehl beständt. Die Wachteln werden gebraten, in das Kraut gesteckt, und mit diesem aufgekocht; sodann wird es gehörig zur Tafel angerichtet; die Wachteln läßt man mit den Köpsen heraus sehen.

### 396. Sauerkraut mit Zwiebeln und Schinken.

Das Kraut wird roh mit Fett und einem Stück Zucker in einem Tiegel gedünstet. Wenn der Zucker anfängt braun zu wersben, so legt man eine Hand länglich sein geschnittener Zwiebeln hinein. Diese werden weich gedünstet, und sodann das Kraut darauf gegeben; man läßt es sehr lange damit dünsten; stäubt ein wenig Mehl hinzu, und gießt ein wenig Fleischsuppe darauf, wie auch nach Gutdünken länglich und fein geschnittene Schnitzeln von einem guten Schinken, läßt sie noch mit dem Kraut gut verkochen, und richtet es zur Tafel an.

### 397. Sauerkraut mit Jafan.

Man nimmt gutes Sauerkraut, drücket bavon das Wasser aus, und dünstet es gut in Butter oder Bratsett, bestäubt es ein wenig mit Mehl, und gibt Fleischsuppe barauf, auch sein geschnitztene Zwiebeln, und läßt es zusammen gut verkochen. Man bratet einen oder mehrere Fasanen ganz im Saste, gibt sie in das Kraut mit dem darin besindlichen Bratsett, läßt es darin noch recht gut auftochen, richtet sie an, und gibt sie so sammt dem Kraut zur Tasel.

## 398 Sauerkraut mit Fenchelkraut und sauerem Schmetten.

Es wird ein gutes Sauerkraut im Wasser überkocht, dann abgeseihet und mit recht vielem Fett oder Butter gut gedünstet, ein wenig Mehl daran gestäubt, dann etwas Fleischsuppe, oder davon abgeseihtes Wasser darauf gegeben; dann nimmt man eine gute Hand voll junges Fenchelkraut, welches man zum Gurkenseinmachen genommen hat, schneidet es klein, gibt es zum Kraut, und läßt es damit gut kochen. Vor dem Anrichten gibt man ein paar Lössel voll sauern Rahm darein, und gibt es zur Tafel. Wenn man will, kann man es mit jungem Kaisersleisch garniren.

### 399. Carbe mit Butter und Rafe ju tochen.

Man nimmt etliche schöne Stämme Carbe, schneibet die äußeren und ganz grünen Blätter bavon ab, sucht die inneren gelben,
die noch zart sind, heraus, schält die äußere seine Haut bavon ab,
schneibet sobann die Blätter zu fingerlangen Stücken, kochet sie im
Salzwasser mit etwas wenig Weinessig gehörig weich, seihet das
Wasser bavon ab, gibt die Stücke in eine mit Butter bestrichene
Schüssel, übersäet es dick mit Parmesankäse und aufgezupster
Butter, läßt es im Ofen ein wenig anfärben, salzet und pfessert
es, und gibt es zur Tasel. Man kann auch den Carbe in einer
Butter-Sauce geben.

### 400. Sauerampfer mit Fricanbeaug.

Den Sauerampfer tlaubt und wäscht man sauber, schneibet ihn sodann mit dem Wiegemesser sein, setzet Butter oder Fett auf, dünstet ihn wie den Spinat, und gibt gute Fleischsuppe und Salz darauf. Die Fricandeaux werden aus einem Kalbsschlegel zu zwei oder drei Stücken herausgeschnitten, nämlich eins von der Ruß, eins von dem Kaiserbein, und ein drittes von der Oberschale. Die Fricandeaux dürfen eine gute Hand breit, und etwas länglich seyn; die Haut und alle Nerven werden gehörig davon abgezogen, sodann werden sie auf beiden Seiten recht ordentlich mit seinem Speck gespickt, vorher aber ein klein wenig blanchirt, damit sie besser zu spicken sind. Man legt diese Fricandeaux in eine Braise, wie in Nr. 4 beschrieben, läßt sie darin weich kochen und mürbe werden. Vor dem Anrichten aber kehrt man sie in einer Glace nach Nr. 3 um, damit sie braun werden, und einen schönen Glanz bekommen, und legt sie ordentlich auf den angerichteten Sauerampser.

## 401. Geborrte Bohnen ober Fasevlen.

Man siedet die Bohnen in frischem Brunnenwasser ganz weich, seihet das Wasser davon ab, läßt Fett oder Butter mit sein gesichnittener Zwiedel und mit Petersilien anlausen, gibt die Bohnen mit ein wenig guter Fleischsuppe darein, läßt sie ein wenig unter öfterem Aufschütteln aufsochen, nimmt vor dem Anrichten etliche Eierdotter, mit ein wenig Weinessig abgerührt, fricassirt die Bohenen damit, und gibt sie sogleich zur Tafel.

## 402. Tobinambours (Erdbirnen) in der Butter: Sauce.

Die Tobinambours ober Erbbirnen, welche fast den Erdäpfeln gleich sind, werden gehörig gesotten und abgeschält, die großen in etliche Stücke geschnitten, die kleinen aber ganz gelassen, hierüber eine Butter-Sauce nach Nro. 122 gemacht und darin aufgesocht. Wan kann sie auch, wenn man will, statt des Eingemachten geben, und Kalbs- ober Schafssleisch damit aussochen lassen.

# 403. Junge Monat : Nettige als Zugemuse zu kochen.

Man nimmt kleine, gleiche, junge Monat-Nettige, schabt und wäscht sie rein; dann setzt man ein Stücken Zucker mit Fett ober Schmalz auf, und läßt es kastanienbrann werden; sodann gibt man die Nettige darein, läßt sie damit weich dünsten, ständt dann ein wenig Mehl daran, gibt etwas Fleisch – oder braune Jus-Suppe hinzu, läßt es ganz kurz einkochen, und gibt es so zur Tasel. Auch kann man Bratwürste oder Gebackenes zur Garnirung dar- auf legen.

## 404. Scorgonere ju fochen.

Man schabt und wäscht die Wurzeln sauber ab, übersiedet sie im Salzwasser, schwänkt sie gut ab, macht ebenfalls eine Butter=Sauce nach Nro. 122, kocht diese Wurzeln noch eine Weile damit auf, und kann sie auch kalt als Salat geben.

# 405. Gehacttes oder gehobeltes Nübenkraut mit Schweinsfüßen.

Das Kraut wird gesotten, sodann das Wasser, wenn es zu saner ist, abgeseihet, mit Suppe angefüllt, und junge Schweinsfüße, nachdem diese sauber abgeputzt, darin weich gesotten. Dann nimmt man ein wenig schönes Mehl, und macht mit frischem Wasser einen bünnen Teig an, rühret ihn an die Rüben, macht klein geschnittene Zwiebeln in Butter gelb, und gibt sie auch darein, läßt alles gut zusammen verkochen, und richtet es sodann sammt den Schweinsfüßen, und mit fein geschnittenem Schnittlauch bestreut, an.

## 406. Feld : oder Sanbohnen ju tochen.

Nachdem die Bohnen von der ersten grünen Schale gelöset sind, so löset man auch noch die weiße ab; denn das Junere das von ist erst brauchbar. Dieses sett man in Butter oder Fett auf, dünstet es weich, stäubt ein wenig Mehl ein, und gibt etwas Fleischsuppe darein, auch ein wenig Josephs oder sogenanntes Bohnenkraut, läßt es damit verkochen und richtet es gut eingekocht zur Tafel an.

## 407. Farcirte Zwiebeln.

Man nimmt Zwiebeln so viel man braucht, höhlet dieselben so gut als es möglich ist mit einem Messer von oben aus, füllet sie mit guter Kalbsfarce nach Nr. 547, steckt wieder etwas von dem Ausgeschnittenen darauf zum Deckel, röstet Zucker in dem Fett bräunlich, gießt das Ausgeschälte von den Zwiedeln hinein, dünstet es weich zusammen, stäubt ein wenig Mehl darein und macht mit ein wenig Jus-Suppe eine kurze Sauce davon; die Zwiedeln läßt man in einer Braise nach Nr. 4 oder sonst in einem guten Sude weich kochen, gießt sodann die braune Sauce auf die Schüssel, und gibt die Zwiedeln darauf.

### 408. Winterkohl zu kochen.

Zuerst putzt und zupft man diesen Kohl sauber von den Stängeln ab, siedet ihn im Wasser, bis er weich ist, schwänkt ihn sodann ab, drückt ihn gut aus, schneidet ihn recht sein mit dem Wiegemesser und dünstet ihn mit recht viel Fett und setter Fleischsuppe, gibt ein kleines Stück Zucker darauf und läßt ihn gut verkochen. Man kann auch gebratene Kastanien darein geben. Will man ihn mit etwas Weinessig gesäuert haben, so läßt man den Zucker weg.

### 409. Dorschen mit Schweinfleisch.

Man nimmt Dorschen oder Erdkochrüben, schält sie, schneidet sie klein länglich oder gewürfelt auf und kocht sie hernach in heißem Wasser mit wenigem Salz ab. Fangen sie an weich zu werden, so nimmt man ein Stück Zucker, gibt es mit Schmalz in einen Tiegel oder in eine Casserolle, läßt den Zucker braun werden, gibt die Dorschen darein, ein wenig Mehl und Fleisch=

suppe baran, läßt es kurz einkochen, richtet es an und gibt frisch gesottenes Schweinesseisch barauf.

## 410. Schwämme ober Pilze zu fochen.

Man nimmt schöne junge Schwämme oder Pilze (man muß aber behutsam senn, daß man keinen giftigen nimmt), schält und wäscht sie, und stellt sie mit einem Stück Butter auf. Sie werden selbst eine Sauce geben, diese läßt man kurz einkochen; dann skäubt man ein wenig Mehl darein, und gibt eine Hand voll klein gesichnittene grüne Petersilie mit etwas Salz und Pfesser darein, läßt es noch gut verkochen und richtet es allein oder mit Kalbsoder Lammsseisch an und gibt es so zur Tafel.

### 411. Schwarze Artoffeln zu bereiten.

Man wäscht und bürstet die Artosseln mit einer Bürste rein ab, um sie ganz von der angeklebten Erde zu reinigen. Hernach kocht man sie im rothen Weine bis sie weich sind und gibt sie ohne Sauce zur Tafel. Nur einige Löffel voll solchen Weines, worin sie gekocht sind, können darauf gegeben werden.

# 412. Wie man die weißen Artoffeln oder Trüffeln kocht.

Man schält diese recht rein, schneidet sie zu seinen Blättern auf und dünstet sie in Butter. Dann stäubt man ein wenig Mehl baran, läßt es damit gut verkochen und gibt sie zur Tafel.

## 413. Farcirte Gurfen ober Rufumern.

Man nimmt schöne gleich große Gurken, schälet ste und höhlet das Inwendige heraus, nachdem sie in der Mitte der Länge nach von einander geschnitten sind, macht dann eine gute weiche Kalbsfarce nach Nro. 547; füllt jede halbe Gurke damit ein, gibt dann in eine Raine oder Casserolle ein Stück Butter, die Gurken darein, und läßt es zugedeckt dünsten. Wenn die eigene Sauce eingekocht ist, so stäubt man ein wenig Mehl darauf, gibt gehörig Salz und ein kleines Stückhen Zucker dazu, läßt es noch kurz einkochen, richtet die Gurken auf die Schüssel, die wenige Sauce darüber, und gibt es zur Tasel.

### 414. Rothe Rüben als Gemufe ju tochen.

Man nimmt rothe Rüben so viel man nöthig zu haben glaubt, schälet sie und schneidet sie klein länglich wie gewöhnlich die weißen Rüben, gibt Abschöpf=Fett oder ein Stückhen Butter zu, dünstet sie ganz weich und bei öfterem Aufrühren; dann stäubt man einen Löffel voll Mehl darein, und gibt gute sette Fleisch= oder Jussuppe darauf und läßt es kurz einkochen; dann gibt man ein paar Löffel voll Weinessig dazu. Da sie ohnehin sehr süßsind, so ist kein Zucker nöthig. Beim Anrichten sieht es sehr schön aus, wenn man es ganz erhoben auf die Schüssel gibt, und den Rand herum mit weich gedünsteten kleinen Faseolen oder Erbsen garnirt. Man kann es auch mit Bratwürsten oder Karbonaden belegen, und so zur Tasel geben.

### 415. Gin Bofpo ober gemischtes Gemufe.

Dazu hat man mehrere Ausstecheiseln nöthig, um jedem Bemufe eine andere Form zu geben. Erstlich nimmt man mittlere gelbe Rüben, putt sie, schneibet biese nach ber Lange von einanber und schneibet sie nach ber Quere blattweise, so, baß sie bie Form eines halben Mondes bekommen. Dann nimmt man mitt= lere Kohlrüben ober Kohlrabi, sticht diese, wenn sie nicht holzig find, mit einem kleinen runden Sohleisen aus, daß fie lauter fleinen runden Rügelchen ähnlich find; bann schälet man gute weiße Ruben, schneibet bavon bide Blagen und sticht mit einem länglichen Hohleisen lauter längliche Stifteln bavon aus; bann nimmt man kleine grune Faseolen. Die ausgestochenen runben Kohlrabi ober Kohlrüben dünftet man mit Tett ober braunem Buder gang braunlich, gibt aber Acht, baß fie nicht zerkochen. Die übrigen brei Gorten tocht man, jebe Gattung besonders, in guter Fleischsuppe weich. Vor bem Unrichten macht man eine gang bunne Butter=Sauce, seihet von jedem die Suppe gut ab, gibt alles unter einander in die Sauce (ce verfteht fich, bag von jeder Gattung der Gemuse die Quantität gleich seyn muß), gibt gehöriges Salz und ein Studchen Buder bazu, und lagt es noch ein wenig auftochen, (bie Kohlrabi burfen erft beim Anrichten barunter gemischt werben), gibt es auf bie Schuffel, und fest bie

Garnirung ober Belegung berfelben ganz von außen herum, ba= mit man ja die Schattirung der Gemuse gut bemerkt.

### 416. Spargel, gang orbinar mit Butter.

Man nimmt etwas gleich langen, schönen Spargel, putt ihn, und schneibet das Untere, so weit er holzig ist, ab, bindet bavon vier gleiche Buschel in eine Cafferolle ober kupferne Pfanne (man kann sie auch in einem Topfe kochen); man gibt nur bie Stängel jum Boben, und bie Ropfe in bie Bobe; gibt fiebenbes Waffer barauf, falget es gut, und lagt ihn barin weich tochen. Man probirt es nur, bis man die Ropfe zerbrucken tann, bann seihet man bas Waffer bavon ab, gibt den Spargel buschelweise über's Kreuz auf die Schüffel, fo, bag die Röpfe in ber Mitte zusammen kommen, thut bie Bindfaben herunter, streut geschwinde, ba er noch heiß ift, eine Sand voll feine Semmelbrofeln barauf, gießt auf eine große Schuffel voll ein Viertelpfund beiße Butter barüber, und gibt ihn sogleich zur Tafel. Auch ist zu bemerken, baß ber Spargel in keinem eisernen Geschirre gekocht werben barf, fonst wird er schwarz, ba er boch am schönsten ift, wenn er grun bleibt.

### 417. Fafeolen, gang ordinar mit Pfeffer.

Man nimmt, wenn man es haben kann, ganz seine junge Faseolen; in beren Ermangelung muß man größere, aber boch noch junge, die weich sind, nehmen, schneibet diese nach der Länge ganz sein, kocht sie in gut gesalzenem Wasser ganz weich, gibt wieder kaltes Wasser darauf, seihet es ab, drückt das Wasser gut aus, gibt in eine Naine oder Casserolle ein Stück gute Butter, wenn diese heiß ist, Faseolen darauf, Salz, Pfesser und ein wenig sein geschnittene Petersilie dazu, läßt es unter beständigem Aufschütteln nur recht heiß werden, und gibt es auf die Schüssel. Man besteckt es auch mit Erndon, das ist, mit ganz gleich geschnittenen und im Schmalze gebackenen Semmelschnitteln.

## 418. Fasevlen oder dürre Bohnen als Gemuse.

Man nimmt gedörrte Bohnen, klaubt und bläs't sie rein aus, setzet sie dann mit weichem oder Flußwasser auf, wie die Erbsen; kocht sie weich, seihet das noch darauf befindliche Wasser davon

ab, und gibt dann ein gutes Stück Butter in einen Tiegel ober in eine Casserolle, gibt ein paar sein geschnittene Zwiebeln bazu, ein wenig sein geschnittene grüne Petersilie, gehörig Salz und Pfesser und die abgeseihten Bohnen darauf, läßt es zusammen noch gut verkochen, und richtet es dann mit einem beliebigen Belege zur Tasel an.

# 419. Wie man die Faseolen grün für den Winter aufbewahrt.

Man nimmt die grünen Faseolen, da sie noch ganz jung und mild sind, ab. Hat man deren eine starke Quantität, so nimmt man ein der Größe nach passendes Fäßchen, gibt auf den Boden recht viel Salz, und eine Lage Faseolen darauf, auf diese wieder eine halbe Maß Salz, dann wieder eine Lage Faseolen und wiesder Salz; man kann auch ein wenig Pfeffer dazu geben, und so fährt man sort, die das Geschirr voll ist. Dann bedeckt man es mit einem Deckel, beschwert es mit einem Steine, und läßt es gut vergähren, wie ein Kraut. Wenn man sie zum Kochen braucht, so drückt man das Salzwasser gut aus, und kocht sie dann ganz weich. Sollten sie noch zu sauer vom Salze senn, so spület man sie in etlichen Wassern ab, drückt das Wasser wieder gut aus, und kocht sie, wie vorher zum Semüse, oder gibt sie kalt mit Essig und Del als Salat.

### 420. Rarfiol mit Rreen.

Man nimmt schönen Rosenkarfiol, putt ihn, kocht ihn in gesalzenem Wasser weich, und seihet alsbann das Wasser gut davon ab; dann macht man ein dickes Kindskoch oder Gasch, und läßt ihn gut auskühlen. Dann rührt man auf eine Maß Kindskoch sechs Sierdotter darein, ein wenig gestoßenen Zucker, ganz wenig Salz; gibt den Karfiol auf eine dick mit Butter bestrichene Schüssel, formirt davon wieder eine ganze Rose, und gibt das abgerührte Koch oder den Gasch darüber, und stellt die Schüssel in eine Röhre oder in einen nicht gar zu heißen Backofen. Es darf aber gar nicht braun werden, sondern nur langsam aufgehen. She man es zur Tasel gibt, gießt man zerlassene Krebsbutter und geschnittene grüne Petersilie darauf, und gibt es sozgleich zur Tasel.

## 421. Den Gurten-Galat für die Dauer aufzubewahren.

Man nimmt schöne mittlere Gurken, schält und schneibet sie wie gewöhnlich zum Salat, gibt sie sodann auf ein Haarsieh, und gießt gut gesalzenes heißes Wasser darüber, läßt es in eine Schüssel ablausen, und sie gut zugedeckt, auf diesem Wasser über Nacht stehen. Dann drückt man die Gurken gut aus, gibt sie in einen steinernen Topf, gibt ganzen Pfesser dazu, und nur einen Stängel türkischen Pfesser, läßt guten Weinessig aufkochen und wieder abkühlen; dann gibt man ihn über die Gurken, so daß der Essig darüber steht. Auf diese Art erhalten sie sich sehr lange. Will man davon nehmen, so nimmt man herans so viel man braucht, und macht es wieder besonders mit Del und Essig an. Die Sauce darf man nie, ehe nicht die letzten gebraucht sind, davon nehmen.

### 422. Ginen gefulzten Burgelfalat.

Man tocht etliche Stude Sellerie, etliche große Petersilien= wurzeln mit einigen gelben Ruben, bann ein paar rothen Ruben und etlichen Erdäpfeln; schneidet diese Burgeln, Rüben und Erd= äpfel auf, jedes in einer anderen Form, ober hat man verschie= bene Ausstecher, so sticht man es verschieben aus; indessen macht man ein gutes rein klarifirtes Afpic ober reine Sulze von Kalber= füßstand, Wein, Weinessig und etwas guter Jus= ober brauner Suppe nach Nr. 592, und che es noch anfängt zu sulzen, gibt man bavon ein wenig in eine kleine Cafferolle ober Gulgform, aber nur so viel, daß ber Boben bavon überbeckt ist, und belegt ben Boben von ber Seite mit etwas Rapern; bann legt man schichtweise die ausgestochenen Wurzeln hinein, gibt auf jede Lage wieder Gulze ober Afpic, inzwischen auch fleine grune Gurten, und so bis die Form mit verschiedenen Wurzeln und mit Gulze voll ift. Wenn alles gut gesulzt ift, sturzt man es auf die Schuffel und gibt es zur Tafel.

Verschiedenes Gebackenes zur Garnirung der Gemüse, auch .
auf Assietten zu geben, dann Pfanzeln.

#### 423. Gebadenes Gebirn.

Man wässert zu diesem Gebrauche Kalbs: ober Rindsgehirn gut aus, damit das Blutige davon kommt und das Gehirn hübsch weiß wird, häutet es ab, schneidet es zu ordentlichen Stücken, salzt es gut; vor dem Gebrauche trocknet man es ab, wendet es in Eiern und Semmelbröseln um, und backt es ganz resch im Schmalz. Man belegt damit das Gemüse zierlich nach Gusto, welches auch zu trockenen Assieten dient. Auch Rückenmark kann man im Schmalz ausbacken und auf die nämliche Art zubereiten.

#### 424. Gebadene Rifolette von Gebirn.

Man blanchirt das Gehirn, wenn es gehörig geputt ist, im Salzwasser ab, zerhackt es mit dem Messer recht klein, gibt Salz und Pfesser darein, auch klein geschnittenen Schnittlauch und Peterssilie, schneibet von Oblat lange drei Finger breite Streisen, taucht sie schnell in frisches Wasser, sodann in aufgeschlagene Gier, gibt von dem Gehirn singerdicke Stückhen hinein, wickelt sie zusammen und wendet sie in seinen Semmelbröseln um; sodann backt man sie im Schmalze resch aus, zieret damit das Gemüse, und gibt sie statt trockener Assietten. Auf die nämliche Art kann man es auch von Ragout machen, wie in Nr. 552.

## 425. Gehirnwürsteln in Butterteig gebacken.

Man richtet das Gehirn zu wie bei dem vorigen, nimmt einen Butterteig, wenn es auch schon Abschnitze von einer Pastete sind, walzt diesen Teig einen kleinen Messerrücken dick ans, schneis det eben längliche Streisen davon, streicht das Gehirn darauf, rollet den Teig übereinander, legt ihn auf eine Platte, bestreicht sie mit Eiern, und backt es in der Röhre. Es wird eben so wie Voriges angerichtet.

## 426. Gehirnbavefen gu machen.

Das Gehirn wird auf eben die Art zubereitet wie Voriges. Sodann werden von einer altgebackenen Semmel feine Scheiben

geschnitten, eine mit diesem Gehirn überstrichen, und sodann eine andere darauf passenbe barüber gelegt. Ist man mit allen Scheisben fertig, so schlägt man etliche Eier auf, salzet sie, wendet diese Schnitze darin um, und backt sie im Schmalz. Man kann sie auch auf Alssietten geben.

#### 427. Gebackene Priefeln.

Man nimmt schöne weiße Kalbsprieseln, so viel man braucht, blanchirt dieselben ein wenig ab, zieht das darin befindliche Häutschen ab, schneidet von jedem Kalbspries zwei oder drei Theile, und salzt sie. Dann taucht man jedes Stück in aufgeschlagene Eier ein, wendet es in seinen Semmelbröseln um, und backt es ganz resch goldgelb aus dem Schmalze, und gibt es mit gebackener Peterssilie zur Tafel.

### 428. Farcirte und gebackene Ralbsohren.

Man nimmt schöne weiße Kalbsohren, so viel man braucht, blanchirt ober überkocht sie in guter Fleischsuppe; wenn sie weich sind, so nimmt man ein gutes seines Ragout, blanchirt nach Nro. 552, legirt es mit einigen Eierbottern und füllet die Ohren damit an. Wenn sie alle gefüllt sind, wendet man sie in Eiern und Semmelbröseln um, backt sie aus dem Schmalze und gibt sie mit grüner Petersilie zur Tafel.

#### 429. Gebactene Gardellen ...

Dazu nimmt man schöne Sardellen, schuppt und wäscht sie ab, schneibet sie nach der Länge von einander, ziehet die Gräten davon heraus, wendet jede Hälfte in Eiern und hernach in Sem= melbröseln um, worunter auch Parmesankäse gemischt, backt sie resch aus dem Schmalze und garnirt damit die Gemüse.

## 430. Gebadene Wibber: Gier ober Bodenieren.

Man zieht den Widder-Eiern alle Haut bis auf das Innerste ab, schneidet diese in runden, Messerrücken dicken Schnikeln auf, salzet sie gut ein und läßt sie eine Weile stehen. Bevor man sie braucht, wischt man mit einem Tuche alles Schleimige davon ab, wendet sie ebenfalls in aufgeschlagenen Eiern und Bröseln um, und backt sie ganz resch aus dem Schmalze.

### 431. Rleine Schafe-Rarbonaben im Schlafrod.

Hierzu wählt man einen Lammsrücken, schneidet sobann ripspenweise kleine Karbonaden davon ab, schabet das Fleisch ein wes, nig von den Beinen zurück, formirt sie gut, wendet sie in einem guten Bierteige um und backt sie gelb in dem Schmalze, ziert damit das Gemüse, oder gibt es mit gebackener Petersilie auf Assietten.

### 432. Gebadene Rapfeln.

Man macht von Papier kleine viereckige Kapseln und füllt sie mit gutem Ragout, nach Nr. 552. Wenn solches mit etlichen Gierbottern vermischt ist, wendet man die ganzen Kapseln schnell in Giern und Semmelbröseln mit Käse vermischt um, backt sie hübsch gelb im Schmalze, und kann sie auch statt einer Assiette geben.

### 433. Gine gebackene Amulette.

Man schneidet eine Kalbsniere recht sein zusammen, schlägt in einen Hafen etliche Gier mit ein paar Löffel voll Milch mit Pfeffer und Salz ab, und legt auf eine Fridatter oder Amulettspfanne ein wenig Schmalz. Wenn es heiß ist, gibt man das Absgequirlte sammt den Nieren hinein, und backt davon eine dicke Amulette. Ist es nun gebacken und abgefühlt, so schneidet man davon längliche oder viereckige Stücke, wendet sie in Gieru oder Semmelbröseln um, und backt sie in Schmalz.

### 434. Gin gebadenes Sachispfangel.

Man nimmt übriggebliebenen Kalbs = ober Geflügel=Braten, und schneidet ihn mit grüner Petersilic ganz sein zusammen. Ist es beiläusig ein Pfund Braten, so nimmt man um 3 Kreuzer Semmeln, schneidet die Rinde davon weg, und weicht die Brodbröseln in süßen Rahm ein. Ist alles weich, so nimmt man ein Stück Butter von 4 Loth, treibt diese pflaumig ab und schlägt 6 Eier eines nach dem andern darein und salzt es; hernach drückt man die Semmel aus, rührt sie wie auch das sein gesichnittene Hachis darunter; dann schmiert man einen flachen oder großen Casseroldeckel mit Fett aus, besäet es mit Semmelbröseln, gibt das Gerührte darunter und backt es in einer Röhre, oder

in einem Backofen. Ist es gebacken, so schneibet man es nach Belieben ober sticht es auf, und gibt es zur Tafel.

## 435. Gute Bratwürfte zu machen.

Man nimmt von einem jungen Schweine, welches gut gemästet ist, eine Keule, schlägt die Haut und alles Flächsige davon
ab und hackt das reine Fleisch auf einem Hackstocke recht sein zusammen. Zu einer Keule von 4 bis 5 Pfund nimmt man auch
3 Pfund Speck und hackt ihn darunter. Man gibt von einer Eitrone die Schalen klein gehackt darunter, salzet und pfessert es
gut. Dann schüttet man unter beständigem Abmischen eine halbe
Maß Wasser darauf. Nachdem sie gut abgemischt sind, so füllt
man sie einen Finger dick in Saitling ein (dieses sind gut ausgestreiste Schöpsengedärme) und macht dann Gebrauch davon.

### 436. Gute Leberwürfte ju machen.

Man nimmt eine Schweinslunge ober Geschlinge so viel man nothig hat, will man mehrere Würfte machen, kann man auch ein Kalbsgeschling und Gefrös ober Mücker bazu nehmen; auch etwas fettes Schweinfleisch ober Wett. Diefes alles überrührt ober übertocht man zuvor im Waffer, boch nicht gang weich. Dann nimmt man es aus bem Baffer und fucht genau alle Drufeln und Knorpeln davon aus. Die Leber muß fehr wenig gekocht wer= Dann schneibet man alles in kleine Studichen und hadt es mit Hadeln recht flein zusammen. Diefes tann nach Belieben feiner ober gröber gemacht werben. Dann schneibet man zu zwei Geschlingen und ein paar Pfund Fleisch um 4 fr. Semmeln in ber Mitte von einander und gibt fie in bie nämliche Suppe, worin das dazu gehörige Fleisch abgekocht worden ift. Sobald sie weich find, schneibet man sie auch barein; bann gibt man auch brei bis vier Zwiebeln nebst einem Studchen Knoblauch, recht fein geschnitten bazu, wie auch ein Loth pulverifirten Majoran und ein Loth Pfeffer, falzet es gut und mischt, um bas Zusams mengemachte zu verdünnen, eine Dag von ber Suppe barein, worin alles abgefocht worden ift, mischt alles gut untereinander, und füllet es in die Schweinsbarme. Man stopft die Darme nicht zu voll, spreist ober bindet sie zu, gibt fie in tochendes Baffer, läßt sie so lange barin liegen, bis sie ein wenig erstarrt sind, boch

nicht ganz tochen, ungefähr eine Viertelstunde; hernach nimmt man sie heraus, und hebt sie zu fernerem Gebrauche auf.

## 437. Geräucherte Leberwürfte zu machen.

Dazu nimmt man dasjenige, was zu den Borigen gehörte, nur muß dieß etwas fetter genommen werden; auch kommt die Leber ganz roh dazu, das heißt, sie wird ungekocht gehackt, auch darf diesen nicht so viel Fleischsuppe gegeben werden, nur ein Biertheil so viel. Sie werden eben so, und zwar in rein geputte Därme eingefüllt, sodann zwei oder drei Tage in den Rauch geshangen, wornach man dieselben roh und ungekocht essen kann. Kalt sind sie am besten.

### 438. Rrautwürfte zu machen.

Es wird zu diesen eine Schweinslunge und fettes Schweinssteisch (gut abgekocht) genommen, und übrigens wie die obigen zubereitet; nur werden einige Krautköpfe von weißem Kraut bazu genommen. Dieses wird abgekocht, klein zusammen geschnitten wie das Wurstgebäck. Dieses Kraut wird recht gut in Fett oder Butter gedünstet und unter das Gehäck gemischt, etwas fette Fleischsuppe darauf gegeben und so in die Därme gefüllt.

## 439. Salamiwürste zu machen.

Man nimmt 5 Pfund mageres Rindsleisch, 3 Pfund Schweinssteisch und 3 Pfund Speck, löset alles Häutige und Flächsige bavon aus; das Fleisch wird recht klein gehackt, der Speck etwas gröber. Dann mischt man es zusammen und läßt es 24 Stunzden stehen, aber ungesalzen. Hernach nimmt man 10 die 11 Loth Salz, 4 Loth gestoßenen Pfesser und 3 Loth Kardamomen. Dieses alles mischt man gut unter das gehackte Fleisch, und füllet es sozgleich in weite Därme recht sest ein, bindet es mit Spagat gut zu und durchsticht rings herum den Darm mit Nadeln; dann hängt man sie in einen Luftkamin oder auf einen Luftboden, welches aber gemeiniglich in einem Wintermonate geschehen muß. Man läßt sie 14 oder 15 Tage hängen; hernach kann man sie zum ferneren Gebrauche an einem kühlen Orte ausbewahren.

### 440. Augeburger Würfte zu machen.

Man nimmt 6 Pfund Rindsleisch von der Keule, zieht die Haut und alle Flächsen bavon ab, und schlägt dann das Fleisch mit einem hölzernen Schlägel recht sein. Dann gibt man während des Schlagens 6 starke Seidel Wasser darauf; das Fleisch muß aber gleich warm vom Ochsen genommen werden; hernach kommen 6 Loth Salz darunter. Wenn alles gut gemischt ist, läßt man es auch über Nacht stehen. Den andern Tag wird es noch ein wenig gesalzen, und fest in die reingeputzten Rindsbärme eingefüllt.

## 441. Sirnwürfte zu machen.

Man nimmt ein paar Rinds- und ein paar Kalbshirn hierzu, wäscht sie und streift das Häutige von diesen rein aus, hackt das Hirn sein zusammen, auch ein Viertelpfund Mark, ebenfalls ganzsein darunter, taucht zwei abgerindete Kreuzersemmeln in gute Milch ein, drückt sie aus, und mischt sie darunter, salzt und pfeffert es so viel als nöthig ist, und gibt auch sein geschnittene Citronensschalen darunter. Dann schlägt man zwei ganze Eier und zwei Dotter darein, rührt sie gut ab und füllet sie damit in die Därme, bindet sie gut zu, überkocht und blanchirt sie, und bratet sie auf dem Roste ab.

## 442. Rapaunenwürfte ju machen.

Man überbratet einen Kapaun ganz im Safte, nimmt bas Brustisseisch und alles baran befindliche gute Fleisch ab, und schneiset es mit einem Schneidemesser recht sein. Dann nimmt man um zwei Kreuzer abgerindete Semmeln, und taucht sie in gute Milch ein. Sobald diese weich sind, so kochet man es auf dem Feuer unter beständigem Kühren ab. Wenn es abgerührt und wohl gekocht ist, gibt man das sein geschnittene Kapaunsleisch dazu, gibt sein geschnittene Citronenschalen, auch das nöthige Salz und Muskatblüthe, auch 3 bis 4 Gierdotter dazu. Wenn alles gut abgerührt ist, füllt man es in die Därme, nach beliebiger Größe, blanchirt sie im Wasser, und bratet sie dann auf dem Roste.

### 443. Gine Pregwurft zu machen.

Man nimmt Schweinsohren, zwei Pfund gutes fettes Schweinfleisch, ein Pfund Speck und ein Pfund guten Schinken. alles schneibet man ungefocht zu fleinen gewürfelten und lang= lichen Brockeln, auch etliche Zwiebeln und ein paar Studchen Knob= lauch barunter, falzet und pfeffert es gut, gibt auch etwas Bafili= tum und Thymian bazu, mischt alles gut ab und füllet es eben fo in einen Schweinsmagen, bindet diefen auf beiben Seiten gut zu, und legt ihn in eine Cafferolle ober in eine Raine, gibt halb Weinessig halb Waffer barauf, so baß es gang über ben Magen steht, gibt etliche Lorbeerblatter und etliche Gewürznägel bagu, und läßt in biesem Sube ben Magen volle 2 Stunden fochen; bann nimmt man ihn heraus, und gibt ihn zwischen zwei Schuffeln, bamit er etwas zusammengepreßt wirb. Den Gub beffelben läßt man zur Sauce gestocken, und wenn ber Magen gut abgefühlt ift, schneibet man ihn zu Schnitzen auf, und gibt von ber gefalzenen Sauce barüber.

### 444. Würfte auf Meifen mitzunehmen.

Man nimmt 2 Pfund Mark, 2 Pfund reines Schweinschmalz, 2 Muskatnüffe fein zerstoßen, das Mark fein geschnitten, 2 Loth gestoßene Gewürznägel, 2 Loth Zimmet, 2 Loth Pfeffer und 2 Pfund fein geriebenen Parmesankäse. Dieses alles mischt man mit 4 Loth Salz gut zusammen. Hernach füllet man es in reine Därme, und macht jede Wurst auf ein halbes Pfund. Ist man auf der Reise an einem Orte, wo keine gute Suppe zu haben ist, so nimmt man einen Topf siedendes Wasser von 2 bis 3 Maß, gibt eine solche aufgeschnittene Wurst darein, läßt sie nur einen Sud thun, und richtet es über geröstetes Brod an, so hat man die beste Suppe.

### 445. Gine gefüllte Wamme.

Nachdem die Wamme gehörig von dem Nierenbraten abgesschnitten ist, wird sie untergriffen, und auf die Art, wie die Kalbssbrust in Nrv. 201, gefüllt, sodann in einer Nöhre oder in einem Tiegel mit Butter gebraten. Wenn sie gut ausgebraten ist, schneistet man sie nach der Länge in bünne Schnitze, bräunet sie sodann

in Butter auf der Amulettpfanne oder auf dem Roste ab, und zieret damit das Gemuse.

#### 446. Würfte von Gefros zu machen.

Man nimmt übersottenes Kalbsgekrös, drücket es gehörig aus, schneidet es mit dem Biegemesser recht sein, gibt etwas Zwiedeln, Petersilienkraut, Salz und Pfesser, auch um einen Kreuzer in der Milch eingeweichte und gut ausgedrückte Semmeln darunter, schlägt ein paar Gier darein, und gibt ein wenig gute Fleischsuppe dazu, daß sie so weich werden, daß man sie wie Leberwürste in die Gestärme einfüllen kann. Vor dem Gebrauche werden sie in heißem Wasser ein wenig überbrüht, und sodann auf dem Roste ober in der Pfanne gebraten.

#### - 447. Aleine Blutwürfte.

In einem halben Maß guten Schweins = oder Kalbsblute mischt man eben so viel süßen Rahm, schneidet serner ein halbes Pfund Mark klein gewürfelt, läßt es in einem Tiegel mit sein ges schnittener Zwiebel und mit Schalotten anlausen, gibt es sodann unter das Blut, wie auch Salz, Pfeffer und Majoran, füllet so dann dieses (gut unter einander gemischt) in nicht gar weite Gestärme ein, und läßt es eine Weile im warmen Wasser brühen, bis das Blut zusammen gegangen ist. Vor dem Gebrauch kehrt man sie in Butter um, und bratet sie auf dem Roste. Sie dienen zur Assiette eben so gut, als zu Gemüse.

#### 448. Nierenpfanzeln zu machen.

Man nimmt zwei kleine oder eine überbratene große Kalbs-Niere sammt dem Fett, schneidet sie recht klein gewürfelt auf, schneidet auch um drei Kreuzer Mundsemmeln, von welchen die Rinden abgerieben sind, ebenfalls klein gewürfelt auf, schlägt in einen Hasen sechs Eierdetter und zwei ganze Gier, quirlt sie mit einem halben Mäßel süßen Rahm gut ab, und gibt es an die Semmelbröckeln; dann läßt man ein Biertelpfund Mandeln quellen, und schneidet sie länglich, wäscht ein Viertelpfund Weinbeeren ab, und ein Viertelpfund Zibeben nebst vier Loth Zucker, und von der Limonie die klein geschnittenen Schalen, gibt alles unter die Semmeln, bestreicht eine Easserolle dick mit Butter, und füt= tert sie mit einem Kalbsnetz aus, gibt die Masse sammt der Sauce hinein, und bäckt es eine gute Stunde in einer nicht gar zu heißen Röhre. Wenn es gebacken ist, stürzt man es heraus, und gibt es zur Tafel.

#### 449. Gin Leberpfangel.

Man treibt ein Viertelpfund Butter flaumig ab, hackt ein halbes Pfund kalberne Leber sein, streift davon das Häutige aus, und treibt es unter die Butter; dann werden zwei Krenzer=Sem=meln in die Milch geweicht, ausgedrückt, und auch darunter gezührt; ferner werden acht Eierdotter, und von sechs Eiern der Schnee, ein Viertelpfund Weinbeeren und Zibeben, nachdem sie geputzt und gewaschen sind, mit etwas Zucker, klein geschnittenen Schalen von einer Limonie, und etwas wenig gestoßenen Gewürz=nägeln gut darunter gerührt. Hierauf schmiert man eine Cassezrolle oder ein Becken gut aus, bestreut sie mit Bröseln, gibt das Angemachte hinein, und bäckt es in der Röhre, oder macht unten und oben Glut. Wenn es gebacken und herausgestürzt ist, gibt man es trocken, mit Zucker bestreut, zur Tasel, oder macht man Schnitte davon, und läßt diese in Wein und Zucker auskochen, oder man macht nach Belieben eine Sauce darüber.

#### 450. Gin Bratenpfanzel in einer Gauce.

Hierzu wählt man übriggebliebenen Kalbsbraten, ober etwas von Gestügel, hackt ober schneibet bieses recht fein mit Limoniensschalen und Petersilienkraut zusammen, treibt sodann ein Biertelspfund Butter recht pflaumig ab, rührt acht Gierdotter, um zwei Kreuzer geriebene Semmeln, und von acht Giern den Schnee darunter, mischt sodann den gehackten Braten, ein wenig Salz und Muskatnuß, auch etliche Löffel voll süßen Rahm dazu, und wenn alles gut verrührt ist, bäckt man es, wie das andere, nach Nro. 449, schneidet es in Streisen, gibt es auf die Schüssel, macht eine ganz dünne Buttersauce darüber, nach Nr. 122, und gibt es zur Tasel.

#### 451. Gin Lungenpfangel.

Man kocht eine Kalbslunge weich, streift alles Häutige und Aberige bavon weg, und schneibet die Lunge recht fein mit einem

Biertelpfund, großen ausgelösten Rosinen und einer Citronenschale zusammen. Indessen weicht man um drei Kreuzer abgeschälte Semmeln in Milch, treibt ein Biertelpfund Butter ganz flaumig ab, gibt sechs Eierdotter darein, hernach die geschnittene Lunge, und die aus der Milch gedrückte Semmel darunter. Dann wird Eiweiß von vier Eiern zu Schnee geschlagen, auch ein halbes Biertelpfund gestoßener Zucker, und um drei Kreuzer gestoßene Gewürznägel darunter gerührt. Wenn alles dieses zusammengerührt ist, bäckt man es in einer ausgeschmierten Casserolle ober einer Reisschüssel, und gibt es, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

#### 452. Gin Rrebepfangel.

Man macht eine Krebsbutter nach Nr. 107, treibt davon ein Biertelpfund ab, macht auch ein Krebsschöttel nach Nr. 102 von Eiern, rührt dieses nebst der Butter gut ab, schlägt sechs ganze Eier und zwei Dotter darein, rührt auch um zwei Kreuzer Semmelbröseln, etliche klein geschnittene Krebsschweifel, eine Hand voll gestoßene Mandeln, einige Löffel voll süßen Rahm und Zucker nach Belieben darunter, backt es wie die vorigen, stürzt es heraus auf die Schüssel, besteckt es mit länglich geschnittenen Mandeln, gießt eine süße Rahmsauce mit Krebsbutter darüber, und gibt es zur Tasel.

#### 453. Ein füßes Nudelpfangel.

Man macht ordinäre, geschnittene Rubeln, ober nimmt seine Maccaroni, kocht bavon ein Viertelpfund in guter Milch ein, ohne jedoch die Milch ganz verkochen zu lassen, schüttet sie auf eine Schüssel, und läßt sie abkühlen. Man treibt sodann ein Viertelspfund Krebsbutter ab, schlägt sechs Eier, eins nach dem andern darein, gibt Zucker und Zimmet nach Belieben darein, wie auch etliche klein geschnittene Krebsschweisel, bestreicht hierauf eine Casserolle mit Krebsbutter, bestreut sie mit Bröseln, gibt dann immer eine Lage von den gekochten Rudeln, und eine Lage von dem Abzgerührten darein. Damit fährt man fort, die alles eingelegt ist, dackt es sodann in der Köhre, wie die vorigen, und gibt es trocken zur Tasel.

### 454. Eine Mudelpfanzel mit Farce in einer Sauce.

Man nimmt geschnittene Rubeln mit zwei Giern, kocht sie, und schwemmt sie mit kaltem Wasser ab, macht eine gute Kalbssfarce von einem Pfund Fleisch, treibt diese Farce mit sechs Giern ab, legt die Nubeln hinein, und rührt vier oder sechs Loth zerslassene Butter barunter, fügt Salz und Muskatnuß hinzu, besstreicht ein Modell ober eine Casserolle dick mit Butter, gibt das Gerührte darein, stellt es in siedendes Wasser, deckt es zu und läßt es in Dunst aufgehen. Man muß aber sorgen, daß das Wasser nicht einsieden kann. Wenn die Speise eingesotten ist, stürzt man sie aus der Schüssel und gießt eine kräftige, aber kurze Jussuppe darüber und gibt sie zur Tasel.

#### 455. Bratenfcottel mit Cauce.

Man schneibet ein überbratenes Kalbs = oder Geflügelfleisch mit etlichen Limonienschalen recht fein, schlägt acht Gier in einen Hasen, und gießt ein Mäßel süßen Rahm bazu, legt das Gestratene hinein, rührt oder quirlt alles gut untereinander, legt ein Stück Butter in eine Pfanne, läßt sie zersließen, gibt das Abgerührte hinein und rührt es auf dem Feuer ab, bis es zussammengeht. Wenn es anfängt sest zu werden, schüttet man es in einen tiesen Seiher oder Durchschlag heraus, drückt es mit einem Lössel ganz sest hinein, damit das Wasser gut abläuft, stürzt es sodann auf eine Schüssel heraus, besteckt es recht die mit längslich geschnittenen Mandeln, macht eine süße Rahmsauce nach Nr. 132 darüber, stellt es noch ein wenig in die Röhre und gibt es sodann zur Tasel.

#### 456. Gin Mindfleischpfanzel, füß.

Es wird ein Pfund gekochtes, altes, mageres Rindfleisch genommen. Dieses wird mit der Schale einer Eitrone recht sein geschnitten; dann wird von drei Kreuzer-Semmeln die Rinde abgeschält und in Wein eingetaucht. Wenn sie weich sind, wird die Semmel mit dem Weine zu einem Mus oder Gasch gekocht. Ist es abgekühlt, so treibt man ein Viertelpfund Butter ab, gibt dieses abgekochte Mus darunter, schlägt vier ganze Eier und vier Dotter darein, und das sein gehackte Rindsleisch darunter gerührt; auch vier Loth Zucker, ein wenig Zimmet, und sehr wenig Salz bazu genommen. Wenn alles gut verrührt ift, backt man es auf bieselbe Art, wie die übrigen Pfanzeln, und gibt es mit Zucker bestreut zur Tafel.

#### 457. Molleten von Erdäpfeln mit Rafe.

Es wird ein halbes Pfund Butter mit sechs Eierbottern und zwei ganzen Eiern abgerührt. Dann werden schöne, gestochte und abgefühlte Erdäpseln aufgerieben, und von diesen aufgeriebenen Erdäpseln ein Pfund darunter gerührt; dann ein Bierstelpfund Mehl, das gehörige Salz und ein wenig Muskatblüthe dazu. Hernach wird ein Teller mit Mehl bestrent; darauf wersden von dem Abgerührten längliche, ungefähr einen Daumen lange, aber etwas dieser, Rollen gemacht. Dann wird Wasser mit Salz in einer Pfanne aufgesetzt. Wenn dasselbe kocht, gibt man diese Rollen darein, läßt sie einige Minuten kochen, gibt sie dann auf eine mit Butter bestrichene Schüssel, streut geriebenen Parmesankäse darüber, gießt heiße Butter darauf, und gibt es zur Tasel.

# 458. Nöckerln von übriggebliebenem Braten in einer Buttersauce.

Man nimmt übriggebliebenen Braten, hackt ihn fein, löset von zwei Krenzer-Semmeln die Rinde ab, taucht die Semmeln in die Milch ein, und brückt sie aus, treibt ein Viertelpfund Butter ab, gibt die Semmeln bazu, schlägt fünf Eier darein, legt den Braten darunter, salzet ihn ein wenig, und sett in einem flachen Tiegel ein Stück Butter auf. Wenn sie heiß ist, schlägt man mit einem Eßlössel von dem Abgerührten große Nöckerl hinein, läßt sie rings herum eine schöne Rinde anbraten, und wenn sie ganz bräunlich sind, macht man eine Buttersauce, legt sie darein, läßt sie noch ein wenig aufkochen, und gibt sie zur Tafel.

#### -459. Eine gesottene, oder im Dunst aufgegangene Reisspeise.

Man läßt ein Viertelpfund Reis in einer guten Fleifchsuppe recht dick einkochen, treibt ein halbes Pfund Butter flaumig ab, vermischt sie mit Reis, schlägt acht Eier und zwei Dotter, eines nach dem andern darauf, schneidet zwei Pries und zwei Euter zu einem Ragout, rührt dieß auch darunter, bestreicht ein Modell, oder eine Büchse mit einem Deckel, welche man in siedendes Wasser hängt, gut mit Butter, legt hin und wieder einige Blätter von Petersilienkraut hinein, gibt das Abgerührte darauf, stellt oder hängt das angefüllte Modell in einen Tiegel mit sies dendem Wasser, und läßt es im Dunst aufgehen. Wenn es hinslänglich gekocht hat, (wozu es wenigstens einer Stunde bedarf), so gibt man auf die Schüssel, in der man es anrichten will, eine kurze Buttersance, stürzt die Reissuppe darauf, und gibt sie zur Tasel.

#### 460. Gine im Dunft aufgegangene Rrebsfpeife.

Man löset von vier Kreuzersemmeln die Rinde ab, und weicht fie in suger Milch ein. Indessen macht man ein halbes Pfund Rrebsbutter, nimmt bavon zwölf Loth, treibt sie ab, brückt die Semmeln aus, trocenet fie ab, ruhrt fie mit ber Krebsbutter gu= sammen, und schlägt acht Gierbotter barein. Das Weiße von feche Giern wird zu Schnee geschlagen, und barunter gerührt. Dann werben noch einige geschnittene Krebsschweifel, und wenn man es hat, ein Ragout von Kalbspries ober Euter nebst vier Loth gestoßenen Zucker und ein wenig Salz hinzu gethan; bann schmiert man ein Modell ober eine Buchse bick mit Krebsbutter aus, legt bin und wieber ein Blatt von gruner Beterfilie, und gibt bas Gerührte hinein, sett bas Mobell in siedendes Wasser, wie voriges, bedt es zu, und lagt es eine Stunde barin aufgeben-Wenn es ausgekocht ist, macht man eine suße Rahmsauce mit Krebsbutter, thut ein wenig Zucker und Zimmet bazu, gibt fie auf eine Schuffel, und fturgt bie Speife barauf.

# 461. Gine im Dunft aufgegangene Griesspeise, welche sehr schon ist.

Es wird eine Maß guter kochender Schmetten, und ein Seidel oder ein Biertelmaß schöner Waizengries eingekocht. Wenn dieser gut verkocht ist, so läßt man ihn abkühlen. Dann treibt man ein Biertelpfund frische Butter mit zwölf Gierdottern ab, gibt den Gries darunter, und rührt sie noch eine Weile um.

Zulett rührt man zwei Loth gestoßenen Zucker nebst weniger gesstoßener Banille und Salz barein; hernach schmiert man eine passende Casserolle oder ein Modell gut mit Butter aus, nimmt sein geschnittenen Citronat nach der Breite, und sormirt auf dem Boden der Casserolle einen Stern davon. Dann gibt man einen Theil vom Gerührten hir ein, macht in dessen Mitte eine Höhlung, und gibt eingekochte Johannisbeeren hinein, und den andern Theil von dem Gerührten darauf, gibt dieß in siedendes Wasser, läßt es aufgehen, stürzt es auf die Schüssel, und gibt es mit einer Sauce von Wein= und Johannisbeeren zur Tafel.

# 462. Gine im Dunft aufgegangene Farce mit geräucherter Junge in Form eines Sterns.

Man macht eine gute Kalbs- oder Hühnerfarce nach Nr. 547 oder 549, und treibt diese noch mit etlichen Eiern gut ab. Man kann sie auch grün mit Spinattopfer nach Nr. 108 färben. Hers nach nimmt man, wenn man es haben kann, ein sternsörmiges Modell, schmiert es mit Butter aus, belegt jede Spitze des Sterns mit sein geschnittener geräucherter Junge, legt dann die Farce darauf, gibt sie in siedendes Wasser, und läßt sie aufgehen. Endelich stürzt man sie auf eine Buttersauce nach Nr. 122 heraus, und gibt es zur Tasel.

#### 468. Gine gefottene Speife mit brei Farben.

Man macht erstens eine gerührte Reisspeise nach Nr. 459, nimmt hierzu eine tiese Büchse ober eine Casserolle, schmiert sie mit Butter aus, und gibt das Gerührte hinein; nur bleibt das Ragout weg, und es kommt statt bessen Zucker und Zimmet hinzu. Zweitens macht man eine Krebsspeise nach Nr. 460, legt eine Oblate auf die Reisspeise, bedeckt sie ganz damit, und gibt sodanu die Krebsspeise darauf. Drittens macht man ein Beschamell darsauf. Die Büchse ober das Modell darf von diesen drei Sorten nur so hoch angefüllt werden, daß oben noch drei dis vier Querssinger breit leerer Raum bleibt. Man läßt es sodann in siedenziem Wasser in Dunst aufgehen, ungefähr eine und eine halbe Stunde sieden, und wenn es ganz fertig ist, stürzt man es heraus, und gibt es sogleich zur Tafel.

#### 484. Gine gefottene Beschamellfpeife.

Man macht eine Beschamell nach Nr. 555, verrührt es mit einem Viertelpfund Butter, mit acht Eierdottern und mit dem Schnee von sechs Eiern recht gut, gibt eine Hand voll gestoßene Mandeln, und Zucker nach Belieben darunter; oder wenn man den Zucker weglassen will, kann man auch Ragout darunter nehmen, gibt das Abgerührte in eine Büchse, oder in ein Modell, läßt es im Dunst aufgehen, und richtet es sodann trocken oder in süßer Rahmsauce an.

#### 465. Gine gebackene Reisspeise mit Ragout.

Man kocht ein halbes Pfund Reis in einer guten, fetten Jus=Suppe ganz weich, doch so, daß er noch ganz ist, und kurz eingekocht, schüttet ihn hierauf in eine Schüssel heraus, schlägt ein paar Eier darein, verrührt und salzet es, schmiert sodann eine Casserolle dick mit Butter, und spalirt sie mit einem Theile von der Reismasse so aus, daß in der Mitte eine Höhlung bleibt, in die ein Eingemachtes von Lamm= oder Kalbsleisch in kleinen Stück= chen mit kurzer Petersiliensauce gelegt wird. Man deckt es so dann wieder mit Reis zu, backt es in der Röhre, stürzt es auf die Schüssel heraus, gießt eine kurze Petersiliensauce hinzu, und gibt es zur Tasel.

# 466. Gine gesottene, ober im Dunste gekochte Beschamellspeise.

Man nimmt ein Viertelpfund Butter in eine Raine, läßt sie zerstießen, und gibt vier Loth Mehl darein, läßt es in der Butter nur anlausen, und gibt hernach ein Seidel oder eine Viertelmaß siedenden Schmetten darein. Dann rührt man beständig, dis dies ses zu einem ganz trockenen Teige wird, welcher sich in der Naine abschält. Hernach gibt man ihn auf einen Teller, und läßt ihn absühlen. Indessen rührt man wieder ein Viertelpfund Butter ganz flaumig ab, und schlägt zehn Eierdotter, eines nach dem ans dern darein. Von sechs Sierweiß wird ein Schnee geschlagen, und sechs Loth sein gestoßenen Zucker darunter gerührt. Den Geruch kann man von gestoßener Banille geben, oder den Zucker auf Citronen abreiden. Auch kommen klein gestoßene Mans deln darunter. Hernach wird ein bazu passendes Modell, oder eine

Form mit Butter ausgeschmiert, das Gerührte hinein gegeben, und in siedendes Wasser gestellt. Aber man muß nur Acht geben, daß kein Wasser hineinkomme. Dieses darf ungefähr eine halbe Stunde kochen, und es geht schön auf. Jetzt wird es aus der Form auf die Schüssel gestürzt, es kommt ein Milch-Chaudeau darüber und dann wird es zur Tafel gegeben.

#### 467. Gine im Dunfte aufgegangene Markspeise.

Man schält von vier Kreuzersemmeln die Rinde ab. Die Semmeln werden würflich aufgeschnitten und sechs Eierdotter mit einem Seidel oder einer Viertelmaß guten Schmetten abgerührt, und an die Semmeln gegeben. Hernach wird ein Viertelpfund Rindsmark klein aufgeschnitten und zwei Loth Citronat; dieß alles wird unter die Semmel gemischt, in ein mit Butter ausgeschmierstes Modell gelegt, und dann in siedendes Wasser gegeben. Ist es zusammen gegangen, so stürzt man es-auf die Schüssel, gibt ein wenig Chaudeau darüber und schickt es zur Tafel.

#### 468. Gine gebackene Salmispeise mit einer Sauce.

Dazu wird ein wenig Lungen= ober Lendenbraten von Wild, auch eine Ralbsmilz genommen, von ber haut ausgestreift, ferner noch bagu ein Stud Leber, besonders vom Geflügel, ein Biertel= Pfund Mark ober Speck, ein wenig Zwiebeln und Schalotten, auch Limonienschalen und Basilikum gegeben, bieses alles recht fein zusammen geschnitten, und um einen Kreuzer in Wein getauchte Semmel barunter genommen; bann legt man biefe Farce in eine Schuffel und rührt sie mit brei Giern, ein wenig Bucker und sehr wenig Salz und Gewürznägeln ab. Wenn alles gut verrührt ift, schmiert man eine Cafferolle bick mit Butter aus, beftreut sie mit Broseln, gibt bas Gerührte barein und badt es in ber Röhre eine Stunde hindurch. Ift es hinlänglich gebacken, fo fturzt man es auf eine Schuffel heraus, und gibt eine Sauce auf folgende Art barüber: Man macht eine kurze braune Sauce mit einem Studden Buder und einem Löffel voll Mehl, ein wenig Jus-Suppe und Limoniensaft, gießt ein wenig Tauben = ober Hühnerblut barauf, läßt es bamit nur kurz aufkochen, und gibt es sobann ganz über die gebackene Speise; barnach besteckt man es rings herum mit gebackenen Mandeln, wie in Rr. 340 beschrie= ben. Man kann auch nach Belieben eingemachte Tauben in Blut gebünstet, Wilbtauben, oder Enten, mitten unter die Farce hinein geben und damit backen.

#### 469. Gebackene Muschelküchel mit Galmi.

Man bereitet einen mürben Teig von einem Biertelpfund Butter, knetet ihn in einem halben Pfund Mehl ganz blätterig, falzt ihn und macht ihn sodann mit drei Eierdottern und übrigens mit sauerem Nahm an, schlägt ihn zusammen, und walzet ihn ein paar Mal, wie den Butterteig, treibt ihn dann einen Messerrücken dick aus, schneibet runde Flecken davon, und bindet diese über einen Seihe soder Schaumlöffel mit einem Bindsaden, daß sie einer Muschel ähnlich werden, backt sie aus dem Schmalze ganz lichtbraun, nimmt sie sodann von dem Löffel herab, und füllt sie mit guter Salmi nach Nro. 554 ein. Man kann auch, wenn man es hat, eine gebratene Schnepfe oder ein Rebhuhn zerglies dern und in jede Muschel ein Glied davon legen. Man beckt sos dann diese eingefüllte Muschel mit einer leeren zu, und gibt sie so zur Tafel.

#### 470. Gebackene Champignous mit Magout.

Man macht einen bunnen Teig, nimmt eine gute hand voll Mehl in eine Schuffel, und einen Löffel voll gestoßenen Buder bagu, brennt ein wenig Schmalz, wie eine Haselnuß groß, barauf, nimmtvier Eglöffel voll warmen Wein und eben so viel sugen Rahm, rührt es an bas Mehl, schlägt ein ganzes Gi, und von zwei ober brei Giern bas Weiße barein, bamit ber Teig noch bunner als ein Tropfteig wird; man nimmt sodann bas bazu bestimmte Cham= pignon = ober Schwammenmodell, taucht es in das heiße Schmalz ein und stößt es sogleich in den Teig, jedoch so, daß ber Teig nicht barüber hinausgeht, fahrt hierauf bamit in bas heiße Schmalz, backt es hubsch lichtbraun heraus, nimmt es von bem Mobell herab und badt bie übrigen eben fo. Bei bem Unrichten macht man ein gutes Ragout von Pries und Euter nach Mro. 552, fri= caffirt es mit Gierbottern und Limoniensaft, füllt die Champignons alle von oben bamit ein und gibt fie zur Tafel.

#### 471. Gin Confumé von gebratenem Fleische.

Man nimmt einen abgebratenen Kapaun ober zwei Hühnslein, löset das Fleisch von ben Beinen ab, (man kann es auch von Fasanen oder Rebhühnern nehmen) stößt sodann das Fleisch im Mörser recht sein, gibt zehn Eierdotter darein, stößt sie mit dem Fleische sein ab, gibt zehn kleine ConsumésBecher voll gute Fleischsuppe dazu, und seihet es dann durch ein Tuch, oder durch ein seines Haarsieb, uimmt zwölf ConsumésBecherln, schmiert sie mit Butter aus, füllt sie mit dem Durchgeseiheten ein, und stellt es in siedendes Wasser, die Susammengegangen ist; dann stürzt man das Consumé auf die Schüssel, gießt ein wenig gute, recht kräftige Jus darauf und gibt es zur Tafel.

#### 472. 3m Dunfte aufgegangene Bratwandeln.

Man nimmt ein Pfund schönes, weiß gebratenes Hühners oder Kalbsbrat, schneidet dieses recht sein mit dem Wiegemesser auf, mit wenig Citronenschalen; hernach schlägt man acht ganze Gier darein, gibt ein Viertelmaß süßen Schmetten dazu, quirlt es zusammen gut ab, gibt von zwei Kreuzersemmeln die Bröseln darunter, das gehörige Salz, und ein wenig Muskatenblüthe; schmiert sodann zehn dis zwölf kleine Wandeln gut mit Butter aus, füllt jedes mit dem Abgerührten ein, stellt sie in siedendes Wasser und läßt sie darin sieden, dis sie zusammengehen. Man beobachte aber, daß kein Wasser hinein sieden könne. Sind sie etwa nach ungesfähr einer Viertelstunde fertig, so stürzt man sie aus den Wandeln auf die Schüssel, gibt eine Buttersauce nach Nr. 122 darüber und schickt es zur Tasel.

#### 473. Gin Amulett mit Rieren.

Man schneibet ein wenig überbratene Kalbsnieren ganz klein auf, gibt sie in einen Hafen und schlägt zwölf Eier darein, gibt ein paar Löffel voll süßer Milch oder Wasser, Salz und Pfesser, ein wenig Schnittlauch oder Petersilie dazu, quirlt alles zusam= men gut ab, nimmt Schmalz in eine flache Amulettpfanne, macht es heiß, gibt das Abgequirlte darauf, läßt es ganz auseinander laufen, und hebt es überall mit einem Schäuserl öfter auf, damit es nicht andrenne. Wenn es von einer Seite gebacken ist, stürzt

man es auf einen Teller heraus, schmiert die Pfanne wieder aus, und gibt es darein, um es auf der andern Seite zu backen; dann schlägt man es auf den vier Ecken ein wenig zusammen, stürzt es auf die Schüssel, und gibt es trocken oder nur mit sehr wenig Jus=Suppe zur Tafel.

#### 474. Gefüllte Gierflede mit Magout.

Man schlägt vier ober fünf Eier auf, gibt ein paar Löffel voll Mehl und vier ober sechs Eklöffel voll Milch barein, salzet cs ein wenig und quirlt es recht zusammen ab, schmiert eine Amulettpfanne mit Schmalz, macht sie recht heiß und gießt von dem Abgerührten hinein, läßt es in der Pfanne hernm lausen, und schüttet das Uebrige wieder heraus; das Zurückgebliedene läßt man schön laussam in der Pfanne abtrocknen und macht Eierstecke daraus so viel man will; man bereitet ferner ein zutes Ragout, verrührt es mit etlichen Eierdottern, belegt damit die Eierstecke, rollt sie dann zusammen, setzt sie in eine mit Butter geschmierte Schüfsel, läßt sie mit ein wenig Jus-Suppe auskochen und gibt sie zur Tafel.

#### 475. Gefüllte Gierflede mit Rreberagout.

Man bereitet die Eierflecke auf die gemeldete Art, macht ein gutes Ragout von Pries, Euter und Krebsschweiseln, läßt es in Krebsbutter anlausen, macht ein dickes Kindsmus mit etwas Zucker und etlichen Eierdottern, gibt das Ragout darunter, belegt mit diesem sodann die Eierslecke, so viel man hat, rollt sie zusammen, schmiert eine Schüssel mit Krebsbutter aus, gibt die gefüllten Eierslecke darauf, quirlt süßen Rahm, ein paar Eier und Krebsbutter ab, gießt es darüber und läßt es in der Röhre noch ein wenig auflausen.

#### 476. Gin Amulett mit Hachis zur Nachspeise.

Man schlägt zwölf Eier in einem Hafen auf, gibt fünf bis sechs Eßlöffel voll Schmetten barauf, das gehörige Salz, ein wenig Pfeffer, quirlt alles zusammen gut ab, macht hernach von übriggebliebenem Braten oder Geflügel ein feines Hachis nach Nr. 551, gibt ein wenig (wenn man es hat) Citronensaft, nebst ein paar Löffel voll guter Jus-Suppe barauf, und läßt das

Hachis ein wenig aufkochen. Sobann nimmt man eine flache Amulettpfanne, gibt ein Stück Schmalz barein, läßt dieses recht heiß werden, schüttet die abgequirlten Eier darein, läßt sie in der ganzen Pfanne auseinander rinnen, und scharret es öfter auf dem Boden rings herum auf. Sind die Eier alle zusammen aufgezgangen, so gibt man auf die Hälfte des Amuletts das Hachis daz rauf, schlägt die andere Hälfte darüber, gibt es auf die Schüssel und so zur Tafel.

#### 477. Gierflede mit Sachis.

Man nimmt Eierslecke nach Nro. 474. Wenn sie gebacken sind, so macht man ein feines Hachis nach Nro. 551, läßt es noch ein wenig in Butter aulaufen und gibt ein wenig Fleischsuppe und Citronensaft dazu. Hat dieses zusammen ein wenig verkocht, so gibt man drei dis vier Eierdotter darein, rührt es gut damit ab, und füllet auf jeden Eiersleck einen Löffel voll von diesem Hachis, streicht es auseinander, rollet den Eiersleck zusammen und legt ihn auf eine mit Butter beschmierte Schüssel, gibt ein gutes dünnes Beschamell nach Nro. 252 darein, oder man quirlt, in Ermansgelung dessen, vier Eierdotter mit einem halben Seidel Schmetten ab, gibt es darauf, läßt es eine halbe Stunde in einem heißen Ofen oder in einer Röhre stehen, dis es aufgegangen ist, und gibt es zur Tasel.

#### 478. Gefüllte Gierflede mit Gebirn.

Man weicht um zwei Kreuzer Semmeln, wovon vorher die Rinde abgelöset worden, in Milch ein, drückt sie wieder gut aus, blanchirt zwei Kalbsgehirn, häutet sie, und treibt ein Viertelpfund Butter damit ab, rührt die Semmeln darunter, schlägt vier Eier und zwei Dotter darein, treibt sie gut ab, und gibt etwas Salz und Pfesser hinzu, macht acht oder zehn Eierslecke nach Nro. 474, füllt sie mit diesem Abgerührten ein, rollt sie zusammen, schmiert eine Schüssel mit Butter, gibt sie darauf, quirlt gute Milch mit etlichen Eierdottern ab und gibt es darüber, dann läßt man es noch in der Röhre auslausen und gibt sie zur Tafel.

#### 479. Gierflecke mit Spinat.

Man kocht Spinat in Salzwasser, schwemmt ihn wieder mit kaltem Wasser ab, legt ein Stuck Butter in einen Tiegel, und

wenn der Spinat gut ausgedrückt und klein geschnitten ist, legt man ihn auch darein, stäubt ein wenig Mehl daran, gibt Salz, Pfeffer und ein wenig gute Fleischsuppe hinzu, und läßt es aufstochen. Man bereitet nach vorstehender Anweisung die Eierstecke, belegt sie mit der eben gemachten Spinatsülle, rollt sie zusammen, legt sie auf eine mit Butter bestrichene Schüssel, gießt dann einigen mit etlichen Gierdottern abgequirlten süßen Rahm darüber, und läßt es noch in der Röhre auflausen, oder gibt statt der Milch gute Fleischspeise darauf.

#### 480. Lutherische Gier mit Ochmalz.

Man schneibet eine überbratene Kalbsniere, auch ein Pries zu einem Ragout zusammen, schneibet auch Krebsschweisel oder Spargel, wenn man damit versehen ist, darunter, gibt dieses nebst etwas sein geschnittenem Petersilienkraut in einen Hafen, schlägt zwölf Eier darein, quirlt ein wenig Rahm mit Salz und Pfesser gut ab, und gibt es ebenfalls darunter. Dann legt man ein Stück Butter in eine flache Pfanne oder in einen Tiegel, schüttet das Abgequirlte darein, läßt es unter beständigem Rühren zusammen gehen, wie ein Eingerührtes, und indem es noch ganz saftig ist, gibt man es auf die Schüssel, und gießt dann ein wenig Braten-Sauce oder ein paar Löffel voll gute Jus-Suppe darüber.

#### 481. Rapaunenschmarren.

Borzüglich wählt man hierzu ein fleischiges Stück von einem übriggebliebenen Kapaun; hat man aber dieses nicht, so bratet man ein fettes Hühnlein schon saftig, löset dann alles Fleischige bavon ab und schneibet dieses recht sein mit Limonienschalen zussammen; auch schneibet man drei Kreuzersemmeln, von welchen vorher die Rinde abgelöset worden, zu ganz seinen Schnitten auf, und kocht diese in süßem Rahm zu einem dicken Semmelmus, läßt es abkühlen, rührt zwölf Loth Butter und das Mus zusammen ganz sein ab, gibt zwölf Cierdotter darauf, schlägt von acht Giern einen Schnee und rührt ihn nebst einer Hand voll klein gestoßener Mandeln, etwas Salz, und dem sein geschnittenen Fleisch dars unter; man gibt auch Zucker nach Gutdünken dazu, denn es darf eben nicht süß werden, sondern nur Zuckergeschmack haben. Dann setzt man eine Raine oder eine Casserolle mit einem Stück Butter

auf, gibt bas Gerührte barein, bectt es ju, läßt es anraumeln, rührt es auf und zerstößt es, bamit es einem gewöhnlichen Schmar= ren gleich werbe, gang fein; biesen Schmarren gibt man fobann auf die Schuffel, und bebeckt ihn rings herum mit Schmanken= raumeln, welche auf folgenbe Urt gemacht werben: Man macht ein gang bunnes Rinbomus mit einem Stud Butter, beftreicht eine flache, gut glafirte Raine mit Butter, ftellt fie auf eine ftarte Glut, gibt ein paar Löffel voll von biefem Kindomus barein, nur baß es fich auf bem gangen Boben bunn verbreitet, und lagt bie= ses rings herum zu schönen lichtbraunen Raumeln anlegen, scharrt es sobann studweise mit einem Rubelschäuferl auf, und rollt bie Stude gleich, ba fie noch warm find, wie ein Rohr zusammen, bestreicht sobann, wie oben gesagt worden, die Raine wieber, und verfährt abermals fo, bis man Raumeln genug hat. Zubereitung biefer Raumeln geschieht von Manchen auch auf einem Cafferolbectel.

#### 482. Fledenschmarren.

Man macht von drei Eiern einen Nudelteig, schneidet kleine viereckige Flecke daraus, kocht sie in siedendem Wasser, und schwemmt sie wieder mit kalkem Wasser ab. Hat man übriggebliebenen guten Kalbsbraten, so schneidet man ihn nebst Limonienschalen sein zussammen, rührt ein Mäßel saueren Rahm mit sechs Eiern und zwei Dottern ab, gibt dann den Braten und die Flecke darein, kocht es wie den Schmarren nach Nro. 481 auf der Glut, und wenn derselbe abgetrocknet ist, richtet man ihn zur Tafel an.

#### 483. Lungenfchmarren.

Man macht ein Beschamell nach Nro. 555, rührt dieses mit acht Eidotter ab, schlägt das Weiße zu Schnee, rührt es ebensfalls darunter, und schneidet eine Kalbslunge ohne Herz mit einem Viertelpfund Weinbeeren und Zibeben, wenn erstere vorher gebrüht und beide letzteren gewaschen sind, ganz sein zusammen, rührt es unter das Beschamell, setzt eine Raine mit Butter auf, macht dann einen Schmarren, wie oben gemeldet, und gibt ihn, wenn er sein genug ist, zur Tasel.

#### 484. Chintenfleden, gang orbinar.

Man macht von zwei Eiern und von Mehl einen festen Teig, bereitet davon Flecken und kocht diese in einer halben Maß guter Milch ein. Wenn diese darin gut aufgekocht, so gibt man es in eine Schüssel, läßt es kalt werden und treibt dann vier Loth Butzter ab, gibt vier Eierdotter darein, dann die abgekühlten Fleckel nebst einem halben Pfund sein gehackten Schinken, ein wenig Salz, bestreicht dann ein Rainel oder eine dazu passende Blechschüssel mit Butter aus, gibt das Abgerührte darein und läßt es eine halbe Stunde in einem nicht zu heißen Osen oder in einer Röhre backen, und gibt es sammt der Schüssel oder dem Rainel, worin sie gebacken, zur Tasel.

#### 485. Nierenschmarren.

Man weicht drei Kreuzer=Semmeln, von welchen die Rinde abgelöst wird, in Milch ein, drückt sie aus und trocknet sie auf dem Feuer in einer Pfanne, treibt sodann die Semmeln mit einem halben Pfund Butter ab, schlägt acht ganze Eier eins nach dem andern darein, nimmt eine oder zwei übriggebliebene Kalbsnieren, schneidet diese fein mit Limonienschalen, und rührt sie nebst vier Eplössel saueren Rahm darunter, salzet es und bereitet davon einen Schmarren wie die vorgemeldeten.

#### 486. Nagoutsemmeln.

Man reibt von Semmeln die Rinde so viel man braucht, schneibet von oben eine Scheibe ab und höhlet das Weiche von der ganzen Semmel so gut als möglich heraus, bäckt die ausgehöhlten Semmeln sammt der Scheibe schön gelb aus dem Schmalze, schneis det ein ganz klein gewürfeltes Ragout nach Nro. 552 von Pries und Euter, dünstet es in Butter, stäudt ein wenig Mehl darein, gibt auch ein wenig Fleischsuppe und Limoniensaft dazu, fricassirt es mit etlichen Gierdottern, gibt Salz darauf und füllt die auszgehöhlten Semmeln damit aus, deckt sie wieder zu und legt sie alle in eine Raine, gibt sodann saueren Rahm und sehr wenig Fleischzsuppe hinein, läßt sie darin auskochen und wenn sie kurz eingekocht sind, richtet man sie zur Tasel an.

#### 487. Rrebejemmeln.

Man bereitet die Semmeln auf eben die Art, wie in Aro. 486, macht ein Ragout von Krebsschweifeln, gibt ein wenig Krebsschöttel, klein geschnittenen Spargel oder Karsiol barunter, läßt dieses in Krebsbutter anlausen, gießt ein wenig süßen Rahm dazu, und schlägt etliche Eierdotter barein, rührt es gut untereinander, füllt damit die gebackenen Semmeln, gibt sie sodann in einen Tiegel, gießt ein Mäßel süßen Rahm, mit ein wenig Zucker und Krebsbutter aufgesotten, darauf, und läßt es damit aufkochen. Wenn es kurz eingekocht ist, richtet man es auf die Schüssel, und gibt es zur Tasel.

#### 488. Beichfelfemmeln.

Man bereitet die Semmeln wieder auf die vorige Art, so viel man braucht, nimmt frische oder dürre Weichseln, übersiedet lettere, und löset die Kerne davon aus, schneidet das Uebrige mit ein paar Limonienschalen recht sein zusammen, gibt ein wenig in Butter geröstete Semmeln und Zucker, wie auch ein wenig Wein darein, tocht es zusammen auf, und füllt die Semmeln damit ein, gibt sie wieder in einen Tiegel, gießt Wein mit Zucker, und auch die Brühe der Weichseln dazu, läßt es damit kurz aufkochen, und richtet es an. Auf diese Art kann man die Semmeln auch von gedörrten Zwetschgen machen; auch kann man die Semmeln, wenn sie angerichtet sind, mit Eierschnee überziehen, dick mit Zucker bestreuen, und sie nochmals in die Röhre setzen, damit sie eine Glace bekommen.

#### 489. Sagebuttenfemmeln.

Man reibt von den Semmeln die Ninde ab, schneidet sie nach der Länge mitten von einander, macht sodann nach der Onere einen Messerväcken tiese Einschnitte, die man nach schmalen Zwischenräumen fortsetzt. Man hebt demnach immer den zweiten dieser geschnittenen Streisen oder Zwischenräume mit dem Messer heraus, damit zwischen den stehen bleibenden eine längliche Höh-lung oder Kerbe entstehet, und diese Kerbe werden hernach mit durchgeschlagenen Hagebutten, welche vorher nach Geschmack mit Zucker und etwas seinem Gewürze abgerührt worden sind, einge-

füllt, in abgeschlagenen Giern umgekehrt, in Schmalz gebacken, auf eine Schüssel gegeben, und noch einmal mit ein wenig Wein und Zucker aufgekocht.

#### 490, Befüllte Gemmeln mit Chaubeau.

Man nimmt eine ober mehrere große Semmeln, reibt bie Rinde ab, macht hierauf mit einem Meffer unten und oben ber Lange und ber Quere nach Ginschnitte, in Form fleiner Burfel, auf ber Flache, ohne jedoch burchzuschneiben, sticht bann in Orb= nung immer einen Burfel aus, und lagt ben folgenden fteben, jedoch so, daß diese Abwechslung der vollen und ausgehöhlten Burfel nach allen Seiten ftatt habe, und bas Bange bie Form eines Schachbrettes barftelle. Die auf biese Art zugerichteten Semmeln backt man sobann im Schmalz, und fteckt in jebe Deffnung ober in jeden hohlen Bürfel eingesottene Beichseln ober Ribeseln (Johannisbeersaft) hinein, ftectt wieber etwas von bem Musge= ftochenen barauf, gibt bie Semmeln in einen Tiegel, läßt fie in Wein und Buder gang furz auftochen, gibt einen Bein-Chaubeau nach Nro. 743 barüber, überstreut sie wieber mit Zucker, stellt fie noch ein wenig in die Rohre, und gibt fie fobann gur Tafel.

#### 491. Markerapfeln.

Man macht von einem Biertelpfund Mehl und einem Stück Butter, in der Größe eines Eies, dann einen Löffel voll geftofssenen Zucker und zwei Eierdottern einen Teig, so daß man ihn auswalzen kann; man treibt ihn wie einen geschnittenen Rudelzteig aus, nimmt ein Biertelpfund sein geschnittenes Mart, eine Hand voll klein gestoßener Mandeln, zwei Both Zucker, und um drei Kreuzer Zimmet, rührt dieses mit drei Eierdottern ab, übersstreicht den ausgewalzten Fleck mit Eierklar, legt hin und wieder einen Kaffeelöffel voll von dem Abgerührten darauf, schlägt die andere Halfe Teig darüber, und rädelt mit dem Krapfenrädchen kleine Krapseln ab, schmiert eine Schussel mit Butter aus, gibt die Krapseln darein, siedet ein Mäßel süßen Rahm, und gibt ihn siedend darauf; man überstrent sie nochmals mit Zucker, stellt sie noch ein wenig in die Röhre, und läßt sie von oben zur Farbe kommen.

#### 492. Brat-Lebeuchen.

Man nimmt abgetochtes mageres Rindfleisch, und schneibet dieses recht sein, wie ein Pulver, zusammen. Beträgt das Rindssleisch ein Psund so rührt man acht Eierdotter darein, vier Loth Zucker, von einer Citrone die Schale, sein geschnitten, ein Loth Bewürznägel, und um drei Kreuzer Zimmet. Wenn alles dieses gut abgerührt ist, so schmiert man ein Backblech mit Butter, streicht von diesem Abgerührten einen guten Wesserrücken diet auf, steckt hin und wieder einen ganzen Mandelkern darauf, und bäckt es in der Köhre oder im Backosen. Wenn es gut gebacken, so hebt man es gleich mit dem Wesser auf, und schneidet es in der Form der echten Lebkuchen, richtet es auf die Schüssel, und gibt es, mit Zucker bestrent, zur Tasel.

#### 493. Gebadene Lungenfrapfeln, aus Bierteig.

Man macht Gierflecken nach Nro. 474 recht fein, so viel man braucht, und schneibet eine abgefochte Kalbelunge recht fein mit ein wenig Citronenschalen und grüner Beterfilie. Dann läft man fie mit wenig Semmelbrofeln in Butter anlaufen, gibt febr wenig Fleischsuppe barauf, läßt es gut verkochen, und nimmt es vom Tener; hernach gibt man brei bis vier Gierbotter barein, sticht mit einem Bierglas ober Ausstecher von den Gierflecken lauter gleich runde Fleckchen aus, gibt auf ein folches rundes Fleckchen einen Löffel voll von bem Lungenmus, und legt wieder einen gleich runden Gleck barüber. Bernach macht man einen Teig, nimmt auf vier Loth Mehl ein wenig Bier, ungefähr ein Weinglas voll, läßt biefes beiß werben, gibt ein Studchen Schmalz barein, und macht damit das Mehl an, schlägt dann von zwei Gierweiß einen Schnee, und gibt ihn auch barunter. Ift es ein Jehr bunner Teig, so kehrt man jedes Gierbeckehen barin um, backt es unter beständigem Schütteln aus bem Schmalz, und gibt es zur Tafel.

#### 494. Lungenfrapfeln.

Man macht einen ganz ordinären geschnittenen Nudelteig, jes boch etwas weicher, und walzet diesen so dünn als möglich aus; sodann nimmt man eine überbrühte Kalbslunge, schneidet diese

mit dem Wiegemesser nebst etwas Zwiedel und grüner Petersilie auf das seinste, röstet Semmelbröseln in Butter, gibt die geschnitztene Lunge schnell darein, und läßt beides noch ein wenig anslausen, bestreicht sonach eine Seite von dem Fleck mit Eierklar, gibt hin und wieder einen Löffel voll von der Lunge darauf, schlägt den Teig wieder darüber, und rädelt mit dem Krapsenzädehen kleine Krapseln ab, welche man in siedendem Wasser, einem weichen Ei gleich, austochen läßt, mit dem Schaumlössel heraus nimmt, und auf eine mit Butter bestrichene Schüssel legt. Man salzet sie nun, gibt ein wenig Fleischsuppe darauf, und schmalzet sie mit Butter= und Semmel=Bröseln ab.

#### 495. Gebacene Maurachen von der Lunge.

Man schneidet eine halbe Ralbelunge, einige frische Maura= chen, ein Biertelpfund Weinbeeren und Zibeben zusammen, nimmt um zwei Kreuzer fein geriebene Semmeln barunter, treibt biefe mit einem Stud Butter, brei gangen Giern und zwei Dottern ab, und gibt auch bas Gerührte, nebst ein wenig Bucker barunter; bann nimmt man Abschnitzeln von Butter = ober murbem Teige, mischt ihn noch ein wenig mit Mehl burch, macht gang fleine lang= liche Flecken bavon, wickelt vorn um die Spite eines Rochlöffel= ftiels ein Fledel Teig, und bilbet oben an bem Teig, welcher ben Stiel bes Schwammes vorstellen foll, von bem Abgerührten ben Ropf eines förmigen Maurachen, taucht ihn von vorn in Gierklar, und beftreut ihn mit Semmelbrofeln, schiebt ihn sobann von bem Löffel ab, formirt bie übrigen auf gleiche Urt, backt fie ichon reich aus dem Schmalze, und gibt fie auf die Schüffel. Wenn man fie trocken geben will, werben fie mit Bucker bestreut, ober es wirb ein Bein-Chaubeau nach Mro. 743 barüber gegeben.

#### Iwölfte Abtheilung.

# Von den Fischen, Fröschen, Schnecken und Schildfröten.

#### 496. Rarpfen in einer bohmischen Gauce.

Man nimmt einen Karpfen, so groß man ihn braucht, macht benfelben auf, nimmt bas Gingeweibe heraus, und sucht behutsam bie Galle bavon abzulofen; bann nimmt man bas Blut heraus, gibt folches auf ein Tropfen Beinessig, schneibet ben Karpfen in Stude nach Belieben, falget ibn, fest in einer Pfanne ober in einer Cafferolle halb Effig und halb Bier auf bas Feuer, und gibt etliche geschnittene Zwiebeln, Limonienschalen, etliche Stude Betersilienwurzeln und fein geschnittenen Gellerie bazu. Wenn biefes gut zusammen aufgekocht, gibt man bie Karpfenstücke sammt ben Baufcheln ober bem Gingeweibe nebft einem Stud Butter barein, und läßt nun alles gut und langfam auftochen. Wenn ce beliebt, tann man auch etwas Sausbrobrinde bamit auftochen laffen. bem Anrichten gibt man bas Blut nebst einem Studen Buder bazu, läßt ce noch ein wenig bamit auftochen, und richtet sobanu ben Karpfen sammt ben Wurzeln zur Tafel an. Wem biese Sauce nicht bidlich genug ift, ber tann mit einem Studchen Buder, eine Ruß groß, mit Schmalz und einem Löffel voll Micht eine braune Einbrenn machen, und foldes barin vertochen laffen.

#### 497. Rarpfen, mit Blut gedünftet.

Man macht den Karpfen auf, wie vorher gemeldet, damit man das Blut rein bekomme, schuppet ihn, und schneidet denselben in Stücke, wie man ihn braucht; man kann das Eingeweide, wenn die Galle davon abgelöset ist, auch dabei lassen, bestreut den Karpfen mit ein wenig Salz, gibt in einen Tiegel ein Stück Butter, und ein wenig geschnittene Zwiebel auf den Boden, den Rarpfen barauf, ein wenig Weinessig, Pfesser, etliche Gewürznägel, Limonienschalen und Lorbeerblätter barein, läßt bann ben Karpfen mit dieser Zuthat bünsten, wendet die Stücke einmal um, und wenn man glaubt, daß sie bald ausgedünstet sind, so gibt man ein wenig Erbsensud, darauf, macht mit einem Stück Schmalz, einem Stücke Zucker und einem Löffel voll Mehl eine braune Einsbrenn, gibt es darein, läßt es noch ein wenig damit aufkochen, gibt vor dem Anrichten das Blut von dem Karpfen darauf, läßt es noch einmal damit aufwallen, richtet den Fisch auf die Schüssel, und die Sauce darüber an.

#### 498. Farcirten und gebratenen Karpfen.

Man schuppt bazu einen schönen Karpfen, schneibet ihn am Bauche auf, nimmt bas Gingeweibe heraus, und zieht ihm bann bie haut auf beiben Seiten vom Ropfe bis jum Schweife ab; babei läßt man aber ben Ropf und ben Schweif an ber mittleren Grate hangen, bas Fleischige lofet man alles bavon ab, und schneibet es recht fein mit etwas Zwiebeln, Limonienschalen, etlichen Sarbellen, und um einen Rrenger abgeschälte, in Dilch einge= weichte Semmel auch barunter, ftogt biefes alles in einem Morfer mit einem Stude Butter, macht auch ein Gingerührtes von brei ober vier Giern, ftogt es auch barunter, gibt Galg und Pfeffer barauf, und legt von ber Farce ein paar Finger bick auf eine mit Butter ausgeschmierte Bratraine, sodann die Graten fammt bem Ropfe und Schweif ordentlich barauf, formirt bann auch auf ber Höhe mit ber Farce ben Karpfen wieder, wie er vordem war, und mobelt mit einem kleinen Löffel in die Farce schuppenähnliche Gin= schnitte. Ift ber Karpfen ein Milchner, so tocht man bie Milch in Butter, Limoniensaft, Salz und Pfeffer auf, und gibt fie auch wieder in die Mitte hinein; überftreicht sobann den Karpfen mit aufgeklopften Giern, gibt Butter und ein wenig Effig auf ben Boben ber Bratraine, und läßt ben Karpfen in ber Röhre braten; sobann macht man eine Rahmfauce nach Rr. 123, ober eine Garbellenfauce nach Dr. 126, und legt ben Karpfen in einer schicklichen Ordnung barauf.

#### 499. Gine andere Gattung gefüllten Karpfen.

Man nimmt einen guten Karpfen, der ein Rogner sehn muß, schuppet ihn, und macht ihn auf, nimmt das Eingeweibe heraus,

und toset die Galle behutsam ab. Den Rogen überkocht man in einem Salzwasser mit Essig. Indessen weicht man drei abgerins dete Kreuzersemmeln in Milch ein. Sind sie weich, so drücket man sie aus, treibt ein Biertelpfund Butter ab, thut die geweichten Semmeln darunter, auch den abgekochten und klein zerdrückten Rogen dazu, schlägt fünf die sechs Gierdotter darein, gibt sein gesichnittene grüne Petersilie, Salz und Pfesser dazu, füllt mit diesem Abgerührten den Bauch des Karpsens ein, nähet ihn zusammen, salzet den Fisch, bestreicht ihn mit Butter, und bratet ihn in einer Bratpsanne. Zuletzt streut man klein gehackte Sardellen darauf, macht eine Kräutersauce nach Nr. 116 darunter, und gibt ihn dann zur Tasel.

#### 500. Karpfen ober andere Subfifche à la Portugefa.

Wan schneibet die Fische, es mögen Karpfen, Hechte, Schleyen ober Rutten seyn, in gehörige Stücke, nachdem sie abgeschuppet sind, salzet sie gut, spritzet ein wenig Weinessig darüber, und läßt sie ein wenig stehen. Hernach setzt man eine Pfanne ober eine Casserolle mit rothem Wein und ein wenig Wasser auf, gibt etzliche geschnittene Zwiebeln darein, ein wenig Lorbeer, ganze Gezwürznägeln, ganzen Pfeffer und Citronenschalen. Wenn dieses zussammen kocht, gibt man die Fische dazu, und läßt sie darin weich kochen; dann legt man die Fische auf die Schüssel. In den Sudlegt man ein Stück Zucker auf Eitronen abgerieben, ein Stücken Butter, mit einem Eßlössel voll Mehl vermengt, läßt es zusammen kurz einkochen, passirt es durch ein Sieb auf den Fisch, und gibt es zur Tasel.

#### 501. Ginen Karpfen blan abzufieben.

Man öffnet den Karpfen, ohne ihn abzuschuppen, oder das Schleimige viel davon abzustreisen, schneidet ihn in Stücke, und schüttet ein wenig guten Weinessig darüber, setzt in einer flachen, messingenen oder kupfernen Pfanne Wasser mit Salz auf, gibt den Karpfen, wenn dasselbe siedet, stückweise darein, und gießt auch den Essig vom Karpfen dazu. Wenn die Stücke ausgesotten sind, stellet man es von dem Feuer, und läßt es in dem Sude stehen, bis es ein wenig abgekühlt ist. Hierauf nimmt man die Stücke heraus, gießt wieder frischen Essig darüber, und gibt sie zur Tas

fel. In den Sud kann man auch Zwiebeln und ganzen Pfeffer geben. Will man ihn kalt effen, so gibt man den Sud gesulzet darüber.

### 502. Ginen Rarpfen, oder jeden andern Fisch zu backen.

Man schuppet und putet den Karpfen, wie nach Nr. 496, zerschneidet ihn zu gehörigen Stücken, salzet ihn gut ein, läßt ihn eine Weile im Salze liegen, kehrt dann jedes Stück im Mehl um, taucht es geschwind in frisches Wasser, und bestreut es wieder gut mit seinen Semmelbröseln. Wenn man nun mit allen Stücken sertig ist, so backt man sie schön resch aus dem Schmalze, (welches beim Fischbacken immer ganz heiß sehn muß; denn ist es nicht heiß genug, so werden sie sett, und nicht resch) und gibt sodann den Fisch, mit grüner Petersilie bestreut, warm zur Tafel. Auf diese Art werden alle Gattungen Fische zum Backen zubereitet.

#### 503. Goleben in Blut zu dunften.

Man nimmt eine lebendige Schlene, sucht eben so, wie beim Karpfen nach Mr. 496, das Blut davon zu bekommen, schneidet sie in Stücke, salzet sie, gibt in einen Tiegel ein Stück Butter nebst etlichen halben Zwiedeln, mit Gewürznägeln besteckt, kleine Limonienschalen und Sellerie, legt die Schlene darauf, und läßt sie zugedeckt gut dünsten. Wenn man sie umkehrt, stäudt man ein wenig Wehl darauf, und schüttet ein wenig Erbsensud und Weinessig dazu. Vor dem Anrichten gibt man auch das Blut darein, läßt es noch einen Sud thun, nimmt die Gewürznägeln heraus, und gibt mit den Zwiedeln und mit Sellerie die Sauce darüber. Die Fische, welche im Blut gedünstet werden, muß man nie abwaschen, und stets darauf sehen, daß man die Galle beim Aufmachen nicht zerdrücke.

#### 504. Ginen Secht in Fricaffee.

Man schuppet und putzet den Hecht sauber, macht ihn auf, wäscht ihn aus, nimmt von der Leber die Galle behutsam ab, (benn außer der Leber ist von dem Hechte das Eingeweide nicht zu gebrauchen), salzet ihn ein, läßt ihn eine Weile im Salze liesgen, und siedet ihn dann in halb Weinessig und halb Wasser mit

etwas Zwiebeln und Lorbeerblätter ab. Indessen bereitet man eine gute Fricasseebrühe nach Nro. 112, wozu aber statt der Fleischsuppe an Fasttagen klarer Erbsensud, oder noch besser, wenn man es hat, eine weiße Fisch=Jus=Suppe nach Nro. 73 genommen wer= den kann, richtet den Fisch auf die Schüssel, und gibt die Fricassee darüber. Waller= oder andere Fische fricassirt man auf die näm= liche Art.

#### 505. Abgefottenen Becht mit Rreen.

Wenn der Hecht geschuppet und gewaschen ist, wird derselbe ganz, oder in Stücke geschnitten, gut gesalzen, und in gutem Weinsessig mit Zwiebeln, Pfeffer und Lorbeerblättern abgesotten. Sosbald er ausgesotten ist, kommt er vom Sud geschwind auf die Schüssel, und dann wird ein aufgeriebener Kreen darüber gestreut; von dem heißen Sud aber, worin der Fisch gesotten, ein wenig auf die Schüssel gegossen. Der Hecht bleibt hierauf eine Zeitlang zugedeckt stehen, und wird sodann zur Tafel gegeben.

#### 506. Gedünfteten Secht mit Gardellen.

Der Hecht wird geschuppt und geputzt, wie die vorigen, sos dann ganz, oder in Stücke geschnitten, mit Salz und Pfeffer in einen Tiegel gegeben, und mit einem Stücke Butter, mit klein gesichnittenen Zwiebeln, Schalotten und Limonienschalen gut gedünstet. Ehe er ganz ausgekocht hat, kommen auch etliche klein geschnittene Sardellen mit Petersilienkraut und ein wenig Limoniensaft darauf, und mit dieser ganzen Sauce wird dann der Hecht angerichtet. Auch kann man ihn, in Stücke geschnitten, mit Butter, Sardellen und Limonienschnitten braten.

#### 507. Ginen fricaffirten falten Becht.

Man schuppet den Hecht, nimmt ihn aus, wäscht ihn rein, schneibet davon Stücke nach beliebiger Größe, gibt sie in eine Raine oder Casserolle, ein Stück Butter und den Saft einer Citrone dazu, salzet es, und läßt es zugedeckt gehörig weich koschen. Ist der Fisch ausgekocht, so rührt man sechs oder acht Gierdotter mit etlichen Tropfen frischen Wassers und den Saft einer Citrone gut ab, gibt es auf den Hecht, und rühret es ein paar Mal um, dis es ganz dick wird. Hernach richtet man den

Hecht auf die Schüssel, die Sauce barüber, und läßt ihn abkühlen, ehe man ihn zur Tafel gibt.

#### 508. Ginen Secht zu braten.

Wenn der Hecht geputt und gut eingesalzen ist, so thut man am besten, ihn ganz zu braten. Man steckt ihn der Länge nach an den Spieß, und bratet ihn ganz langsam beim Feuer, bestreicht ihn öfter mit Butter, und betropft ihn immer mit Limoniensast; indessen nimmt man aber die Leber davon, bestreicht sie mit Butter, und bratet sie auf beiden Seiten auf dem Roste in Sast. Wenn der Hecht ausgebraten ist, legt man ihn auf die Schüssel, steckt ihm die Leber in das Maul, begießt ihn nochmals mit Butter, und gibt ihn zur Tasel.

#### 509. Male zu braten.

Mit dem Aalfische muß auf folgende Art verfahren werden. Man schlägt ihm einen Ragel durch ben Ropf, schneibet ihm hernach an dem Ropfe die Haut rings herum ab, fängt sodann an, diese vom Fleische abzulosen, bis man sie mit beiben Sanben faffen kann, taucht die Bande in bas Galz, faffet die Saut gut, und zieht fie über den ganzen Tisch rudwarts bis an ben Schweif ab, wo sie ebenfalls wieder rings herum abgeschnitten werden Den Fisch schneibet man in so viele Stude, als man will, falzet ihn ein, und wenn er eine Beile im Galze gelegen, so steckt man ihn, Stuck für Stuck, an ben Spieß, und zwischen jedem Stuck allezeit wieder ein Schnitzel von einer Limonie; man bratet ihn schön in Saft, betropft ihn mit Butter und bestreuet ihn mit feinen Semmelbröseln. Beim Anrichten gibt man noch Limoniensaft und heiße Butter barüber, und schieft ihn so zur Wenn man will, kann man jebes Stud mit grüner Sal-Tafel. bei burchziehen.

#### .510. Afchen (Mefche) ju braten.

Man wählt hierzu schöne und große Aschen, schuppet sie nicht, sondern schneidet sie nur unter dem Bauche auf, und nimmt das Innere heraus, wovon auch nichts zu gebrauchen ist, als etwa der Magen. Nachdem der Fisch ausgenommen und geputt ist, salzet man ihn von innen und aussen gut, schneidet Zwiebeln,

Limonienschalen und grüne Peterstlie ganz klein, steckt dieses in ben Fisch nebst einem Stück Butter, bestreicht ihn aber von außen mit Schmalz und bratet ihn auf beiben Seiten schön auf dem Roste, wendet ihn öfter um, und schmiert ihn allezeit wieder, gibt ihn sodann auf die Schüssel, und nebst Essig ober einer kalten Sauce nach Nro. 138, kalt auf die Tasel.

#### 511. Afchen auf eine andere Art ju braten.

Diese Aschupt und ausgenommen, gut eingesalzen, und die sein gesichnittenen Kräuter, wie vorhin gemeldet, hinzugethan; dann wird ein Bogen Schreibpapier dick mit Butter bestrichen, die Aschen auf den halben Bogen gelegt, und die andere Hälfte des Bogens darüber geschlagen, das Papier rings herum zusammen gedrückt, dann auf einen Rost gelegt und auf beiden Seiten schön gebraten. Bei dem Anrichten wird noch ein wenig von diesen klein gehackten Kräutern in Butter und Limoniensaft aufgekocht und über die Fische gegeben.

#### 512. Male blau zu fieben.

Man nimmt den Nal, und schlägt ihn mit 'einem Hammer ober mit einem Stücke Holz start vor den Kopf, bis er todt ist; dann macht man ihn auf, wäscht ihn gut aus, und bespritt ihn mit Weinessig. Dann wird Weinessig mit einem Stückhen Butster, etlichen Lorbeerblättern, ganzen Nägerln, Salz und Pfesser aufgesetzt. Wenn dieses tocht, gibt man den Aal mit der Haut hinein, deckt ihn gut zu, läßt ihn bis er ganz ausgesotten ist tochen, und gibt ihn mit ein wenig frischem Weinessig, und mit grüner Petersilie geziert, zur Tasel.

#### 513. Aale auf eine andere Art zu braten.

Nachdem man den Aal getödtet hat, schlägt man durch den Kopf desselben einen Nagel, nagelt ihn an einen Tisch, und schneidet rings herum am Kopfe die Haut ab, zieht die Haut von dem ganzen Aal ab, und hält ihn noch auf beiden Seiten über glühende Kohlen, dis man auch mit einem Tuche das noch daran befindliche Häutchen abziehen kann, salzet und spickt ihn ganz von oben mit Salbeiblättern, und inzwischen mit Speck;

bann rollt man ihn in der Runde zusammen, schneidet den Kopf ab, und legt den Aal auf eine blecherne Schüssel oder auf einen Casseroldeckel, übergießt ihn mit Butter, und gibt ihn in eine Röhre oder in einen Backosen, bratet ihn, und betropft ihn wähzend des Bratens öfter mit Butter und Citronensaft. Wenn er gebraten ist, so kann man ihn nach Belieben mit guter Glack überstreichen, oder mit Semmelbröseln bestreuen, und ihm noch eine Farbe geben. Man legt ihn ganz auf die Schüssel, gibt eine Sardellensauce nach Nro. 126 darüber, und so zur Tasel.

# 514. Afchen abzusieden, besgleichen auch Hechte und Schlenen.

Man macht die Fische auf, und salzet sie; siedet sie sodann in bloßem Salzwasser mit einer ganzen Zwiebel, und einem Büschel ganzen Petersilienkraut ab. Wenn die Fische ganz ausgesotten sind, welches am besten zu bemerken ist, wenn die Augen heraussfallen, so richtet man sie auf die Schüssel oder auf die Assiete, gibt recht sein geschnittenes Petersilienkraut darüber, und kalten Essig und Del dazu.

#### 515. Forellen blau abzusieden.

Die Forellen, welche man absieden will, mussen nicht eher aus dem Wasser kommen, als dis man sie braucht. Man schlägt sie auf den Kopf, schlitzet ihnen schnell den Bauch auf, nimmt das Innere heraus, schweift den Fisch aus, damit das Blut heraus komme, spritzt sogleich guten Weinessig darauf, setzt Wasser mit Salz auf, und wenn es siedet, gibt man den Fisch sammt dem Essig hinein, und läßt ihn darin aussieden. Beim Unrichten gibt man wieder frischen Weinessig darüber, deckt die Forellen zu, und gibt sie nach Belieben, kalt oder warm, zur Tafel. Will man sie kalt geben, so muß man sie in dem Sude abkühlen lassen. Auf diese Art bleiben sie schön blau.

#### 516. Labberdan ju fochen.

Den Labberdan, der gemeiniglich nicht anders als gefalzen hier zu bekommen ist, wässert man einige Male mit frischem Wasser ab, damit er die meiste Schärfe verliere; setzt ihn sodann in einer Pfanne halb mit Essig, und halb mit Wasser auf, gibt

Zwiebeln, Lorbeeren, ganzen Pfeffer und Coriander dazu, läßt ihn in diesem Sude auskochen, macht eine Sauce mit einem Stücke Butter, einem Löffel voll schönes Mehl, drei Eierdottern, vier Eßlöffel voll saueren Rahm, und ein wenig von diesem Sude, worin das Fleisch gesotten worden; nimmt ferner eine ganze Zwiebel, ein wenig sein geschnittenes Petersilienkraut dazu, und kocht dieses alles zusammen auf der Glut zu einer Sauce ab, richtet den Labberdan auf die Schüssel, und gibt die Sauce darüber.

#### 517. Ginen frifden Lache gu tochen.

Man schneibet ben Lachs zu bunnen Schnitzen auf, legt ihn in frisches Wasser, und läßt ihn eine Weile liegen. Hernach wird in eine Casserolle kaltes Wasser mit ein wenig Salz aufgesetzt, etliche Zwiebeln und eine Hand voll Coriander dazu gegeben. Man gibt den Lachs darein, läßt ihn eine Weile kochen, bis er auszgekocht ist. Dann gibt man ihn auf eine Schüssel, gibt Citronenssaft und ein wenig Semmelbröseln dazu, brennt Butter darüber, und schickt ihn zur Tafel. Will man ihn kalt geben, so läßt man ihn ungeschmalzen, und gibt guten Weinessig, Provencer-Oel und Kapern dazu.

#### 518. Saufen ju braten.

Ist es frischer Hausen, und das Mittelstück ein paar Finger dick, so spaltet man es ungefähr Finger dick, salzet es gut ein, bestreicht es auf beiden Seiten mit Butter, und bratet es auf dem Roste. Che es ganz ausgebraten ist, betropft man es noch mit Butter, und bestreuet es mit seinen Semmelbröseln, bratet es alsdann gut aus, wendet es noch ein paar Mal um, legt es auf die Schüssel, tropst Limoniensaft darauf, und gibt es zur Tafel.

#### 519. Saufen zu braten mit einer Sauce.

Die Stücke, die hierzu etwas dicker seyn können, salzet man, und gibt ein Stück Butter mit sein geschnittenen Zwiebeln in einen Tiegel, legt den Hausen darauf, und bratet ihn in dem Tiegel unzugedeckt auf beiden Seiten ganz bräunlich, macht sos dann eine sauere Rahmsauce nach Nro. 123, mit oder ohne Kapern,

wie es beliebt, gibt fie barauf, läßt ben Hausen noch ein wenig damit aufkochen, und gibt ihn zur Tafel.

#### 520. Geräucherten Saufen.

Man legt einen geräucherten Hausen in lauliches Wasser, bis er aufgeweicht ist, und sich die Haut bavon abziehen läßt. Man macht alsbann eine Buttersauce nach Nro. 122, wozu man statt Fleischsuppe eine weiße Fischsuppe ober hellen Erbsensub nehmen kann, gibt den Erbsensud darein, läßt ihn noch eine Weise darin auftochen, und gibt ihn zur Tafel. Auf gleiche Art kann man auch andere geräucherte Fische geben.

#### 321. Forellen, abgesotten und gespickt.

Nachdem die Forellen nach Nro. 515 schön blau abgesotten sind, spickt man sie ordentlich mit geschnittenen Krebsschweiseln, und macht eine ganz dünne Limoniensauce nach Nro. 121, gibt die Forellen darein, läßt sie ein wenig auskochen, und richtet sie zur Tafel an.

#### 522. Renger ober Geefisch ju baden.

Man schuppet die Renger ab, schneidet sie auf, salzet sie gut ein, wendet sie in Mehl um, taucht sie in Wasser ein, wendet sie in aufgeriebenen Semmmelbröseln und Parmesankäse um, backt sie rasch aus dem Schmalze, gibt sie zur Tafel, und eine kalte Sauce nach Nro. 138 dazu.

#### 523. Ginen Stockfisch gut zu maffern.

Man nimmt guten weißen Stockfisch (ein Flachsisch ist der beste), stößt ihn des Tages öfter in kaltes Wasser, und legt ihn wieder auf ein steinernes Pflaster. Hernach klopft man ihn auf einem Amboß mit einem Eisenhammer, dis er anfängt, blättrich zu werden, macht eine scharse Buchenlauge, gibt, wenn sie rein ist, den Stocksisch darein, läßt ihn einige Stunden darin liegen, legt ihn dann in ein frisches Wasser, welches aber nicht zu kalt seyn dars, gibt des Tages drei dis vier Mal frisches Wasser darauf, und fährt zwei oder drei Tage auf solche Art damit sort; so wird er hübsch weiß seyn, und aufgehen. Dann erst macht man Gesbrauch davon.

### 524. Ordinaren Stockfisch, mit Butter abgeschmalzen.

Wenn der Stocksisch gut gewässert ist, wird er in einer Pfanne mit kaltem Wasser ausgesetzt. Sobald er zu sieden anfängt, stellet man ihn vom Fener, gibt eine Hand voll Salz darein, deckt ihn zu, und läßt ihn ein wenig stehen, bestreicht sodann eine Schüssel mit Butter, belegt den Boden derselben mit gebähten Semmelsschnitten, und gibt den Stocksisch stückweise darauf; die Haut und die Gräten löset man davon aus, gibt auch zwischen jede Lage in Butter geröstete Semmelbröseln, und zuletzt ein wenig klaren Erbsensud darein; röstet dann sein geschnittene Zwiedeln in Butter lichtbraun, gibt auch Semmelbröseln dazu, schmalzet den Stockssisch damit ab, läßt ihn noch ein wenig ausstochen, und gibt ihn zur Tafel.

#### 525. Stockfisch in der Paftete mit Beschamell.

Man macht von gutem Butterteige eine Pastete nach Nro. 556, welche zuvor ausgesüttert und gebacken wird. Hernach schneis bet man sie auf, nimmt bas Jutter heraus, bereitet indessen einen abgesochten Stocksisch nach Nro. 524, und legt ihn in eine Raine, nachdem alles Häutige und Grätige davon genommen, gibt ein gutes Stück Butter dazn, ein wenig Salz und Muskatz klüthe, sodann eine Beschamellsauce, nimmt ein Stück Butter auf eine Raine, und ein paar Lössel voll schönes Mehl, läßt es anslausen, gibt eine halbe Maß guten Schmetten darauf, läßt es unter beständigem Rühren gut kochen, gibt es dann auf den Stocksisch, fricassirt ihn mit ein paar Eierdottern, und gibt ihn mit der Sauce in die Pastete, den Deckel darauf, und so zur Tasel.

#### 526. Stockfisch mit füßem Rahmereen.

Der Stockfisch wird eben so, wie der vorige, behandelt. In eine mit Butter beschmierte Schüffel legt man etliche Semmelsschnitte auf den Boden, dann wird der Stockfisch aufgerichtet, die Semmelbröseln aber dazwischen ausgelassen. Man macht hierauf mit einem Stücke Butter, einem Löffel voll Mehl, süßen Rahm und geriebenem Kreen eine bickliche Sauce, gibt diese über den

Stockfisch, schmalzet ihn mit Semmelbröseln, Butter und feinen Zwiebeln ab, wie den vorigen, läßt ihn noch ein wenig kochen, und gibt ihn zur Tafel.

#### 527. Gebadenen Stockfisch mit Rahmsauce.

Man nimmt schöne, gleiche, vierectige Stücke Stockfisch, welche weber Haut noch Gräten haben, so viel man braucht, salzet sie roh ein, und um das Wasser am besten herauszuziehen, gibt man sie auf eine Schüssel, becket sie zu, und stellet sie auf ein warmes Wasser: so zieht sich durch die Wärme das Wasser besser heraus, sodann seihet man das Wasser davon ab, wendet die Stücke in Eiern, dann in Mehl um, und backt sie in Schmalz, macht eine Sauce von einem Stück Butter, von ein wenig Mehl und sauerem Rahm, gibt auch klein geschnittene Sardellen, und ein wenig Senf darein, läßt die Sauce gut aufkochen, und gibt sie sodann über den gebackenen Stocksisch.

#### 528. Frofde ju baden.

Nachdem die Frösche gehörig geputzt und gewässert worden, schneibet man ihnen die vorderen Taten noch ab, stedt die beiden hinteren incinander, salzet sie gut ein, und läßt sie eine Weile im Salze liegen. Wenn man sie backen will, wendet man sie im Mehl um, taucht sie in aufgeklopste Eier ein, bestreut sie mit seinen Semmelbröseln, backt sie resch aus dem Schmalze, und gibt sie zur Tafel.

#### 529. Frofche in Peterfilienfauce.

Nachdem die Frösche, wie die vorigen, zubereitet sind, siebet man sie in Salzwasser ab, aber nur so, daß sie einigemale aufswallen; man macht sodann eine Sauce mit einem Stück Butter, einem Löffel voll Mehl, und einer Hand voll jungen, sein gesschnittenen Petersilienkrauts, dann ein wenig Erbsensud, gibt die Frösche darein, läßt sie noch ein wenig damit aufkochen, und gibt sie zur Tafel. Desgleichen kann man auch eine Limoniensauce nach Nro. 121, oder eine Fricassee nach Nro. 112 darüber geben, wie es beliebt.

#### 530. Gange Coneden in Banfern.

Man sett Schnecken, so viel man braucht, im kalten Wasser zu, und läßt fie barin weich tochen. Wenn bie Platten ober De= del aufgehen, so nimmt man bie Schneden beraus, lofet ihnen bie Schweifeln ab, putt fie gehörig, zieht ihnen bas braune Saut= chen ab, Schneibet von vorn bie Spite weg und nimmt ben Sta= chel heraus, streuet eine hand voll Salz barauf, reibt fie bamit, baß bas Schleimige bavon tomme, und fpult fie mit frischem Baf= Man nimmt sobann ein gutes Stud Butter nach Ber= fer ab. haltniß ber mehreren ober wenigeren Schneden, etwas Semmel= brofeln, fein geschnittene Zwiebeln und Limonienschalen, wie auch Salz und Citronensaft, mischt bieses gut untereinander, putt hierauf bie Baufer rein im Waffer, und reibet fie in Galg ab; nimmt alsbann ein Brockel von ber abgemischten ober abgekneteten Butter= maffe, gibt es in bas Sauschen, barüber eine Schnecke, und oben wieber ein Bröckel Butter barauf. Wenn bie Schnecken alle fo eingefüllt find, fo gibt man fie auf eine Schneckenpfanne, ober auf eine blecherne Schuffel, stellt fie auf eine Glut ober in eine Röhre, läßt fie ausbraten, und legt fie sodann auf ein Sauerfraut, ober gibt fie eigens für fich zur Tafel.

#### 531. Gefüllte Schneden.

Man nimmt auf breißig Schnecken ein halbes Pfund Butter, treibt diese flaumig ab, wäscht und grätet ein Viertelpfund Sarsbellen sauber aus, schneidet sie sehr fein zusammen, und rührt sie auch unter die Butter, gibt ein wenig Salz und Mustatblüthe bazu, dann, nachdem man die Schnecken und beren Häuschen nach Nro. 530 rein geputzt hat, füllt man ein wenig von dieser abgesrührten Butter, dann die Schnecke, und wieder so viel Butter ein, richtet es auf die Schüffel, und stellt es noch in eine Röhre oder in einen Backofen, dis sie anfangen zu braten. Dann gibt man sie zur Tasel.

#### 532. Schneden zu einem Sachie.

Nachdem die Schnecken, wie die vorigen, geputzt und zubes reitet sind, nimmt man deren, so viel man braucht, wie auch Sardellen, Zwiebeln und Limonienschalen, auch, wenn es beliebt, Knoblauch darunter, schneidet alles dieses mit einem Schneides messer recht sein in eine Farce zusammen, röstet ein wenig Semsmelbröseln in vieler Butter, gibt das Zusammengeschnittene dazu, und füllet es sodann in die Häuser, läßt solches in denselben ein wenig auftochen, und gibt sie, wie die vorigen zur Tafel. Auch kann man dieses Hachis auf einem Teller zur Tafel geben. Hat man dreißig Schnecken, so kann man immer vier Loth Sarbellen und acht Loth Butter dazu nehmen.

#### 533. Schlampenbe Schneden zuzurichten.

Man siedet Schnecken, so viel man deren braucht, und putt sie nach Nro. 530, löset aber besonders die Schweifeln ab, mischt fein geschnittene harte Eierdotter und Zwiebeln darunter, macht sie mit Essig, Del, Salz und Pfesser an, und gibt sie kalt zur Tafel. Man kann auch frisch aufgeriebenen Kreen dazu geben.

#### 334. Schneckenmurfte.

Man nimmt gute fette Schnecken, so viel man beren braucht, siedet und putt sie sauber, hackt sie mit Zwiebeln, Sarbellen und etwas Schalotten so klein, als man etwas zu Leberwürsten hackt, und gibt auch um einen Kreuzer abgeschälte, und in Milch gestauchte Semmel barunter; bann reibt man ein Viertelpfund Butter mit einem Eingerührten von vier Eiern ab, und wenn dieses gut verrührt ist, so rührt man auch die gehackten Schnecken barunter, salzet und pfessert sie gut, und füllt sie in Bratwurstöhrme ein, bratet sie auch auf dem Roste oder auf der Amulettpfanne, und wenn sie auf beiden Seiten bräunlich sind, richtet man sie auf Gemüse oder auf eine Assiette an. Unter diese Wurstsülle kann man auch Karpsenmilch nehmen.

#### 335. Fischwürste zu machen.

Man macht eine gute Fischfarce nach Nro. 635 von rohem Fischsteische, löset die Gräten aus, hackt und stößt es mit einge-weichter Semmel, einem Stück Butter, ein wenig Zwiebeln, Petersilienkraut und einem Eingerührten von drei oder vier Eiern recht sein zusammen, gibt auch ziemlich viel Salz und Pfeffer darauf, macht dieses Gemenge mit ein wenig Wasser an, so, daß man es nach Art der Bratwürste einfüllen kann. Man behandelt

übrigens diese Würste bei dem Braten, wie die vorigen, und gibt sie zur Tafel.

#### 536. Rarbonaden von Fischen.

Man macht eine Fischfarce, wie vorher gemeldet, von Fischfleisch, Zwiebeln, Limonienschalen, eingeweichter Semmel und einem Eingerührten mit Salz und Pfeffer. Wenn dieselbe ganz sein geshackt und gestoßen ist, formirt man aus der Farce Karbonadensstücke, wie sie vom Kalbsleisch zubereitet werden, gibt ihnen auch die Gestalt von Farce, als wenn ein Bein daran wäre, wendet die Karbonaden sodann in zerlassener Butter und in seinen Semmelbröseln um, bratet sie auf dem Roste oder auf einer Amulettspfanne und gibt sie zur Tasel. Bei Verfertigung dieser Karbonaden kann man schönes Mehl darauf stäuben.

#### 537. Ginen Schlegel ober Bafen von Fischfarce.

Man macht die Fischfarce wie vorher gemeldet, ständt Mehl auf ein Brett und sormirt diese Farce zu einem Schlegel oder zu einem Hasen. Macht man einen Schlegel, so bildet man ihn wie einen Kaldsschlegel. Statt des Schweises steckt man eine Wurzel von Sellerie oder von Petersilie darein; statt des Beines steckt man von rückwärts eine zugeschnittene gelbe Kübe, in der Stärke eines Beines hinein, überstreicht den Schlegel anfangs mit einem Eiers dotter, -überbratet ihn in der Köhre, bestreicht ihn zuletzt mit Butter und macht, wenn er ausgebacken ist, eine Sauce von sauerem Rahm nach Nro. 123 darüber. Macht man einen Hasen dasen davon, so steckt man auf den Kücken desselben seine Limonienschalen und backt ihn desgleichen.

#### 338. Farcespeise in Dunft aufgegangen.

Man macht die Farce, wie schen gemeldet, von zwei Pfund Fischsteisch. Sobald sie recht sein gehackt und gestoßen ist, verrührt man sie noch mit vier Eiern und einigen Lösseln voll saueren Rahm, schmiert sodann ein Model mit Butter aus, füllt das Gerührte hinein, setzt es in siedendes Wasser und läßt es so lange sieden, dis es ganz aufgegangen, stürzt es heraus auf die Schüssel, gießt nach Belieben eine süße oder sauere Rahmsauce darüber und gibt es zur Tafel.

#### 539. Sechten: oder Rognerkraut zu machen.

Man bunftet gutes Sauerkraut mit fein geschnittenen Zwiesbeln in Schmalz, stäubt ein wenig Mehl barauf und läßt es mit ein wenig Fleischsuppe einkochen, nimmt bann ein ober zwei Stücke gebackenen Hecht, löset die Gräten aus und zupft das bratige oder sleischige Stück davon sein auf; dann treibt man ein Quartel saueren Rahm mit drei oder vier Eierdottern ab, nimmt eine mit Butter bestrichene Schüssel, gibt erst eine Lage Kraut, dann eine Lage Fisch, und hieraus ein paar Lössel voll von dem abgerührten Rahm darüber, und so fährt man fort, bis alles eingelegt ist, setzt es sodann in die Röhre, und läßt es ein wenig auskochen. Desegleichen kann man auch statt des Fisches Rogen von Karpsen nehemen, und auf gleiche Art damit verfahren.

#### 540. Ginen gang ordinaren bohmifchen Rarpfen.

Man nimmt gute schöne Karpfen, so viel man braucht, reißt sie ganz lebendig auf, nimmt das Inwendige behutsam heraus, bamit man die Galle nicht zerbruckt, und lofet diese vom Baufchel ab; bann mafcht man ben Rarpfen von innen mit Weineffig aus, bamit man bas Blut bavon bekommt. Die Rarpfen schneibet man zu gehörigen Studen, falget fie, fest eine Pfanne ober Cafferolle mit halb Effig und halb Bier auf, gibt geschnittene Sellerie ober Petersilienwurzeln nebst Zwiebeln und Gewürz barein, und ein paar Sande voll aufgeriebene braune Lebzelten ober Lebkuchen, und läßt biefes zusammen eine Weile tochen. Dann legt man bie eingefalzenen Fischstücke barein, bie Kopfftücke auf ben Boben und die Bäuschel ganz auf die Hohe, läßt ben Fisch gut und die Sauce turz einkochen. Zulett gibt man erft bas Blut mit bem Effig und ein Studchen im Mehl abgetrocknete Butter barein. bie Sauce nicht schwarz genug, so tann man noch ein Studden Bucker braunen und barein geben. Wenn die Sauce gut verkocht ist, so richtet man die Stude Fische auf die Schuffel, die Bauschel barauf, die Sauce sammt ben Wurzeln barüber, und so zur Tafel.

### 541. Wie man gebratene Fische, Sechte und Karpfen einmarinirt.

Man nimmt Hechte ober Karpfen, schuppt sie, nimmt sie aus und salzet sie gut ein, gibt Pfeffer und allerlei Gewürz, auch

geschnittene Zwiebeln und Limonienschalen barauf, schneibet sie in gehörige Stücke, gibt sie in eine irdene Bratraine, welche gut mit Butter bestrichen ist, und bratet sie in einer Nöhre wie einen Braten. Sie sind sehr schnell gebraten und geben selbst eine Sauce. Dann nimmt man sie heraus, gibt sie in einen Topf von Erde oder Stein, die Sauce darüber, und so viel Weinessig, daß die Fische bedeckt sind, gibt einen Deckel darauf und behält sie in einem frischen Orte zum ferneren Gebrauche auf.

### 542. Wie man einen Lachs zur dauerhaften Auf= bewahrung abkocht.

Nachdem der frische Lachs aufgemacht, ausgenommen und rein ausgewaschen ist, so wird der Ropf abgeschnitten und gespaltet. Uebrigens werben von bem ganzen Lachs, wenn berfelbe nicht gar zu groß ift, nach ber Quere lauter zwei Finger breite Stude geschnitten, jebes Stuck mit Baft zusammen gebunden und über's Krenz recht Dann wird auf einen Lachs von zwölf bis vier= gut eingefalzen. zehn Pfund eine große Raine ober Cafferolle mit zwei Dag Wein aufgesett, bazu ein Daß Weinessig, eine hand voll Salz, ein Loth Relken, zwei Loth Pfeffer, ein Loth Ingwer, ein Loth Neugewurz, von einer Citrone bie Schale und acht Lorbeerblätter. In biefen Sub legt man bie gebundenen Stude Lachs und tocht biefelben alle gut aus, nimmt fie gang behutsam heraus, gibt fie so= gleich in baffelbe Geschirr gang fest paffend hinein, und zulett ben Sub barüber, womit ber Fisch bebeckt fenn muß. Auf folche Art erhalt er sich in einem guten Keller lange, und wird allezeit mit Effig und Del falt gegeben.

# 543. Päng von Secht.

Man nimmt einen Hecht von zwei Pfund, zieht die Haut ganz davon ab, löset die Gräten davon aus und hackt das Nebrige zu einer seinen Farce. Wenn es sehr sein gehackt ist, so nimmt man um zwei Kreuzer in Milch geweichte und gut ausz gedrückte Semmeln dazu; auch macht man von einem halben Vierling Butter und vier Giern ein Eingerührtes, und gibt es auch unter die Farce, dazu etwas Salz und Muskatblüthe; wenn alles dieses vermengt ist, so stoßt man es im Mörser, die es so sein ist, daß man es durch ein Sieb streichen kann. Ist die

Farce durchgestrichen, so wird sie noch mit vier Loth Butter und vier Eierdottern sein abgerührt, in eine bazu passende, gut mit Butter ausgeschmierte Form und in siedendes Wasser gestellt; fersner läßt man sie gut zugedeckt im Dunste ausgehen. Ist sie aufsgegangen, so stürzt man sie aus der Form auf die Schüssel, und gibt eine gute Limoniensauce nach Nro. 121, oder eine Butters Sauce mit Champignons barüber, und dann zur Tafel.

#### 544. Gefochte Schildfroten mit Limonien-Sauce.

Man legt den Schildkröten ein glühendes Eisen auf den Rücken, oder auf die obere Schale, so lange, bis sie den Kopf und die vier Füße herausstrecken, diese schildkröten, wenn sie aussgeblutet und rein gewaschen in frischem Salzwasser zu, läßt sie so lang sieden, dis die Schale aufzumachen ist, welches man öfter probiren muß; dann nimmt man die beiden Schalen weg und die Schildkröte heraus, zieht ihr so gut als möglich das braune Häutchen ab, nimmt das Innere heraus, zertheilt es in beliedige Stücke, macht eine gute Limonien-Sauce nach Nro. 121 und legt die Schildkröte hinein, läßt sie noch damit auftochen und gibt sie zur Tafel. Man kann auch nach Geschmack eine Petersilien-Sauce nach Nro. 129 darüber machen.

# 545. Schildfroten im Blute gu fochen.

Die Schildkröten werden auf die nämliche Art zubereitet wie die vorigen, nur daß eine braune kurze Sauce mit einem Stück Zucker gemacht wird, worin die Schildkröten aufgekocht werden. Hierauf wird das Blut darein gegeben, und man richtet sie nach wiederholtem Aufkochen an.

# 346. Schildfroten ju baden.

Nachbem bieselben wie die vorigen gesotten, geputt und zerstheilt sind, wird von warmem weißen Bier, ein paar Eiern und Mehl ein ganz dünner Teig gemacht, die Schisdkröten barein gestaucht und aus der Butter gebacken.

# Breizehnte Abtheilung.

# Won Farcen, Pasteten und Sulzen.

# a) Farcen.

# 347. Frangöfische Farce von Kalbfleisch zu machen.

Man nimmt gutes mageres Kalbfleisch, vom Schenkel ober Schlegel ift es am beften. Auch nimmt man Rierenfett barunter, wenn es zu haben ift, ferner etwas Zwiebel und Citronenschalen. Dieß alles wird mit bem Schneid = und Wiegemeffer recht fein zusammengeschnitten. Auf ein Pfund Kalbfleisch wird von einer Rrenzer=Semmel bie Rinbe abgeschält und biefelbe in Milch ein= geweicht; biese wird, wenn sie weich ist ausgebrückt und auch barunter geschnitten. Wenn es gang fein ift, werben bie noch übrigen Fasern oder Häutchen bavon herausgestreift, bann tommt es in einen Mörser, wo es recht fein gestoßen wird. Bon brei Giern, einem kleinen Stud Butter und etwas wenig Milch ober Waffer wird ein weiches Eingerührtes gemacht und ebenfalls barunter gestoßen. Run nimmt man die Farce aus bem Morfer und verwendet fie zum gehörigen Gebrauche. Mit Giern fann biefelbe and noch abgerührt werben, je nachbem man fie zu einer Speise gebraucht.

# 548. Gine gute Pafteten-Farce ju machen.

Man nimmt einen guten Lungen= ober Lenden=Braten, zieht die Haut ab und streift das Häutige davon aus. Das Fleisch schneidet man recht sein mit einem Pfund Speck zusammen. Wennes fein ist, werden um 4 Kreuzer abgeschälte und in Milch geweichte Semmeln gut ausgedrückt darunter geschnitten. Von sechs

Eiern und ein paar Löffel voll Wasser wird ein Eingerührtes gesmacht und auch barunter gemischt. Auch werden 4 Loth Sarbellen sauber geputzt, man nimmt eine Zwiebel, von einer Citrone die Schalen, auch riechende Kräuter, wenn man sie hat, als: Basilikum, Thymian. Alles sein geschnitten- und unter die Farce gemischt und gesalzen; würzen kann man es mit Pfesser ober mit Nägeln.

# 549. Farce von Sühnern ober Geflügel.

Diese wird auf eben dieselbe Art, wie in Nro. 547 erwähnt ist, zubereitet, nur daß noch das Brustsseisch von dem nämlichen Gestügel dazu genommen wird, und daß Zwiebel und Citronensichalen dabei weggelassen werden können. Nöthigenfalls kann statt dessen kleingeschnittenes Petersilienkraut darunter kommen. Statt des Fettes kann man auch Butter dazu nehmen. Sonst Alles wie in Nro. 547.

#### 550. Wilb-Farce ju machen

Dazu werben die Lendenbraten von einem Hirschen oder Rehe genommen; ist's aber ein Hase, so nimmt man davon ein Stück aus dem Rücken. Dieses wird so sein als möglich zusammensgeschnitten, etwas Speck, Zwiebel, Citronenschalen und etwas Sarzbellen, auch einige wohlriechende Kräuter, als: Thymian oder Basslikum, wie auch eine in Essig oder Wein geweichte, dann aussgedrückte Semmel darunter geschnitten; man kann auch Leber von Gestügel darunter nehmen. Das Eingerührte wird nicht dazu genommen, sonst aber alles sein im Mörser gestoßen, wie Voriges, und dann erst zum gehörigen Gebrauch zubereitet.

# 351. Sachis zu machen.

Hierzu nimmt man allemal ein gekochtes, gebratenes ober aufsgebünstetes Kalbsleisch, welschen Hahn ober junge Hühner; dieses wird recht fein zusammen geschnitten; auch können Zwiebeln, Vimonienschalen, Petersilienkraut, Champignons ober Maurachen, und gute Schinken barunter geschnitten werden. Vom Gebrauche dieses Hachis selbst, und wo bessen Gebrauch am schicklichsten ans zubringen ist, ist bereits erwähnt worden.

#### 552. Nagout zu machen.

Man nimmt Kälberpries und Kalbseuter; diese werden im Wasser oder in Fleischsuppe blanchirt oder übersotten; sodann wers den hievon ganz kleine gleiche viereckige Stückhen geschnitten; auch kann man weich gesottenen Obergaum darunter schneiden, oder, wenn man es hat, Leber und Magen vom Geslügel, dann Krebsschweise und Spargel dazu thun. Sodann legt man dieses in einen Tiegel, stäubt ein wenig seines Mehl daran, gibt etwas gute Fleischbrühe dazu, und so läßt man es ganz einkochen. Wie die Säure oder der Geruch hier anzubringen ist, ist bei den versschiedenen Speisen, zu welchen dieses Ragout gebraucht wird, ans gemerkt worden.

# 553. Gine Calmi von Champignons zu machen.

Gehört die Salmi zu Rebhühnern ober Schnepfen, so müssen 2 von denselben gespickt, und mit einem Glas Wein, und eben so viel guter Jus-Suppe recht ausgekocht werden. Sind sie jung, so dürfen sie nur im Saft, sind sie alt, so müssen sie mürbe gekocht werden. Dann legt man sie aus dem Sude, und deckt sie gut zu; in den Sud gibt man um 1 Kreuzer in Butter geröstete Semmelbröseln, und eine gute Hand voll sein geschnittene Champignons. Wan läßt alles kurz einkochen, richtet es an, und die Schnepsen oder Rebhühner darauf.

# 554. Gine Galmi zu machen.

Diese kann aus verschiedenem Federwildpret, besonders von Rebhühnern, gemacht werden. Es werden nämlich 3 Rebhühsner ganz im Saft gebraten, wenn dieß geschehen, wird hievon die Brust, auch die vorderen und hinteren Schenkel, herausgesschnitten; das übrige Gerippe und Beinwerk wird im Mörser zusammengestoßen, und endlich in Schmalz gebackene Semmelschnitzeln dazu gethan; dieses läßt man zusammen in rothem Weine auskochen, und schlägt es durch ein Sieb, damit das Beinwerk herauskommt; dieses ist dann die Salmi. Will man dieselbe zum ferneren Gebrauche dicker haben, so kann man eine ausgestreiste Kälbermilz nehmen, dann ein wenig Leber, Zwiebel, Eitronenschalen, und etwas wohlriechende Kräuter; alles zusamsmen sein geschnitten, und unter die Salmi gemischt. Will man

sie von Schnepfen machen, so nimmt man auch ben Schnepfenkoth barunter; wurzen kann man es auch mit Gewürznägeln.

#### 555. Beschamell zu machen.

Man läßt 1/4 Pfund Butter in einem Tiegel zergehen, gibt dann so viel Mundmehl darein, daß es einem Teige ähnlich wird; dieses darf aber gar nicht braun werden, sondern es muß das Mehl so viel anlansen, bis cs schäumet; dann gibt man eine gute süße Milch oder Rahm daran; zu diesen kann aber keine Quantität bestimmt werden, sondern man nimmt nach Beschaffenheit, so wie es zu einer Speise erforderlich oder gebraucht wird. Gehört dasselbe zu einem Auflauf oder Gebackenen, so muß es immer etwas dicker bleiben, sast wie ein Brandteig; in anderen Fällen aber darf es auch öfter sehr dünn mit Milch gemacht werden, und sehr lange kochen, dessen Zubereitung zum ferneren Gebrauche schon noch angemerkt wird.

# b) Pafteten.

#### 556. Butterteig zu machen.

Man nimmt ein Pfund frische und gut gewaschene Butter, bie abgetrodnet wird, nimmt fodann auch ein Pfund gutes Mund= mehl, theilt dieses in zwei Theile ab, jedoch zu einem Theile etwas mehr, als zum anbern. Die größere Salfte nimmt man auf ein großes Nubelbrett, macht bavon und von vier Gierbottern, etwas fauerem Rahm und Wein einen Teig, gleich einem weißen Brobteige, falzt ihn, und macht ihn mit einem ftarken Meffer an, ftreicht ihn immer mit bem flachen Meffer auseinan= ber, und wieder zusammen, bis ber Teig gang fein wird; sobann putt man ben Teig fauber mit bem Deffer vom Brett ab, macht bieses recht fein, und stäubt Dehl barauf, macht ben Teig zu einem runden Ballen, schlägt ihn in ein Tuch ein, und legt ihn an einen fühlen Ort; inbeffen nimmt man bie Butter, und bie geringere Halfte Mehl, malzet beibes fo lange ab, bis es gang blattrich, und zu einem vierectigen Flecke wirb. Dann legt man ben Teig wieber auf bas Brett, nachdem es vorher wieber fauber abgeputt worben, walzet ihn sobann zweimal so groß aus, als

bie Butter ist, legt bann auf eine Hälfte Teig die Butter barauf und schlägt die andere Hälfte ganz ordentlich darüber, drückt auf allen Seiten den Teig zusammen, damit man von der Butter nichts bemerkt, walzet den Teig sodann nach der Länge oder Breite, so dünn als möglich, schlägt ihn dreisach zusammen. So walzet man ihn dreis oder viermal und schlägt ihn ganz ordentlich eins mal von der Breite und einmal nach der Länge, aber jedesmal dreisach zusammen, läßt den Teig, wenn es möglich ist, eine Biertelstunde an einem kühlen Orte stehen und macht darauf Passteten oder Krapfeln. Die glatte Pastete mit Nagout wird auf solgende Art-gemacht:

Man walzet ben Teig einen Finger bick in die Lange, fchnei= bet sodann in der Runde ein Blatt aus, so groß man die Pa= stete haben will, legt sie auf ein Blech ober auf eine flache Paftetenschuffel, beftreicht ben Rand biefes Teiges rings herum mit Waffer, legt von ber nämlichen Größe wieber ein Blatt vom Teige barauf, in beren Mitte mit einem warmen Meffer in ber Runbe fo groß eingeschnitten wird, als man bie Deffnung ber Paftete haben will; man bestreicht sobann ben Rand wieber und legt von ber nämlichen Breite einen britten Rand von biefem Teige barauf, bamit ber Teig von außen breifach, von innen aber nur boppelt liege. Man bestreicht bann bie gange Pastete mit Giern und schneidet ben Rand rings herum mit einem marmen Meffer zacicht ein, fest fie in ein Backofchen, welches gut ausgeheizt ist, und boch abgestanden hat, backt sie eine Stunde, und wenn sie nicht mehr schaumt, so ist es ein Zeichen, baß sie ausgebaden ift, welches bei jebem Butterteig im Baden beobachtet werben muß. Bei bem Unrichten schneibet man ben runden Deckel, welchen man im zweiten Blatte eingeschnitten, heraus, und gibt ein selbst beliebiges Eingemachtes hinein, legt ben Deckel wieber barauf und gibt fie zur Tafel.

# 357. Butterteig auf eine andere Art.

Eine andere Gattung von Butterteig, welcher zu Krapfeln, zu kleinen Torten und süßen Füllen noch besser ist, macht man auf folgende Art. Man nimmt Butter und Mehl von gleichem Maß und Sewicht, nimmt das Mehl, aber doch nicht alles, auf das Brett, und läßt so viel übrig, als man zum Aufstauben 13\*

braucht. Ist es ein Pfund Mehl, so nimmt man vier Eierbotter und süßen Rahm, macht den Teig, wie den vorigen an, arbeitet ihn ganz sein ab, walzet ihn einen Messerrücken dick aus, schneis det die Butter, nachdem sie rein gewaschen und gut abgetrocknet ist, auf die Hälste des Teiges in dünne Schnitzen; die andere Hälste schlägt man darüber, walzet den Teig übrigens wie den vorigen, drei oder vier Mal, und schlägt ihn jedes Mal dreisach zusammen. Bei Bearbeitung des Butterteiges ist Geschwindigkeit vorzüglich anzurathen, damit er sich nicht unter den Händen erswärme, sondern schnell aus der Hand gehe, denn nur dann wird er gehörig auflausen, und nicht durchschlagen. Auch soll man den Teig niemals umwenden, sondern immer ein wenig Mehl darauf streuen; will man ihn vom Brett hin und herrücken, so schlägt man ihn über die Walze.

NB. Will man eine eingeschlagene Paftete machen, so macht man ben Teig auf bie erstere Art; man macht einen Boben auf eine Paftetenschuffel ober auf ein Blech, so groß man bie Paftete machen will; ferner macht man einen runben großen Ballen von Tuchern ober Papier und legt ihn in die Mitte bes Bobens, bestreicht ben Rand herum mit Giern, und walzet sobann ben anberen Teig einen Finger bick aus, schlägt biesen Fleck über ben Ballen, und brudt ihn von unten gegen ben Rand; ift fobann bie Paftete schon rund formirt, so bestreicht man fie gang mit Giern, rollt von bem übrigen Teig mit einem Krapfenrabchen schmale Streifen aus, und ziert bie Paftete rings herum nach Gefallen ba= mit. An bem Rande wird sie gleichfalls rings herum mit einem warmen Meffer eingezacht, und so wie die vorige gebacken. fie ausgebacken ift, so schneibet man von oben einen Deckel so groß auf, daß man ben eingelegten Ballen herausnehmen tann; man gibt ftatt beffen ein Eingemachtes nach Belieben hinein, legt ben Deckel wieder barauf, und gibt fie zur Tafel.

#### 558. Gine Paftete von murbem Teig mit Farce.

Zu einem Pfund Mehl nimmt man ein halbes Pfund Butter und ein Viertelpfund Schmalz, und wirkt beides blattweise oder in kleinen Stückhen in das Mehl; sodann werden vier Eierdotter und ein ganzes Ei genommen, und zum Uebrigen, was noch zur Herstellung des Teiges an Flüssigkeit erforderlich ist, nimmt man faueren Rahm; dieß alles wird gesalzen und ber Teig damit angemacht, jedoch wieder ein wenig sester und geschwinder zusamsmen gemacht, als ein Butterteig. Hierauf macht man eine Wildsfarce nach Nro. 550, und will man Schnepsen oder Rebhühner in die Pastete geben, so überdratet man dieselben in Sast, zergliesdert oder viertheilt sie, legt einen Boden von singerdickem Teig auf die Schüssel, gibt erstlich die Hälfte von der Farce darauf, legt das Gebratene nehst dem Sast und etlichen Limonienschalen hinein, gibt auch die andere Hälste Farce darüber und bedeckt es damit. Man sormirt nun die Pastete ganz rund, deckt sie ebenfalls wieder mit Teig wie die vorige zu, verpicht sie aber auf dem Boden gut, damit der Sast nicht auslause; man zieret sie auf eben die Art mit Teig und backt sie, wie die vorige, nur etwas länger.

#### 559. Gine Cafferolle: ober Bacheftochpaftete.

Der Teig wird hierzu auf diese Art, wie zu jener Nro. 558, gemacht. Man walzet ihn und schmiert mit Schmalz eine Casserolle gut aus so groß man sie braucht, befäet sie mit geriebenen Semmelbröseln, und füttert sie ganz mit diesem Teige aus, hernach die innere Ausfütterung von Papier, wie vorhin nach Nro. 557 gemacht, darein, deckt sie von oben wieder mit diesem Teige zu, bestreicht sie mit Eiern, zieret sie mit Teig nach Beslieben, und backt sie in der Röhre ober in einem Ofen, nur nicht so lange, wie die vorige. Wenn sie gebacken ist, wird sie aus der Casserolle herausgestürzt, der Deckel und die Ausfütterung abgenommen, und ein Eingemachtes von Tauben ober Hührenern, in Blut gedünstet, oder mit Salmi nach Nro. 554 hinein gegeben.

Bei der Wachsstockpastete sindet der Unterschied statt, daß der Teig unter der Hand ganz dünn, gleich einem Regenwurm ausgedreht wird. Wenn die Casserolle gut ausgeschmiert ist, fängt man in der Mitte des Bodens an, und legt den ausgedrehten Teig ganz sest zusammen hinein, fährt immer rings herum sort, dis die Casserolle ganz ausgelegt, und gleich einem Wachsstock formirt ist; füttert das Innere ferner aus, wie die vorige, macht den Deckel mit glattem, dünnem Teige, dann erst einen von aus=

gebrehtem Teige darauf. Wenn die Pastete gebacken und heraus= gestürzt ist, nimmt man von oben den Deckel ab, das Futter heraus, füllt sie mit Eingemachtem nach Belieben, deckt sie zu, und gibt sie zur Tafel. Die Pastete muß einem Wachsstocke ähn= lich sehen.

#### 560. Gine farcirte Cafferollepaftete.

Es wird ein mürber Teig nach Nro. 558 gemacht, eine bazu gehörige Casserolle genommen, mit Fett ausgeschmiert und mit Teig ausgesüllt nach Nro. 559. Hernach wird eine gute Pastetensfarce nach Nro. 548 gemacht. Mit dieser Farce wird die ausgessütterte Casserolle zwei Finger dick ausgeschmiert. Man bereitet aber zuvor einen besonders eingemachten, in Stücke geschnittenen, und mit Sauce gedünsteten Lungenbraten, oder einen Hasen oder was immer beliebt, gibt in die Mitte der Farce das Eingemachte hinein, bedeckt es wieder mit Farce, und von oben abermals mit mürbem Teige. Man macht auch von einem ausgerädelten Teige ein Gitter, oder sonst eine Berzierung darauf, bestreicht es mit Eiern, und backt es eine Stunde. Wenn die Pastete groß ist, kann man sie auch länger in eine Röhre oder in einem Backosen backen. Ist sie gebacken, so stürzt man sie heraus, wendet sie wiesber um und gibt sie so zur Tasel.

# 561. Gine kalte Pastete mit Wild: ober Kalbs: farce.

Man nimmt vier Pfund Mehl auf ein Brett, macht in ber Mitte besselben ein Loch, siedet ein halbes Psund Butter in einer halben Maß Wasser auf, und wenn es gut siedet, macht man ben Teig damit an, schlägt auch zwei oder drei Eier darein, und salzet ihn. Dieser Teig muß so fest angemacht werden, als es nur möglich ist, und man darf dabei keineswegs annehmen, als ob die angemeldete Quantität Wasser nothwendig verbraucht wers den müsse, weil es hierbei nur auf die Güte des Mehls anskommt, ob mehr oder weniger Flüssigkeit erfordert werde. Man macht den Teig gut zusammen ab, gleich einem Brodteige; wenn er ganz sein ist, schlägt man ihn in ein Tuch ein, und läßt ihn ruhen; indessen macht man eine Farce von Rehsendbraten, oder von einem frisch geschossenen Hasen, nimmt das Fleisch das

von, nebst einem Pfund frischen Speck, einem Biertelpfund fauber geputter Sarbellen, Zwiebel, Schalotten, Limonienschalen, etwas Thymian und Bafilikum, macht biefes zusammen zu einer recht feinen Farce, welche gut ausgestreift werben muß, nimmt ein Glas rothen Wein, wie auch vier ober fünf Gierbotter bagu, unb sonach eine schone fette Bans ober einen guten Indian, schneibet bavon am Ruden bie Saut auf, und lofet bas Gerippe auf bie Art heraus wie bei ber Henne nach Nro. 308, nur mit bem Un= terschiebe, bag bei biesem bas Bruftfleisch an ber Haut bleiben muß und bas Bein bavon abgelofet wirb; übrigens wird bie Bans ober ber Indian mit ber beschriebenen Farce eingefüllet, auch etwas von gefochten Truffeln ober Champignons, bann bie Leber von ber Gans ober von bem Indian schnittenweise barun-Der Teig wird wieber auf bas Brett genommen, ter gegeben. und in ber Mitte besselben mit ber Sand ein Loch gemacht. Borher muß aber so viel Teig, als man zum Deckel braucht, weggenommen werben. Der Teig kommt auf einen Bogen Ba= pier, und wird von innen immer mit ber Fauft auseinander gebrudt, und in die Sohe gezogen, bis er einen runden ober lang= lichen tiefen Suppentopf formirt; nur muß ber Teig beim Boben fo wie an ber Seite einen ftarten Finger bick bleiben. Wenn Die Pastete gut formirt ist, wird erstens ber Boben bick mit ber Farce belegt, sobann bie ausgelofte und farcirte Gans ober ber Indian barauf gethan, mit ber übrigen Farce zugebedt, und von oben wieber mit ben Specifchnitten bebectt; ber Rand von ber Paftete wird mit Giern beftrichen, und von bem übrigen Teige ein Deckel barauf gemacht. Dann nimmt man ein bazu beftimm= tes Zwickeisen, welches einer kleinen Zange ahnlich ift, und zwickt ben Teig rings herum gang zierlich aus, bamit bie Paftete gang gefrauft aussieht; man bestreicht fie ebenfalls am Deckel mit Giern, und backt fie in einem gut ausgeheizten und abgestanbenen Ofen brei ober vier Stunden lang. Indem man fie aus bem Ofen nimmt, so forgt man, baß sie nicht zerbreche; sonst wurbe ber beste Saft bavon auslaufen. Ferner macht man oben an ben Dedel eine kleine Deffnung, schüttet ein ftarkes Glas Wein hinein, und stellt sie in die Zugluft, bamit sie balb abkuble; ehe sie aber gang talt wirb, macht man inbessen ein gutes Consumé ober Belee von ausgelöften Beinen, ein paar Ralberfugen, einem

Pfund mageren Rind: und eben fo viel Kalbfleisch, etwas Wurgeln und Zwiebeln mit Gewürznägeln beftect, lagt biefes qu= fammen eine Weile bunften, und fullet fobann gute Rindssuppe barauf, auch ein wenig Jus-Suppe, bamit fie gang braunlich wird, läßt sie gang turz einkochen, seihet sie burch ein Tuch, ba= mit sie klar wird und sulzet, gibt sie sobann, ehe sie sulzet, in bie Pastete bis auf zwei Finger boch über bie Farce, und läßt sobann alles ganglich ausfühlen. Salt man biese Paftete in einem fühlen und luftigen Orte, so kann man ein paar Wochen bavon Pfeffer und Gewürznägeln können unter bie Farce gegeben werben. Mit ber einheimischen Farce wird es auf folgende Art gemacht: Es wird von einem Kalbsschlegel brei Pfund Fleisch, ein Pfund Speck ober Mark, Zwiebeln, Schalotten und etwas Thymian genommen, und bavon eine schone Farce gemacht, von zwei Kreuzer= femmeln die Rinde abgeloset, in guter Fleischsuppe geweicht, bann Salz und Pfeffer nebst etlichen Gierbottern bazu gethan, und bie Sauce von einem Kalbsbraten jum Berbunnen genommen; fo= bann werben etliche Schnepfen ober Rebhühner gang in Saft über= braten, und gang ober geviertheilt, zwischen bie Farce in die Ba= stete gegeben. Champignons ober Truffeln kann man besgleichen barunter mischen. Sonft verfährt man mit ber Paftete wie vorhin gemelbet worben.

# 562. Gine falte Paftete mit Auerhahn.

Man macht einen harten Pastetenteig nach Nro. 561 und sormirt eine Pastete auf vorgemelbete Art. Der Auerhahn, nachsem er geputzt und ausgenommen ist, wird am Rücken aufgesschnitten, und alles Gerippe davon herausgenommen; die Brust wird dann mit Speck durchzogen. Uebrigens wird der Auerhahn mit Salz, Psesser, gestoßenen Nägeln und riechenden Kräutern eingerieden und über Nacht in dieser Marinade stehen gelassen. Hernach wird eine Pastetensarce nach Nro. 548 gemacht, und die ausgemachte Pastete damit ausgesüttert; dann der marinirte Auershahn in die Mitte gelegt, wieder mit Farce ganz bedeckt, einige Schnitze guten rohen Schinkens und ein gehöriger Deckel von Teig nach Nro. 561 darauf gelegt und gebacken. Bon dem übrigen Gerippe und den Knochen kann man auch eine Gelee ober

Sulze bereiten, und wenn die Pastete ausgekocht ist, sie zur Tafel geben.

#### 563. Gine harte Schüffelpaftete.

Man macht einen harten gebrühten Teig nach Nro. 561, aber man nimmt nur bie Salfte fo viel Butter bagu. Uebrigens wird ber Teig sehr fest, wie ber vorige angemacht. Ist berfelbe ein wenig abgestanden, so walzet man ihn einen ftarten Finger bid, und schneibet bavon eine runde Platte aus, fo groß man bie Schuffel-Paftete haben will. Bon außen bestreicht man bie Platte rings herum mit Giern. Dann macht man in ber Runbe einen stehenden Ranft, so boch man ihn braucht, und pappet von unten die beiden Theile gut zusammen. Den Ranft von außen herum bestreicht man ebenfalls mit Giern, und belegt benselben recht zierlich mit ausgeschnittenem Teige, bestreicht ihn abermals mit Giern, und läßt ihn einige Stunden vor bem Baden hernach badt man ihn im Bactofen gang offen. abtrodnen. Wenn er eine Stunde gebacken bat, nimmt man ihn heraus, und füllet ein Ragout ober ein Gingemachtes nach Belieben hinein. Es können Hühnlein, Tauben, Ralbs = ober Lammfleisch seyn. Dann gibt man es zur Tafel. Der Teig hievon wird nicht ge= geffen.

# 564. Gine Farcepaftete.

Es wird eine gute Kalbsfarce nach Nro. 547 gemacht, und mit ein paar Eiern verrührt. Man macht besgleichen ein Ragout, von Brause und Euter, fricassirt dieses mit ein paar Eierdottern und mit Limoniensaft, macht einen mürben Teig nach Nro. 558, nimmt eine Pastetenschüssel, und belegt den Boden derselben mit singerdickem Teige, gibt sodann in die Mitte die Hälfte von der Farce darüber, formirt es ganz rund, rollt von dem übrigen Teige singerbreite Streisen mit dem Krapfenrädchen aus, und legt sie über die Farce gleich einem Gitter, bestreicht es mit Giern, und backt es in der Röhre oder im Osen. Eine Stunde vorher, ehe man die Pastete zur Tasel gibt, kann man sie zwischen dem Gitter, wo die Farce heraus sieht, wechselweise mit Spargelstöpfen und Krebsschweiseln bestecken, und gleich zur Tasel geben.

#### 565. Gine Fledelpaftete mit Schinken.

Bon bem geschnittenen Rubelteige nach Nro. 33 werben gang Heine vieredige Fleckchen geschnitten, biese in Wasser abgesotten, und wieder mit frischem Wasser abgeschwemmt. Dann nimmt man ein Pfund guten mageren Schinken, hact ihn recht fein, treibt ein Biertelpfund Butter pflaumig ab, gibt feche Gierbotter, zwei ganze Gier, und ein Mäßel faueren Rahm barunter, nimmt sobann bie Fledeln und ben aufgehacten Schinken, falzet alles, und füttert die Cafferolle mit murbem Teige nach Dro. 559 aus, bann gibt man bas Gerührte barein, macht einen Deckel von Teig barauf, und bactt es eine Stunde im Ofen. Wenn die Paftete ausgebaden ift, (welches man probiren tann, wenn man mit einem Meffer hineinsticht) so stürzt man sie heraus, wendet sie wieder um, und gibt fie zur Tafel. Wenn man will, tann man ein Biertelpfund aufgeriebenen Parmefantafe barunter geben, und bie Paftete ohne einen Teigbedel baden.

# 566. Eine harte Pastete mit Maccaronen und Beschamell.

Man macht ebenfalls eine offene Schüsselpastete nach Nro. 563 von hartem Teige, macht auch ein Beschamell mit Jus nach Nro. 252, rührt ein paar Eier mehr baran, und überkocht große Mac-caronen im Wasser, bis sie gehörig aufgegangen sind, seihet das Wasser rein ab, und rührt die Maccaronen unter das Beschamell, gibt noch ein paar Löffel voll gute Jus dazu, ein wenig Salz und eine Messerspiße Zimmet, rührt alles gut ab, füllt die offene Pastete damit an, bringt solche dann unzugedeckt in einen nicht zu heißen Backosen, läßt sie eine Stunde backen, und gibt sie gleich zur Tasel.

# 567. Gine Mailander Maccaronen-Pastete mit Jus und Rafe.

Man macht einen mürben Pastetenteig nach Nro. 558, bestreicht eine bazu gehörige Casserolle, und füttert sie mit diesem mürben Teig aus, kocht hernach große Neapolitaner = Maccaronen im Wasser weich, schwenkt sie mit kaltem Wasser ab, und seihet bavon alles Wasser rein weg. Sind die Maccaronen ein Pfund,

so gibt man hernach eine halbe Maß sehr gute kräftige Jus-Suppe barauf, rührt auch ein halbes Pfund aufgeriebenen Parmesankäse barunter, gehörig viel Salz und ein wenig Muskatenblüthe, füllt die Pastete damit an, und macht von mürbem Teig einen Deckel barauf, bäckt sie wie eine andere Casserolle-Pastete, und gibt sie zur Tafel.

#### 568. Paftete mit Auttelfleden.

Nachdem die Ruttelflecke weich gesotten sind, werden sie ganz fein länglich geschnitten. Auf zwei Pfund Ruttelslecke nimmt man ein halbes Pfund frischen Speck, und schneidet ihn klein gewürfelt; dann läßt man den Speck mit sein geschnittenen Zwiebeln, Schaslotten und grüner Petersilie in einem Tiegel anlausen, gibt die Kuttelslecke nebst einem halben Mäßel saueren Rahm dazu, läßt alles dieses eine Weile zusammen kochen, schlägt drei oder vier Gierdotter und ein ganzes Ei darein, verrührt es damit, und läßt es abkühlen. Man füttert dann eine Casserolle mit mürbem Teig aus, wie vorhin gemeldet, und gibt das Gerührte, wenn es vorsher gesalzen ist, hinein, bäckt es eben so, wie in Nrv. 565 gesmeldet und gibt sie zur Tasel.

#### 569. Gine Raifer-Paftete.

Man treibt ein Biertelpfund Butter recht flaumig ab, rührt 16 Eierbotter, einen nach dem andern darein, dann gibt man sechs Exlössel voll süßen Rahm und sechs gute Exlössel voll Mundmehl dazu. Wenn alles gut verrührt ist, schneidet man ein Kalbspries und Euter, welches gut blanchirt ist, gewürselt auf, und rührt es ebenfalls darunter, wie auch seine Limonienschalen, etwas Mustatenuß und ein wenig Salz, füttert eben auch eine Reisschüssel oder flache Casserolle mit Butter= oder mürbem Teige aus, gibt das Gerührte hinein, und bäckt es ganz langsam eine Stunde in einem nicht zu heißen Ofen. Wenn sie ausgebacken ist, wird sie oben ganz zerspringen; dann stürzt man sie heraus, und gibt sie zur Tasel.

# 570. Kleine Butter-Pasteten mit Hachis ober Nagout.

Es wird ein Butterteig nach Nro. 556 gemacht, welcher eis nen starken Messerrücken dick ausgewalzt wird; dann werden mit einem Glase ober mit einem eigenen Pastetenstecher runde Blätzter abgestochen, welche zur Hälfte auf ein Brett gelegt, mit Eiern bestrichen, und zur anderen Hälfte mit einem kleineren Glase oder Stecher neuerdings ausgestochen werden. Von den nach diesen ausgestochenen kleinen Blättchen zurückgebliebenen Kändern legt man auf jedes der größeren Blätter einen, damit es hier den Rand und in der Mitte eine Höhlung formire, bestreicht sie wiesder mit Giern, und bäckt sie schollung formire, bestreicht sie wiesder mit Giern, und bäckt sie schol aus einer gut geheizten und abgestandenen Köhre heraus; die ganz kleinen Blättchen bäckt man auch besonders zu Deckeln, man macht ein gutes Hachis nach Nro. 551, oder ein Ragout nach Nro. 552, füllt solches in die Höhlung der Pastetchen, und bedeckt jedes derselben mit dem zugehösrigen Deckel.

# 571. Guße Butterfrapfeln.

Man macht einen feinen Butterteig von 9 Loth Butter und 9 Loth Mehl mit 2 Eierbottern und weißem Wein gehörig, wie einen Butterteig an, und walzet ihn. Hernach werden mit einem runden Ausstecher Messerrücken dicke Blätter ausgestochen, und mit Eiern bestrichen. Dann wird Zucker mit Citronen abgerieben, her nach recht sein gestoßen, jedes Blatt dick mit diesem Zucker bestreut und schnell aus einem heißen Ofen ober in der Röhre ges backen. Diese Krapfeln kann man zur Sarnirung der Speisen nehmen, ober eigens auf einer Schüssel zur Tafel geben.

# 572. Sachiswandeln.

Man macht einen Butter= oder sonst einen murben Teig, nimmt kleine kupferne oder blecherne Wandeln oder Modelle, je nachdem man die Formen hat, bestreicht sie gut mit Fett oder Schmalz, und füttert sie mit diesem Butter= oder murben Teige aus. Man macht hierauf ein gutes Hachis von Kalbsbraten oder Gedünstetem mit Zwiebeln, Limonienschalen und Kapern, macht das Hachis, wie nach Nro. 551, verbindet es mit ein paar Dottern, und einigen Löffeln voll sauerem Rahm, füllt die Wandeln damit ein, deckt sie wieder mit Teig zu, bäckt sie eine halbe Stunde in einer Röhre, stürzt sie aus den Wandeln, stellt die obere Seite auf die Höhe, und gibt sie zur Tasel.

Das Hachis kann auch von Geflügelbraten, etwas Schinken und Austern gemacht, mit Limoniensaft gesäuert, und übrigens das mit, wie mit bem vorigen, verfahren werden.

#### 573. Gine Sachistorte.

Nachdem das Hachis, wie vorgemeldetes, gut zubereitet ist, wird ein Butterteig nach Nro. 556 gemacht, auf den Boden ein Wesserrücken dickes Blatt vom Teig gelegt, so groß man die Torte haben will, und das Hachis, wenn es abgekühlt ist, einen Finger dick darauf gestrichen; dann werden von dem Teige mit dem Krapsfenrade ausgerollte Stängel gemacht, und in der Form eines Sitzters, desgleichen auch von außen ein Rand rund herum darauf gelegt; die ganze Pastete wird mit Eiern bestrichen und ganz schnell herausgebacken.

#### 574. Schinkenwandeln.

Man nimmt Wandeln, so viel man für zwölf Personen nöthig hat, streicht und füttert sie mit Butterteig aus, nimmt ein Pfund guten, magern Schinken, hackt ihn recht sein zusammen, rührt ein Mäßel saueren Rahm mit sechs Eierbottern und vier ganzen Giern ab, gibt gehackten Schinken und um einen Kreuzer geriebene Semmeln dazu, rührt alles gut ab, füllt die Wandeln damit, bäckt sie ganz geschwind aus der Röhre, skürzt sie heraus, und gibt sie zur Tafel.

# 575. Sachiewandeln auf eine andere Art.

Man nimmt kleine bazu bestimmte Wanbeln, schmiert sie und süttert sie mit Butterteig aus; hernach füllt man sie ganz mit Semmelbröseln aus und bäckt sie. Indessen wird ein sehr feines Hachis von gebratenem Geslügelsleische nach Nro. 551 gemacht. Wenn dieses in der Butter angelausen ist, wird gute Fleischsuppe, ein wenig Citronensaft, wie auch etwas seines Beschamell dazu gegeben; oder man legirt es mit ein paar Eierdottern, gibt die Semmelbröseln rein aus den Wandeln und füllt das Hachis das von ein, bäckt besonders vom Butterteige Blätter, so groß als die Wandeln, bedeckt dieselben damit, und gibt sie zur Tasel.

#### 576. Nagontwandeln.

Man nimmt um zwei Kreuzer Mundsemmeln, löset die Rinde davon ab, schneidet sie sodann ganz klein gewürfelt auf, quirlt acht Eierdotter und ein Mäßel süßen Rahm in einem Topse ab, und gibt es an die ausgeschnittenen Semmelbröckeln, macht von zwei Kalbspriesen und zwei Eutern, welche gut blanchirt sind, ein Ragout nach Nro. 552, und gibt es auch darunter. Man kann auch klein geschnittene Krebsschweiseln und Spargel, oder Karsiol darunter geben, mischt alles dieses, wenn es gesalzen, gut untereinander, füttert Wandeln oder Modelle so viel man braucht, mit Butterteig aus, füllet das Abgerührte ein, stellt sie mit dem Teige zugedeckt in die Röhre, bäckt sie, stürzt sie alsdann heraus und gibt sie zur Tasel.

#### 577. Kalbskopfwandeln.

Wenn ein Kalbskopf weich gesotten ist, löset man das Fleisch von den Knochen ab und schneidet es klein gewürfelt auf; dann rührt man ein starkes Mäßel sauern Rahm in einer Schüssel ab, gibt acht Eierdotter darein, und von vier Eiern schlägt man das Weiße zu Schnee, und rührt es ebenfalls darunter; man gibt serner vier Löffel voll Mundmehl dazu, salzet alles, gibt sein gesschnittenes Petersilienkraut und Schnittlauch darein, süttert wieder so viele Wandeln, als man für zwölf Personen braucht, mit Butterteig aus, füllt sie mit dem Abgerührten ein, und backt es unzusgedeckt in der Röhre eine halbe Stunde lang; dann gibt man sie, wie die vorigen, zur Tasel.

#### 578, Nierenwandeln.

Man macht ein Beschamell nach Nro. 555, rührt dieses mit acht Eierdottern und mit dem Schnee von sechs Eiern recht flaumig ab, schneidet eine sette gebratene Kalbsniere würflich, rührt sie nebst Salz und sein geschnittenen Limonienschalen darunter, und verwendet dies zur Fülle in die Wandeln, die übrigens, wie die vorigen, behandelt werden.

### 579. Crème:Wandeln.

Nachdem man zwölf ober vierzehn Wandeln gut ausgeschmiert, und mit Butterteig ausgefüttert hat, drückt man weiches Papier

gut zusammen, in ber Form, bag man bie ausgefütterten Wanbeln bamit überfüllen tann, gibt auch einen Dedel von Butterteig bar= über, und badt fie, nachbem fie vorher mit Giern beftrichen worben, fühl aus der Röhre. Wenn fie ausgebacken find, nimmt man ben Deckel ab, bas Futter heraus, und macht inbeffen eine Limonien-Creme bagu. Dan nimmt eine Daß fußen Rahm, rührt gehn Gierbotter mit vier Löffel voll Mundmehl fein ab, gibt ben füßen Rahm bagu, wie auch ein Biertelpfund Buder, welcher vorher auf vier Limonien gut abgerieben worden ift. Dieses rührt man auf einer Glut ab, bis es anfängt bick zu werben, fullt fo= bann die ausgebackenen Wandeln bamit, beckt fie wieder mit bem Deckel zu, läßt fie noch einige Minnten in einer Röhre, bis die Erême gang bick ift, und bann gibt man fie, wie bie vorigen gur Man tann auch ftatt Limonien-Creme Chocolabe = ober Banille-Crême barein geben. Bei ber Chocolabe-Crême werden, anstatt ben Zucker an Limonien abzureiben, zwei Tafeln Chocolabe fein aufgerieben und barunter gerührt; bei ber Banille-Crême wird nur ein Stängel Banille fein gestoßen und mit ber Creme vertocht.

#### 580. Erdäpfelwandeln.

Es werden etliche gute mehlige Erdäpfel gesotten, abgeschält, und auf einem Reibeisen aufgerieben; sodann wird ein Viertels Pfund sein gestoßener Zucker mit acht Eierdottern in einem Hasen abgerieben, das Klare von diesen acht Giern zu Schnee aufgesschlagen, und nachdem die Eierdotter eine halbe Stunde gerührt sind, gibt man den Schnee darunter, und rührt beides zusammen ein wenig; dann gibt man ein halbes Pfund von den aufgeriebenen Erdäpfeln dazu, rührt die Masse abermals ein wenig, und gibt ein halbes Quintel gestoßenen Zimmet darein, schmiert die Wansdeln, so viel man deren braucht, gut mit Butter aus, und besäet sie mit sein geriebener Semmel, füllt jedes mit dem Abgerührten nicht ganz voll an und backt es ganz fühl aus der Röhre. Wenn sie ausgebacken sind, stürzt man sie heraus und gibt sie, warm ober kalt, mit ein wenig Zucker bestreut, zur Tasel.

#### 581. Erbfenwandeln.

Man siedet ein Mäßel Erbsen ganz weich, daß man das Mark davon durchschlagen kann, treibt ein Viertelpfund Butter

flaumig ab, rührt ein halbes Pfund von diesem durchgetriebenen Erbsenmark darunter, rührt acht Eierdotter darein, und von sechs Eiern den Schnee, um einen Kreuzer feine Semmelbröseln, Zucker und Zimmet nach Belieben darein, schmiert die Wandeln mit Butter aus, und bestreut sie mit Bröseln, gibt das Gerührte hinsein, ohne sie jedoch damit ganz voll zu machen, backt sie wie die vorigen, und gibt sie zur Tafel.

#### 582. Rleine Rrebspafteten ober Wandeln.

Man macht ein Krebsschöttel nach Nro. 102, auch ein Viertelpfund Krebsbutter nach Nro. 107, rührt biefen recht flaumig ab, und bas Schöttel barunter, schlägt feche Gierbotter und brei gange Gier barein, rührt alles recht flaumig ab, gibt noch um einen Rreuzer geriebene Semmel hinzu und falzet es; bann nimmt man einen Butter = ober anderen murben Teig, walzet Fleden einen Mefferruden bid aus, breitet ihn auf ein Blech, stellt bie Form barauf, brudt fie in ben Teig ein und gibt ein wenig von bem Sobann wird ein Ragout von Pries und Gerührten barein. Krebsschweifeln mit einem Dotter legirt, ober barauf wieder von bem Gerührten so viel gegeben, daß die Form nicht gang voll, endlich nicht zu beiß aus ber Röhre gebacken wirb. Wenn man will, kann man auch bieses Ragout, oder nur kleingeschnittene Krebsschweifeln allein barunter rühren und in ausgefütterten Wan= beln baden wie bie vorigen. Wenn sie gebaden sind, schneibet man den Teig um die Form ab und zieht lettere heraus, gibt bas Gebackene auf die Schuffel und warm zur Tafel.

# 583. Wandeln von grünen Erbfen.

Man nimmt eine halbe Maß feine grüne Erbsen, dünstet sie recht weich in Butter, gibt zulett ein Stückhen Zucker und eine halbe Maß süßen Rahm darauf, rührt auch sechs bis sieben Eiers dotter darunter und ein wenig Muskatblüthe. Man füttert hers nach etliche kleine Wandeln mit Butterteig aus, und gibt das Absgerührte darein, backt es unzugedeckt in der Röhre oder im Backsofen, stürzt es heraus und gibt sie zur Tafel.

# 384. Reispastete in Reifeln.

Man kocht ein Viertelpfund Reis in der Milch ganz trocken ein, treibt ein Viertelpfund Butter recht flaumig ab, nimmt acht

Gierbotter und von sechs Eierklar den Schnee, rührt dieses zusammen wieder ganz flaumig ab, salzet es mäßig, gibt ein wenig Muskatnuß darein, schmiert und bestreut übrigens die Reiseln mit Bröseln, wie die vorigen, setzt sie auf mürben Teig, und gibt von dem Gerührten hinein, dann ein wenig Ragout, und oben darauf wieder von dem Gerührten. Man backt es sonach in der Röhre, zieht die Reiseln heraus und gibt sie warm zur Tafel.

#### 585. Milchrahm:Wandeln.

Es wird von brei Kreuzer guten Mundsemmeln die Rinde abgelöft, die Semmel fein gewürfelt aufgeschnitten, sodann ein halbes Mäßel süßer Rahm mit neun Eierdottern abgequirlt, und auf die aufgeschnittenen Semmeln gegeben. Auch wird aufgekochter Spargel ober Karsiol klein aufgebröckelt wie die Semmel, und um sechs Kreuzer Mark darunter gerührt. Sodann werden die Wandeln mit Butter ausgeschmiert, mit diesem Gerührten gefüllt und in einen Tiegel gestellt, worin ein wenig siedendes Wasser ist, das nur dis an die Hälfte der Wandeln reicht. Man läßt es nun zugedeckt auf einer Glut ganz langsam sieden und in Dunst aufgehen. Wenn die Wandeln vollends ausgesotten sind, stürzt man sie auf die Schüssel heraus, gibt eine Sauce mit süßem Rahm, einem Stücken Zucker und einem Löffel voll Mehl barauf, und läßt sie gut aufkochen.

# 586. Ginen mürben Strudel mit Weinbeeren und Ribeben.

Man macht ein Hachis von Kalbsbraten ober Nieren mit Weinbeeren, Zibeben und seinen Limonienschalen. Wenn alles recht sein geschnitten ist, läßt man es in Butter anlausen, schlägt ein paar ganze Eier barein, macht einen mürben Teig nach Nro. 558, walzet einen länglichen Fleck aus, ungefähr einen Finger dick, gibt auf einer Seite nach der Länge das Hachis darauf, bestreicht dann die äußere Seite herum mit Giern und schlägt die andere Seite vom Teig darüber, drückt sie am Rande allenthalben mit dem Daumen au, bestreicht den Teig mit Giern, formirt ihn zu einer Schlange oder Schnecke, gibt ihn auf ein Blech, backt ihn in der Röhre, und gibt ihn dann warm zur Tasel.

#### 587. Gine Martmelone ju machen.

Man stößt ein halbes Pfund Mandeln, wie auch ein halbes Pfund Zucker ganz fein, gibt es in einen Hafen, schlägt 16 Giers botter darein, rührt dieses zusammen eine halbe Stunde lang, schlägt von 12 Giern einen Schnee und rührt ihn auch darunter, schneidet ferner ein Viertelpfund Mark klein gewürfelt, rührt es ebenfalls darunter, und untermischt zugleich sechs Loth klein gesichnittenen Citronat. Man bestreicht dann ein großes Melonensmodell mit Butter und füllet es mit Butterteig aus, gibt das Gesrührte darein, füllet es gar nicht voll an, und backt es eine gute Stunde in einem ganz abgekühlten Ofen oder in einer Röhre, stürzt es heraus und gibt es schnell zur Tafel.

#### 588. Gine Ragoutmelone.

Man schält die Rinde von drei Krenzersemmeln ab, quirlt neun Eierdotter mit einem Mäßel süßen Rahm ab, gibt es an die Semmeln, schneidet auch ein Viertelpfund Mark darunter, serner ein Ragout von Pries und Euter, auch Spargel und Karsiol, mischt alles unter einander und salzet es ein wenig, füttert ein Melonenmodell mit Butterteig aus und gibt das Abgerührte darein; man backt es ganz kühl aus der Röhre heraus und gibt es sogleich zur Tafel.

#### 589. Gine Rrebemelone.

Man macht einen Krebsschöttel von zwölf Krebsen und acht Eiern nach Nro. 102, auch ein halbes Pfund Krebsbutter, rührt die Butter mit dem Schöttel recht flaumig ab, gibt um zwei Kreuzer abgeschälte Semmel in Milch geweicht und gut ausgedrückt dazu, schlägt sechs Eier, eines nach dem andern, und zwei Dotter darein, rührt es gut zusammen, gibt kleine Krebsschweiseln darunter, wie auch etwas Spargel, ein wenig Salz und Zucker, dann etwas Muskatnuß darein, füttert eben auch das Melonenmodell mit Butterteig aus, gibt das Gerührte darein und backt es ganz langsam; es wird sodann wie das vorige herausgestürzt und zur Tafel gegeben.

#### 590. Markwandeln auf eine andere Art.

Man kocht ein halbes Pfund Mark in einer halben Maß Wilch, bis die Milch ganz eingekocht ist; sodann streicht man es durch ein Sieb, damit das Beinwerk davon kommt, weicht um zwei Kreuzer abgeschälte Semmel in die Milch ein und drückt sie aus, trocknet dieses in einer Pfanne auf der Glut ab, wie einen Brandteig, rührt es mit dem Mark ab, bis es ganz sein und kalt wird, schlägt acht Gierdotter darein, und von sechs Giern den Schnee, vier Loth klein gestoßene Mandeln, auch sechs Loth gestoßenen Zucker darunter und zwei Loth klein geschnittenen Citrosnat, rührt alles gut untereinander und füttert die Wandeln oder Modelle mit Butterteig aus, füllt sie mit dem Gerührten au, backt es kühl heraus, und gibt es warm zur Tafel.

#### 591. Gine Reismeridon.

Man nimmt ein halbes Pfund Reis, brühet diesen mit tochenbem Waffer ab, seihet bas Waffer rein ab, gibt auf ben Reis gute Fleischsuppe und tocht ihn, bis er schön aufgegangen ift. Hernach seihet man die Suppe wieder rein ab und läßt sie gut ablaufen. Dann treibt man ein Biertelpfund Butter ab, schlägt feche Gierbotter und zwei gange Gier barein, gibt ben Reis bagu, auch ein paar weich gekochte und in vierectige Brockel geschnittene Kalbspriesen, auch zwanzig Krebsschweifeln, ein paar Kalbseuter, alles klein geschnitten barunter, Salz und Muskatenblüthe, bestreicht ein Melonenmodell, oder in Ermangelung deffen, ein an= beres paffendes kupfernes ober blechernes Modell mit Butter, füllt dieses mit dem mit Ragout vermischten Reis barein und gibt ihn in kochendes Wasser. Während man Acht gibt, daß das Wasser nicht hinein siedet, läßt man biefes eine gute Stunde sieden. Sat ber Reis von oben kein Waffer ober nichts Flüffiges mehr, fo stürzt man ihn auf eine Schüffel heraus, gibt ein wenig gute Jus barüber, ober eine Buttersauce nach Nro. 122, und gibt es sogleich zur Tafel.

# c) Gulzen und Afpics.

#### 592. Gefulzten Ochweinstopf.

Man setzt ben Schweinskopf, sei er ein wilber ober ein= heimischer, in einem Theil Effig, einem Theil Wein und einem Theil Waffer zu, gibt Lorbeerblatter, Zwiebeln mit Gewurgnägeln besteckt, auch Schalotten und Limonienschalen barein, läßt ben Kopf barin weich sieben, bindet ihn, wenn es kein Wildtopf ift, in eine Serviette ein, bamit er weiß bleibe. Da ber Ropf selbst schon eine sulzige Suppe siedet, so darf hierzu nicht so viel Kälberfüßstand gemacht werden, welchen man auf folgende Art bereitet. Man nimmt auf sechs Kälberfüße zwei Daß Baffer in einen neuen Safen, fest es zum Teuer, schaumet es ab und läßt es gute zwei Stunden gang ftill fieden, bis alle Beine ba= von fallen, bie Fuße kann man aber vorher zerhaden. seihet sodann die noch übrige Suppe bavon ab, läßt sie noch in einem Tiegel bis auf eine Biertelmaß einsieden und hernach ausfühlen. Es muß gang fest werben, und läßt sich bann acht Tage, im Winter auch noch länger, aufbehalten. Man nimmt biesen Stand von den Kalbsfüßen, eine Maß von dem Sube, worin der Kopf gesotten, eine halbe Daß Wein, eine halbe Daß Weinessig, Gewürznägel und Pfeffer, gibt bieses in einen Tiegel, wie auch von vier Giern bas Weiße bazu, und läßt es unter Das Gierklar, welches zu beständigem Umrühren aufkochen. Schaum geht, schäumet man bavon ab; bann wird ein Tuch ober eine Serviette aufgespannt, auf einen umgekehrten Stuhl an die vier Fuge gebunden und die Gulze aufgegoffen. bas erste burchgelaufen ist, so gießt man es wieber auf, bis es recht hell läuft; noch beffer aber waren bie flanellenen Gulzbeutel, welche von oben weit und von unten gang spitzig sind. Flanell muß aber gut und bicht seyn. Man hängt einen solchen Beutel auf und gießt die Gulze barein; will man aber die Sulze licht= ober bunkelbraun farben, so nimmt man ichone braune Jus-Suppe bagu, ober man läßt ein kleines Stud Buder in einer Pfanne kaftanienbraun werben und gießt es barein. Wenn bie Sulze ganz burchgelaufen und hell ift, so gibt man ein wenig davon auf die Schuffel, stellt ben Kopf barein und läßt bie

übrige ganz fest werden; dann zerklopft man sie mit einem Messer ganz gesteinelt, und belegt den ganzen Kopf rings herum damit, ziert den Rand der Schüssel mit Laurus= oder Lorbeerblättern, und gibt ihn zur Tafel.

#### 593. Gefulgtes Spanferfel.

Man nimmt Schweinsfüße und Ohren, etliche Schnitze von Schinken ober Salami, schneibet es zusammen klein länglich, ver= mischt es mit Salz, Pfeffer und Limonienschalen, füllt bamit ein rothes Spanfertel ein, nahet folches zusammen, legt es in ein längliches Presmandel, gibt brei Theile von Effig, Wein und Wasser bazu, in allem so viel, daß bas Ferkel damit bedeckt ift; gibt in ben Sub etliche Gewürznägel und einige Lorbeerblätter, läßt bas Ferkel barin langsam eine Stunde lang sieden, nimmt es wieder heraus, schlägt es einstweisen in ein naffes Tuch ein, und macht von bem Sube und ein wenig Kalberfüßstand bie Sulze, wie nach Mro. 592. Ift biefe recht rein, fo theilt man die Sulze in zwei Theile, gibt den ersten Theil auf den Boden bes Wandels, und bas Ferkel mit bem Ruden barauf, bann ben anbern Theil Sulze barüber. Wenn alles gut gefulzt ift, sturzt man es auf eine Schuffel, und gibt es zur Tafel. Die Gulze fann man nach Belieben etwas hellbraun machen.

# 594. Ginen gefulzten Indian ober eine Gans.

Man nimmt einen Indian ober eine Gans, löset sie aus, und füllt sie mit guter Farce, die nach Nro. 547 von Kalbsleisch, Speck, Sardellen und Trüffeln, oder Champignons gemacht wird (wobei jedoch das Eingerührte wegbleiben kann), füllt das Aufsgelöste auf den Kücken, nähet es gut zusammen, richtet es recht ordentlich in einer Braise nach Nro. 4 ein, und setzt es mit Wein, Wasser und Weinessig auf, gibt Zwiedeln, mit Nägeln besteckt, Lorbeer und Limonien hinein, läßt alles auftochen, und nimmt von diesem Sud, wovon man das Fett abschöpft, Kälberssüßtand, Wein und Weinessig, und bereitet ferner die Sulze nach Nro. 592, gibt die Gans oder den Indian in ein tieses, etwas längliches Wodel, und die Sulze, wenn sie klar ist, darsüber. Wenn es hinlänglich gesulzt ist, und man es zur Tasel

geben will, stürzt man es aus bem Model auf die Schüffel, und schmückt es mit grünen Kräutern.

# 595. Gine andere Gattung zertheiltes, gefulztes Spanferkel.

Man nimmt ein schon geputtes, gut ausgewässertes Span= ferkel, zertheilt es in vier Theile, gibt es in eine Cafferolle ober in einen Tiegel, sett es auf's Feuer mit einer Dag Waffer, ei= ner halben Maß Weineffig und einer halben Maß weißen Wein. Wenn bas Ferkel beiläufig brei Pfund schwer ift, so barf ber Sub weniger senn. Man gibt auch etliche Zwiebeln, mit Ge= würznägeln beftectt, etliche Lorbeerblätter, etwas Thymian und ganzen Pfeffer, auch bas nothige Salz bazu, und läßt in biesem Sube bas Spanferkel weich tochen. Hernach gibt man es her= aus, zerschneidet es zu fleinen, niedlichen Stückchen, legt biefe, schon rangirt, in eine paffende Cafferolle, ober in eine Sulgform, seihet ben Sub burch ein Tuch, und läßt ihn bis zu einer Daß einkochen. Ift er nicht recht hell, so kann man ihn noch mit Gierweiß hell machen, wie die Sulze nach Nro. 592, und gibt bann ben hellen Gub an bas Spanfertel, läßt es gut fulgen, fturat es aus bem Mobel auf eine Schuffel, und gibt es gur Tafel.

# 596. Einen gesulzten Kapaun oder ein gesulztes Hühnlein.

Die Sulze bereitet man (nach Rro. 592) von guter Fleischssuppe, Kälberfüßstand, Wein, Weinessig, Zwiebeln und Gewürz; boch darf sie nicht gefärbt werden, sondern muß ganz hell bleisben. Man nimmt einen schönen Kapaun, und löset ihm das Brustbein aus; wenn er schön geputt und ausgenommen ist, so bressirt man ihn recht kurz zusammen, und spaltet ihn; die Füße und die Flügel bleiben weg. Man bindet ihn sodann in ein Tuch, und siedet ihn in Milch und Wasser, damit er schön weiß bleibt, legt ihn, bis er abkühlt, wieder in kaltes Wasser, spickt ihn dann auf der Brust in fünf Reihen, eine mit Schnittlauch oder Petersiliensträußchen, eine mit Krebsschweiseln, eine mit Lismonienschalen, eine wieder mit sein geschnittenen Schinken, und wieder eine Reihe mit grünem Schnittlauch, legt ihn sodann mit

ber Brust auf ben Boben eines Melonenmodels, gibt die Sulze, wenn sie recht hell burchgelausen ist, darüber, läßt sie in einem Keller gut sulzen, und beim Anrichten stürzt man den Kapaun wieder auf die Schüssel, damit die Brust in die Höhe kommt. Auf gleiche Art kann man auch kleine Hühner zubereiten, so viel man braucht, und sie, statt sie zu spicken, mit gefärbter Farce süllen, eines roth mit Krebsen, und eines grün mit Spinattopfer. Wenn sich die Sulze nicht leicht aus dem Model bringen lassen will, so taucht man ein Tuch in heißes Wasser, windet es aus, und legt es darüber.

# 597. Gefulzte Forellen ober andere Fische.

Man siebet Forellen schon blau in Wasser ab, gibt wieder talten Essig barauf, bis fie flar sind, spickt sie sobann in zwei Reihen, eine grun, und die andere roth mit Krebsschweifeln, legt jebe Forelle in ber Runbe mit bem Rucken auf ben Boben eines Models, und gibt die Sulze borüber, welche auf folgende Art gemacht wird. Man nimmt auf zwei Maß Sulze zwei Loth Hausen= blase, löset sie, nachdem sie geklopft und fein geschnitten ift, in einem kleinen Tiegel mit Waffer auf, welches aber nicht sieben, sondern nur auf einer schwachen Glut ober an einem warmen Orte stehen barf, bis bie Hausenblase gang aufgelöst ift; bann nimmt man ein Dritttheil Effig, ein Dritttheil Bein, und eben jo viel schonen hellen Erbsensub, Zwiebeln und Gewurg, lautert bieg mit Gierklar, und statt bes Ralberfüßstandes, mit ber auf= gelösten Hausenblase, wie eine andere Gulze, und gibt es über bie Forellen.' Diefe Gulze muß auch gang hell bleiben. Beim Un= richten fturzt man chen die Sulze, wenn fie fest ift, auf die Schuffel beraus, und gibt es gur Tafel.

#### 598. Gefulzten Schweinsmagen.

Man macht eine Schweinssulze von Schweinssüßen mit Essig und Wein, läutert sie nach Nro. 592, schneibet sodann die Füße und Ohren sein länglich, wie auch eine geräucherte Zunge oder Salami, dann Zwiebeln und Limonienschalen darunter, gibt die Sulze nehst etwas geringelt geschnittenen Zwiebelstängeln darauf, und füllt den Schweinsmagen damit ein, der erst folgender Mas ßen dazu vorbereitet werden muß. Man nimmt den rohen Mas gen, füllt ihn mit trockenen Erbsen an, bindet ihn zusammen, läßt ihn angefüllt so lange, als ein weiches Ei im Wasser sieden, legt ihn wieder heraus, leert die Erbsen aus, und füllt statt derselben die Sulze sammt dem Uebrigen ein, salzet und pfessert es gut, und läßt es an einem kühlen Orte sulzen. Ist es gut gesulzt, so schneidet man Schnitzen davon ab, und gibt sie auf eine Assiette aufgerichtet, zur Tafel.

#### 599. Sauer gefulzte verlorne Gier.

Man macht eine Sulze nach Nro. 592 mit Wein, Weinessig, Kälberfüßstand und guter Jus-Suppe, und läutert sie mit Eier-klar. Diese Sulze muß ganz bierbraun und recht hell werden; bann macht man versorne Eier, und setzt Essig mit Wasser auf. Wenn es still stedet, schlägt man frische Eier darein, läßt sie zu-sammengehen, sorgt aber dafür, daß sie still sieden, und nicht zerssahren. Man läßt sie zwei Minuten lang sieden, gibt sie auf ein Sieb, gießt vorher etwas Sulze in das Model, daß der Boden überbeckt ist; wenn diese gestanden hat, gibt man eine Lage von Eiern darauf, sodann wieder zwei Finger hoch Sulze, und wenn diese gestanden hat, die noch übrigen Eier darauf, dann wieder Sulze darüber; man läßt es ganz gut sulzen, und stürzt es beim Anrichten aus dem Model auf die Schüssel, ziert es mit grünen Kräutern, und gibt es zur Tasel.

# 600. Fricaffirte Hühner in der Gulze.

Man bunftet kleine zerlegte Hühner in Butter und Limoniensaft, gibt Salz und Pfeffer darauf, läßt sie, wenn sie gedünstet sind, auskühlen, nimmt sie sodann aus der Sauce, macht eine sehr dicke Fricassee nach Nro. 112, und taucht jedes Stuck von den Hühnern in die Fricassee ein, legt es auf einen Teller, und läßt es ein wenig abtrocknen, macht sodann die vorige Sulze nach Nro. 599, gibt wieder vorher von der Sulze in das Model, sodann eine Lage von den Hühnern, dann wieder Sulze und wiesber Hühner darauf. Wenn die Sulze gestanden hat, stürzet man es auf die Schüssel, und gibt es zur Tafel.

### 601. Gine fcone Gulge ober Afpic.

Man macht eine schöne, klare, saure Sulze nach Nro. 599, und läßt sie stehen, bis sie anfängt zu sulzen. Hernach mischt

man ausgelöste Krebsschweifeln, und kleine blau abgesottene Forellen, nimmt ein und ein halbes Pfund schöne rothe Krebsbutter
nach Nro. 107, und rührt diese mit einem halben Pfund weißer
Butter zusammen an einem kühlen Orte flaumig ab. Ist diese
Butter recht flaumig, so macht man die Butter, wenn sie ganz
steif ist, auf einer Schüssel hoch aufgerichtet, in Form eines Blumenstocks, endlich aber in der Mitte hohl, gibt die gemischte Sulze
mit den Forellen darauf und macht sie ganz voll, damit es schön
aussieht. Hernach belegt man die Butter von außen herum recht
zierlich mit Blumen und grünen Blättern; von oben aber besteckt
man den Ranst mit zackig ausgeschnittenen Citronenschnitzchen,
und so läßt man es an einem kühlen Orte stehen, dis man es
zur Tasel gibt.

#### 602. Afpic mit Chinfen.

Der Aspic ist ebenfalls eine Gattung Sulze, nur daß dabei der Essig wegbleibt; denn er darf nicht sauer seyn, sondern nur den Geruch von Wein, und recht viel Kraft von Fleisch bekommen. Man nimmt nämlich gute Sauce von Gestügel oder von Kalbsbraten, gute Judsuppe, ein Glas guten Wein, Salz, Zwiedel und Gewürz, wie auch den Stand von sechs oder acht Kälberssüßen, läßt dieses zusammen mit Giertlar auftochen und abklären; die Farde muß lichtbraun werden. Wenn es dann ganz klar ist, und zu sulzen anfängt, gibt man etwas Schinken in dünnen Schnitten, wie auch einige Kredsschweischen und Petersiliensträußschen oder Kerbelkraut darunter, füllt es in eine Assischen will, stürzt man es heraus.

# 603. Afpic mit Galami und harten Giern.

Man macht eine Sulze, wie jene nach Nro. 602. Wenn sie rein ist, und zu sulzen anfängt, so gießt man bavon in ein Wosbel, legt in die Mitte harte, blättrig geschnittene Gier, dann wies der Sulze darauf, hernach die sein geschnittenen Salamiblättchen, legt sie außen in der Sulze herum, und wieder harte Gier, abersmal Salami, und immer dazwischen Sulze; man läßt es sodann sulzen, und stürzet es beim Anrichten heraus. Dieser Sulze kann man dreierlei Farben geben, nämlich: ein Theil so hell, wie

weißer Wein, ein Theil ein wenig brännlich, und ein Theil ganz braun. Man gibt erstlich die lichtere auf den Boden, und läßt sie sulzen, dann die mittelbraune, hernach die dunkle. Man läßt sie schön sulzen, stürzt sie sodann heraus, ziert sie von außen mit Kräutern und Krebsschweiseln, und gibt die Speise zur Tafel.

# d) Güße Gulzen.

# 804. Borstorfer: Aepfel: Gulze zur Anfeuchtung für Rranke.

Man nimmt zwölf Stück schöne Borstorfer-Aepfel, besteckt sie mit einigen Gewürznägeln, legt sie in eine neue Raine mit einer halben Maß Wasser, läßt es sieden, bis die Aepfel ganz weich sind, seihet sodann das Wasser durch ein Tuch, und drückt den Saft davon gut aus, ohne das Mark dazu zu nehmen, wägt den Saft auf der Wage, und nimmt eben so viel braunen Zuckerkandis, gibt den Zucker und Saft zusammen in den Tiegel, und läßt es aufsieden, schäumt es so gut als möglich ab, läßt es so lange auf starker Glut einsieden, dis es vom Boden Perlen aufwirst, gibt es sodann auf die Schale oder in einen Tiegel, läßt es auskühlen und sulzen, und gibt es zur Tasel, oder in Verwahrung, um nach Bedarf davon zu nehmen.

# 605. Gine Baringefulze ober Afpic.

Man macht eine schöne hellbraune Sulze nach Nro. 599, nur baß man in dieser Sulze gleich mit den Kalbs woder Schweins-Füßen einen Häring aufkochen läßt. Wenn die Sulze rein gestlärt und abgeseihet ist, so put man noch besonders zwei Härringe rein, schneidet das Fleisch davon zu kleinen, würslichen Bröckeln auf, schneidet auch etliche in Essig abblanchirte Zwiedeln dazu, gibt es zusammen in eine passende Casserolle oder in eine Sulzenform, gibt die Sulze darüber, läßt es an einem kühlen Orte stehen, stürzt es beim Anrichten auf die Schüssel, und gibt es zur Tasel.

#### 606. Limonienfulge.

Man nimmt auf eine Maß von sechs Kälberfüßen ben Stand, ober drei Loth aufgelöste Hausenblase, dann eine Maß Wein, eine halbe Maß Wasser, reibt ein haldes Pfund Zucker auf vier oder sechs Limonien gut ab, drückt den Saft dazu aus, und gibt sodann alles dieses, nebst etlichen Gewürznägeln, etwas ganzen Zimmet, und von vier Giern das Mare in eine Casserolle oder in einen Tiegel zusammen, rührt es beständig auf der Glut, und wenn es anfängt zu sieden, schäumet man es ab, und spannt ein Tuch oder Serviette auf einen umgekehrten Stuhl, oder gibt es in einen Sulzbeutel, läßt es durchlausen, und gießt es öfter auf, die es recht hell ist, wie ein Arnstall, gibt es auf die Schase oder in ein Model, läßt es sulzen, und stürzt es beim Anrichten auf die Schüssel, wenn es im Model ist. Auf die nämliche Art wird die Sulze auch von Pomeranzen gemacht.

#### 607. Gine rothe Beichfelfulze.

Man stößt eine Maß Weichsel im Mörser, setzt sie mit Saft und Kern in einer Maß Wasser auf, gibt so lange Zucker darauf, bis es süß genug ist, auch etwas Zimmet und Limonienschalen, wie auch zwei Loth Hausenblase oder Kälberfüßstand. Zu dersgleichen Früchten-Sulzen ist es noch besser, geraspeltes Hirschhorn, in Wasser gesotten, zu nehmen; man nimmt nämlich ein Pfund geraspeltes Hirschhorn, setzt es mit zwei Maß Wasser zu, und läßt die Hälfte davon einkochen; das Hirschhorn muß aber zuvor recht sein gewaschen werden. Wenn die Hälfte davon eingesotten ist, seihet man das Klare ab, und läßt es noch fürzer einkochen, welches statt der Hausenblase und des Kälberfüßstandes dient, gibt es sodann auch in die Sulze, und läutert es mit Gierklar, gießt es auf, und läßt es hell durchlausen, wie eine andere Sulze.

# 608. Effigbeer: oder Weinscharlfulze.

-Man nimmt eine halbe Maß Wein, eine Maß Wasser, und ein halbes Pfund Weinscharl, läßt es mit dem Wein und Wasser aufsieden, gibt Zucker darein, bis es suß genug ist, auch Gewürzs Nägeln und Zimmet, läßt es wieder auskühlen, gibt sodann den Hirschhornstand oder die Hausenblase darein, läutert es mit Eters

klar, wie die nach Nro. 607, und gibt sie auf die Schale oder in ein Model, stürzt es, wenn es gesulzt ist, auf die Schale heraus, ziert es mit länglich geschnittenen Pistazien, und gibt es zur Tafel.

#### 609. Gine Beilchenfulge.

Man siedet drei oder vier Hände voll abgezupste Beilchen in einer Maß Wasser und etwas Zucker auf, gibt ganzen Zimmet, von zwei Limonien den Saft, und den Hirschhornstand oder drei Loth Hausenblase darein, läutert es mit Eierklar, läßt es durch= laufen, wie die nach Nro. 607, und gibt sie übrigens auf einer Sulzenschale zur Tafel.

#### 610. Gine grune Gulge.

Man nimmt eine Maß Wasser, stößt eine gute Hand voll Kerbelkraut, drückt den Saft durch ein Tuch aus, gibt ihn nebst dem Saft von zwei Limonien darauf, reibt ein Viertelpfund Zucker auf Limonien ab, gibt ihn nebst etwas Zimmet und anderthalb Loth Hausenblase dazu, läutert sie, wie jene nach Nro. 592, und gibt sie in der Schale zur Tafel.

# 611. Gine Quittenfulze.

Man schält die Quitten, schneidet sie in vier Spalten, und hebt die Kerne heraus, setzt ein Pfund solcher Quittenspalten in anderthalb Maß frischem Wasser und einer halben Maß Wein, nebst einem halben Pfund Zucker in einem Tiegel auf, legt die Schalen und Kerne auf den Boden, und die Quitten darauf, läßt dieß mit Limonienschalen ganz weich kochen, und legt sodann die Quitten auf eine Schale heraus; das Uebrige seihet man durch ein Tuch, läßt es noch kurz einkochen, und wenn es ein wenig abstühlt, und zu sulzen aufängt, gibt man es über die Quitten. Auf gleiche Art kann man auch ordinäre Nepfel sulzen. Dazu wird auch ein und ein halbes Loth Hausenblase gegeben.

#### 612. Ginen gefulzten Chaudeau ober Schwibs.

Man gibt ein Seibel weißen Wein in einen Topf ober in ein Häfelein, gibt vierzehn Eierdotter, ein und ein halbes Loth aufgelöste Hausenblase, ein halbes Pfund Zucker, worauf vier Eitronen und zwei Pomeranzen abgerieben, wie auch ben Saft ohne Kern von Citronen und Pomeranzen dazu, und quirlt dieses zusammen auf Kohlen zu einem dicken Chandeau; dann gibt man eine obere Kaffeeschale voll Rum ober Arrak dazu: indessen muß schon von vierzehn Eierweiß ein steifer Schnee geschlagen, und sos gleich in den heißen Chandeau gemischt werden; der Topf muß gleich auf Eis oder in frisches Wasser gestellt, und so lange mit einem Löffel gerührt werden, bis es anfängt, kühl zu werden; sos dann wird es in eine Form gegeben, kühl gestellt, und wenn es steif ist, auf eine Schüssel gegeben, und aufgetragen.

# e) Kalte und warme Salate.

#### 613. Ordinaren grunen Galat.

Ist es Kopf= vder Bologneser=Salat, so wird von jedem das schönste und reinste Gelbe herausgeschnitten; sind es aber Köpfe oder Herzeln, so macht man von jedem nur vier Theile, wäscht sie sauber, und drückt das Wasser wieder rein davon aus, macht den Salat sodann mit Ocl, Essig und Salz an, und gibt ihn zur Tafel.

Für Herrschaftstafeln aber wird der Salat gemeiniglich erst bei der Tafel zubereitet; da mischt man gutes Provencer-Del und Salz in einem tiesen Salattopf zusammen, gibt etliche Löffel voll scharfen Weinessig darauf, macht den Salat damit an, und richtet ihn ordentlich so, daß die Herzeln obenauf zu liegen kommen. Einige geben auch Zwiedeln und Schnittlauch, auch klein geschnitztenen Knoblauch daran, und legen hart gesottene Eier darauf.

#### 614. Warmen Speckfalat.

Man putt und wäscht den Salat, wie den vorher gemeldeten; hierzu ist aber Endivien oder Bologneser der beste. Man schneidet ein Viertelpfund frischen Speck ganz klein gewürfelt auf, läßt diesen in einer Pfanne gelblich anlausen, gießt sodann guten Weinsessig mit Salz darauf, läßt ihn mit dem Speck aufsieden, und gießt es siedend über den Salat; man kann auch den Essig noch einmal abseihen, und wieder aufsieden lassen; deßgleichen kann man den Salat auch warm mit Butter machen.

#### 615. Warmen Sopfenfalat.

Man putzt und wäscht den Hopfen sauber und rein, siedet ihn in Salzwasser auf, wäscht ihn mit frischem Wasser ab, legt ihn in einen Tiegel nebst einem Stück Butter, Salz, Pfesser und ein wenig Essig, und kocht ihn darin weich. Vor dem Anrichten fris cassirt man ihn mit ein paar Gierdottern.

#### 616. Kräuterfalat mit Blumen.

Man nimmt hiezu jungen neugebauten Salat, etwas Gartenstresse und junges Kerbelkraut, auch seine Zwiebelröhren ober kleine junge Zwiebeln, wäscht dieses zusammen gut aus, und pflückt solsgende Blumen darunter: blane Borragen, etliche März-Violen, Schlüsselblumen, gelbe und blane Beilchen, einige Monatblümchen, und Blätter von Bertram. Dieses alles mischt man unter den Salat, siedet etliche Eierdotter hart, klopft sie ganz klein, gießt gutes Provencer-Del, Essig und Zucker darauf, macht hamit den Salat an, und gibt ihn zur Tasel. Auch kann man Kräuteressig nehmen, und jene, welchen der Zucker nicht beliebt, können statt dessen auch Salz nehmen.

#### 617. Ginen gezierten Galat mit gefärbten Giern,

Man nimmt hierzu einen Salat nach Belieben, neugebauten ober Kopffalat; jeder muß aber gang klein geputt werben. fiedet harte Gier, so viele man braucht, hackt das Weiße bavon - besonders recht fein, macht dreierlei Farben: eine rothe von rothem Rübenessig, eine blane, wozu man einen Ropf blanes Krant in Effig auffiedet, bann letteren abseihet, und auskuhlen läßt; und eine grune Farbe macht man von eben bemfelben blauen Kraut, welches man aber, statt mit Essig, in Wasser aufsiedet, abseihet und ausfühlen läßt. Man theilt sobann bas Weiße von ben Giern in vier Theile, legt in jede von den drei beschriebenen Farben ben vierten Theil bavon ein, und läßt sie ein paar Stunden barin weichen, so sind sie gefärbt; den übrigen vierten Theil läßt man weiß, bas Gelbe hact man besonders, überlegt ben ganzen Salgt bamit, und streut sobann bie vorigen vier Farben in einer gefälli= gen und zierlichen Ordnung barauf. Angemacht wird er erft, wenn man ihn braucht.

#### 618. Wurzelfalat.

Hapunzel, Cichorie, Scorzonere, etliche Tobinambours, auch Schinsten und Erdäpfel. Wenn diese Sorten alle gesotten und blättslich aufgeschnitten sind, richtet man die Blätter auf eine Assiette, tocht eine Hand voll kleiner Zwiebeln in Essig weich, und belegt den Salat damit, wie auch mit hart gesottenen blättlich aufgesichnittenen Eiern und mit rothen Rüben ganz zierlich. Zum Ansrichten kann man sein geschnittene Sardellen, Essig und Del, Salz und Pfesser abmischen.

# 619. Schnedenfalat.

Man kocht Schnecken in Wasser weich, putt sie schön, schneistet sie klein länglich, auch beßgleichen Sarbellen, hart gesottene Gier und Zwiebeln ganz klein, mischt alles unter einander, macht es mit Essig, Del, Salz und Pfesser an, und gibt es zur Tafel.

#### 620. Säringfalat mit Erdäpfeln.

Man putt einen Häring, löset die Gräten aus, und schneis bet das Uebrige davon ganz klein gewürfelt auf, mischt es mit geputten und geschnittenen Zwiebeln und Erdäpfeln unter einans ber, gibt es auf die Schüssel, und macht es mit Essig, Del und Zucker an.

# 621. Antumern: ober Gurtenfalat.

Man schält die Kukumern, wenn sie noch nicht zu groß sind, und schneidet sie fein blättlich auf; auch kann man nach Gefallen etliche junge Rettige blättlich darunter schneiden, salzet sie, und macht sie sogleich mit Essig, Del und Pfeffer an. Einige aber lassen sie auch eine Zeit lang im Salze liegen, und drücken so= dann das Wasser davon rein aus; auf diese Art aber sollen sie ganz ungesund seyn, weil sie, wenn sie ausgepreßt sind, zähe wer= den, und weit schwerer zu verdauen sind. Man servirt sie als Salat, und gibt sie auch zum Rindsleisch.

# 622. Säringfalat mit Cometten und Aepfeln.

Man putt ein paar Häringe von Schuppen und Gräten sauber ab, wascht sie gut aus, und schneibet sie sehr klein gewür=

felt, schneidet vier oder sechs Stücke geschälte Aepfel, und auch eine Zwiebel sein auf, mischt hernach dieses Abgeschnittene zusammen, und gibt eine halbe Maß guten süßen Schmetten darauf, läßt es zusammen eine Stunde stehen, und gibt es dann zu einem Braten mit etwas Weinessig zur Tafel.

#### 623. Ginen füßen Mofinenfalat.

Man nimmt ein Pfund große Rosinen, wäscht und klaubt sie rein, setzt sie in einem Maßtopfe mit halb Wein und halb Wasser zum Feuer, läßt sie so lange kochen, bis sie schön aufgesgangen sind, und die Sauce fast eingekocht ist. Hernach gibt man sie auf eine Salatschüssel, läßt sie abkühlen, streuet Zucker und Zimmet darauf, und vier Loth fein geschnittenen Citronat, und gibt es zu einem Geslügel oder Wildbraten zur Tafel.

# 624. Wälschen Galat mit Wein ober Gffig.

Man nimmt Pricken, so viel man will, schneidet sie zu kleis nen Stücken, deßgleichen auch Sardellen, putt und spaltet sie von einander, nimmt auch Oliven, spaltet sie, und sein blättlich aufs geschnittene Salami, und mischt dieses alles untereinander. Einige machen diesen Salat mit gutem Wein und Zucker an; noch besser aber wird er mit Essig, ProvencersOel, Salz und Pfesser.

# 625. Pomerangenfalat zu gebratenem Geflügel.

Man schneibet so viele gute saftige Pomeranzen auf, als man braucht; man kann auch ein paar Limonien darunter schneiben, gibt das Geschnittene auf eine Assiette, dann Wein und Zucker nach Belieben darauf.

#### 626. Gugen gelben Mübenfalat.

Man nimmt schöne, dunkle, saftige gelbe Rüben, schneibet diese länglich so sein als möglich, wie geschnittene Nubeln, und wieget sie. Auf ein halbes Pfund gelbe Rüben nimmt man auch ein halbes Pfund Zucker, reibt diesen auf vier oder fünf Pomeranzen ab, kocht den Zucker in wenig Wasser auf, bis er geläustert ist, gibt sodann die gelben Rüben darein, und läßt sie darin weich sieden, gibt sie hernach auf eine Assiette oder Schüssel, tros

pfet den Saft von den Pomeranzen darüber, und gibt, wenn es beliebt, auch noch ein Glas guten Wein darauf.

## 627. Ginen ruffischen Salat, auf Reisen mitzunehmen.

Man stellt vier Kalbsfüße mit einer. Maß Waffer, einer halben Maß Weinessig, und einer halben Maß Wein zum Tener, läßt die Kalbsfüße ganz weich kochen, und gibt auch etliche ganze Zwiebeln, mit Rageln besteckt, und etliche Lorbeerblatter bagu. Hernach nimmt man bie Kalbsfüße heraus, und ben Sub läßt. man bis zu einer Maß einkochen. Dann nimmt man brei Pfund von einem gebratenen Kalbsschlegel, zwei Pfund von einem guten gekochten Schinken, und ein Pfund gute Salami. Dieses alles schneibet man zu kleinen Schnitzeln auf; auch von Ralbsfüßen schneibet man bas Fleisch gang flein, und seihet bann ben Gub bavon burch ein Tuch, bamit er rein ist, gibt ihn auf bas klein ge= schnittene Fleisch, schneidet Zwiebeln, Citronenschalen, auch wohl= riechende Kräuter, als Bertram und Basilikum recht fein, mischt sie barunter, gibt auch bas nöthige Salz und ein halbes Loth Pfeffer bazu. Will man es lange aufbewahren, so gibt man es in einen steinernen ober in einen porzellainenen Topf, läßt es gut fulzen, gibt hernach einige Löffel voll feines Provencer=Del barauf, und verwahrt ben Topf gut. Will man bavon effen, so sticht man ihn stückweise auf ben Teller heraus, und gibt, wenn es beliebt, noch frischen Weinessig bazu.

## Vierzehnte Abtheilung.

## Von Gier: und Mehl:Speisen, Torten, Pudding, Cremes 2c.

## a) Eierspeisen.

#### 628. Gin Amulett, ober Gier in Schmalz.

Für zwölf Personen schlägt man zwanzig Eier auf, gibt Salz und Pfesser darein, schlägt sie gut ab, nimmt eine stache Pfanne, gibt ein gutes Stück Schmalz dazu, und wenn es recht heiß ist, schüttet man die abgeschlagenen Eier darein, und hebt es anfangs mit einem Schäuserl rings herum auf, damit es nicht andrennt. Ist es auf dem Boden recht fest und bräunlich, so nimmt man von eben der Größe wieder eine Pfanne mit einem Stück Butter, und wenn es heiß ist, stürzt man das Amulett von der ersten Pfanne in die andere hinüber, und läßt es auf einer Glut schön bräunlich werden. Eigentlich soll es auf beiden Seiten schön ges backen seyn, in der Mitte aber saftig bleiben. Man gibt es dann sogleich auf einer Schüssel zur Tafel.

#### 629. Gin aufgelaufenes Amulett.

Man quirlt eine Maß süße Milch oder Nahm in einem Hafen mit sechs Eßlöffeln voll schönem Mehl gut ab, schlägt zwölf Eier darauf, salzet und quirlt es wieder ab, gibt etliche Bröckeln Butter hinein, bestreicht mit Butter eine Reisschüssel, gibt das Absgequirlte hinein, stellt es in eine nicht zu heiße Röhre, oder macht oben und unten Glut. Ist es aufgelaufen, und gut ausgebacken, so gibt man es in der Reisschüssel zur Tafel.

#### 630. Gin gefülltes Amulett.

Man gibt in einen Hafen eine halbe Maß süßen Rahm und ein paar Löffel voll schönes Mehl, quirlt es gut ab, schlägt acht Eier vazu, und quirlt es wieder ab, bestreicht vann eine flache Amulettpfanne mit Schmalz, und wenn sie heiß ist, gibt man die Hälfte von dem Abgequirlten hinein, läßt es ganz gleich auseinans der lausen, schiert es auch immer ein wenig auf, und läßt es auf einer Glut gut abtrocknen. Dieses Amulett gibt man auf die Schüssel, das Gebackene auf den Boden, dann ein gutes Nagout, welches von Kredsschweiseln, Champignons oder von Hechtleber oder auch von Karpfenmilch gemacht werden kann, ganz mit kurzer Sauce darauf, und macht von der andern Hänn, ganz mit kurzer Sauce darauf, und macht von der andern Hälfte des Abgequirlten wieder ein Amulett, wie ersteres, stürzt es darüber und gibt es zur Tasel.

#### 631. Aufgelaufenes Amulett auf eine andere Art.

Man macht Eierstecke von sechs Eiern nach Nro. 89, schneis bet sie eben so, wie geschnittene Rubeln, treibt eine Maß saucren Rahm mit sechs Eierbottern ab, schlägt das Klare davon zu Schnee auf, und rührt es auch darunter, gibt Salz und etwas klein geschnittenen Schnittlauch oder Petersilienkraut darein, rührt auch die geschnittenen Cierstecke dazu, verrührt es gut, gibt es in eine mit Butter bestrichene Reisschüffel, macht unten und oben Glut, oder läßt es in der Röhre backen und gibt es sammt der Schüssel zur Tafel.

## 632. Aufgelaufenes Amulett mit Erbapfel.

Man macht Eierflecke nach Nro. 89, schneidet aber diese zu kleinen viereckigen Fleckeln, siedet auch etliche gute Erdäpfel, schält sie ab, und schneidet sie in dünne Blätter auf, rührt übrigens Rahm und Eier, wie nach Nro. 631, ab, thut sodann die Eiersslecke und die aufgeschnittenen Erdäpfel darunter, gibt es sonach in eine mit Butter beschmierte Schüssel, bestreut sie von oben mit Parmesankäse, bäckt sie übrigens, wie die vorigen, und gibt es zur Tafel.

### 633. Gierflecke mit Beschamell gefüllt.

Man macht Gierflecke, wie die vorigen; nur läßt man, wenn sie gang fein werben sollen, bas Mehl hinweg, nimmt bloß acht Gier, welche mit etlichen Tropfen Milch und Salz abgequirlt, und hernach gang bunn und trocken werben, läßt ferner ein Stud Butter, wie ein Gi groß, in einem Tiegel zerfließen, gibt ein paar Rochlöffel voll schönes Mehl barauf, läßt es nur anlaufen, gießt sobann eine Daß sußen Rahm ober gute Milch bazu, und läßt es zusammen gut verkochen, bamit es wie ein bickes Kindsmus wird; läßt folches abfühlen, und schlägt brei Gier barein, schlägt von biefem Beschamell auf jeben Gierfled einen guten Defferruden bick auf, schneibet um zwei Kreuzer Gemmeln zu klein gewürfelten Bröckeln, backt fie gelb aus bem Schmalze, und gibt auch etliche von biefen Bröckeln auf bas Beschamell, rollt bann bie Gierflecke ausammen, schmiert eine Schüffel mit Butter aus, und gibt alle Gierflecke, wenn sie auf diese Art eingefüllt sind, ordentlich barauf, nimmt noch ein paar Löffel voll von diesem Beschamell, rührt brei Gierbotter, eine halbe Daß füßen Rahm ober Milch barein, falzet und quirlt es gut ab, gibt es über bie gefüllten Gierflecke, läßt es wieder in einer nicht gar zu heißen Röhre auflaufen, und gibt es zur Tafel.

## 634. Gingefeste Gier mit Garbellen.

Man nimmt eine passende flache Schüssel, bestreicht sie mit Butter, nimmt ein Viertelpfund gute Sardellen, putt und wäscht sie rein, löset die Gräten davon aus, und schneidet davon längsliche Streiseln, belegt den ganzen Voden der Schüssel damit, und schlägt gute frische Eier darauf, so viel man nöthig hat, streut Salz und Pfesser dazu, und stellt die Schüssel in einen Backofen, oder gibt unten und oben Glut, ehe die Eier anfangen, zusammen zu gehen; doch müssen diese in der Mitte noch weich sehn. Dann gibt man sie zur Tasel.

#### 635. Gefüllte Gierflede mit Fischfarce.

Man macht die Eierslecke, wie nach Nro. 633, so viel man braucht, nimmt ein Pfund Hechte, Barben ober Weißfische, zieht ihnen die Haut ab, löset alle Gräten so viel als möglich aus, hackt das Fleisch davon mit etwas Zwiebeln und grüner Peter=

silie sein zusammen, und gibt um zwei Kreuzer abgeschälte, in Milch getauchte und ausgebrückte Semmeln barunter. Wenn Alles recht sein ist, stößt man es im Mörser nebst einem Stück Butter, macht sobann von vier Eiern ein Gerührtes, aber nicht gar zu fest, und stößt es auch barunter, nimmt also diese Farce, salzet sie und rührt noch ein paar Eier barein, streicht etwas bavon auf jeden Eierssech, rollt ihn zusammen und gibt ihn auf eine mit Butter ausgeschmierte Schüssel. Wenn alle übrigen auf diese Artzubereitet sind, gibt man eine Maß süßen Rahm, mit drei Eiersbottern abgequirlt, darüber, läßt sie in der Röhre, wie die vorigen, auslausen, und gibt sie zur Tasel.

#### 636. Gin Gingerührtes mit Spargel.

Man blanchirt kleinen Kochspargel in Salzwasser, schneibet ihn in der Duere kurz ab, schlägt in einen Hasen zwanzig Eier auf Salz und Pfesser, und den geschnittenen Spargel, wie auch etliche Tropsen Wasser dazu, gibt in einen Tiegel oder in eine Pfanne ein Stück Butter, läßt es heiß werden; dann quirlt man die Eier sammt dem Spargel, gibt es hinein, rührt es immer auf einer Glut ab, bis es ganz dicklich wird, aber doch noch saftig ist, und gibt es auf die Schüssel. Hat es ein Raumel angelegt, so scharret man ihn auf und gibt ihn darüber.

## 637. Berlorene Gier auf gebacene Gemmeln.

Man schneibet von zwei Kreuzersemmeln bunne Schnitte, backt sie schön gelb aus dem Schmalze, schmiert eine Schüssel mit Butter, legt die Schnitte darein, schlägt zwölf frische Eier darauf, damit sie ganz bleiben, gibt Salz und Pfeffer, wie auch frischen Rahm dazu, damit sie bedeckt sind, stellt es in eine Röhre, bis die Eier von oben weiß überzogen, aber nicht fest sind, und gibt es sodann gleich zur Tasel.

## 638. Gefüllte Gier mit fauerem Nahm.

Man siedet harte Eier, so viel man braucht. Sind sie frisch, so gibt man, um sie besser schälen zu können, ein wenig Salz in das Wasser. Wenn sie geschält sind, so schneibet man sie in der Mitte von einander, nimmt das Gelbe heraus, treibt dieses mit einem Stücke Butter, mit einigen frischen Eierdottern, ein wenig

Semmelbröseln, Salz und Pfeffer ab, füllt sobann die halben Gier mit dieser Fülle ein, gibt sie alle recht ordentlich auf eine mit Butter bestrichene Schüssel, saueren Rahm darein, jedoch nicht so viel, daß er über die Eier reicht, streut sein geschnittenen Schnittslanch und grüne Petersilie darauf, läßt es in der Röhre oder auf einer Glut ein wenig aufkochen, und gibt es zur Tafel.

#### 639. Gingerührte Gier mit Pidelhäringen.

Man nimmt zwei gute frische Pickelhäringe, wäscht sie, zieht ihnen die Haut ab, löset die Gräten aus, schneidet das Bratige recht sein ab, schlägt zwanzig frische Eier auf, gibt ein paar Eß= löffel voll Wasser dazu, gehörig Salz und Pfesser, mischt die ge= schnittenen Häringe darunter, und macht davon eingerührte Eier in einer Pfanne oder Raine mit einem Stücke Butter. Man lasse sie nicht zu sehr zusammengehen; denn sie müssen noch ziem= lich weich seyn. Dann richtet man sie zur Tasel an.

## 640. Sarte Gier mit verschiedenen Farben gefüllt.

Man fiebet harte Gier, so viel man braucht, schalt fie, und schneibet sie mitten von einander, theilt sie bann in vier ab, macht ein Krebsschöttel, treibt dieses mit Krebsbutter ab, wie bei Nro. 107 beschrieben, und gibt auch die Krebsschweifeln, klein geschnit= ten mit hinein, füllt einen Theil ber harten Gier mit dieser rothen Fulle ein, macht auch ein Spinatschöttel nach Rro. 106, treibt es mit einem Stücke Butter und ein wenig flein geschnittenem Peterfilienkraut ab, füllt eben wieder einen Theil Gier mit dieser grünen Fülle ein, macht ein Ragout von Fischleber, bunftet es mit Butter, Salz und Pfeffer, und gibt zulett ein wenig Blut von Fischen barauf, füllt wieder einen Theil von Giern mit dieser braunen Fulle ein; zu bem vierten Theil Gier macht man eine gelbe Fülle von einigen harten Gierdottern, wie die vorgemelbete nach Mro. 638, und füllt es besgleichen; bann gibt man biefe Gier, alle hübsch ordentlich, auf eine mit Butter beftrichene Schüffel, und auf den Boben saueren Rahm, stellt die Gier barein, läßt fie noch ein wenig auffochen, und gibt fie zur Tafel.

### 641. Sarte Gier mit Genf.

Man siedet so viele Eier als man nöthig hat, schält sie, und schneidet sie geringelt auf, schneidet auch zu zwölf Eiern zwei Kreuzersemmeln klein gewürfelt auf, bäckt sie in Schmalz, nimmt eine Maß saueren Rahm, quirlt ihn mit zwei Eiern, mit Salz und etwas Schnittlauch, auch einer Kaffeeschale voll Senf ab, mischt die Semmelbröckeln unter die Eier, nimmt eine mit Butter bestrichene Schüffel, gibt erstlich eine Lage von Eiern und Semmeln, dann ein wenig von dem Abgequirkten, wieder Eier und wieder von dem Abgequirkten darunter. Wenn alles eingelegt ist, setzt man es in den Osen, oder macht unten und oben Glut, und läßt es auskochen.

## 642. Sarte Gier mit Rreen (Meerrettig.)

Die Eier werden eben auf die vorige Art geschnitten; statt bes saueren wird aber eine Maß süßer Rahm mit vier Eierdotstern abgerührt, und Semmelbröckeln darunter gemischt, wie unter die vorigen; es wird dann eine Schüssel mit Butter bestrichen, und eine Lage von Eiern, eine Lage aufgeriebenen Kreen, sodann wieder Eier und wieder Kreen hinein gegeben, bis alles eingeslegt ist. Zuletzt kommt der mit Eierdottern abgequirlte Rahm darüber. Man läßt es in der Köhre aufkochen, und gibt es zur Tasel. Auch kann man den Rahm oder die Eier nach Belieben salzen.

## 643. Ginen Bubbing mit verlorenen Giern.

Es wird eine Casserolle ober ein Mobel gut und dick mit Butter bestrichen. Hernach schlägt man achtzehn bis zwanzig frische Gier auf, gibt ein Seidel oder eine Viertelmaß guten Schmetzten darein, und auch Salz und Muskatenblüthe. Dann füllt man es in das ausgeschmierte Model oder in eine Casserolle ein. Es darf gar nicht viel untereinander gerührt werden. Jetzt stellt man es in siedendes Wasser, und deckt es gut zu, dis es von oben ganz zusammengegangen ist. Von der Mitte sollte es noch weich bleiben. Dann macht man ein gutes Fischragout nach Nro. 630, gibt es auf eine Schüssel, stürzt den Gierpudding darauf, und gibt es zur Tasel.

#### 644. Sarte Gier mit Beschamell.

Man macht ein Beschamell nach Nro. 633, aber etwas weischer, siedet harte Eier, so viel man braucht, salzt sie, gibt sie auf eine mit Butter bestrichene Schüssel, legt die geringelt gesichnittenen Eier darauf, und das Beschamell, wenn es gut gestocht ist, darüber, bestreut es von oben mit in Butter gerösteten Semmelbröseln, läßt es noch einmal austochen, und gibt es zur Tafel.

## 645. Salb farcirte Gier in einer Mahmsauce.

Man schneibet zwölf hart-gesottene Gier in der Mitte von einander, macht eine Fischfarce, wie in Nro. 635 beschrieben ift, und rührt bas Gelbe von Giern mit etwas Butter und ein paar Gierbottern, Salz und ein wenig Schnittlauch ab, füllt bann in jedes halbe Ei wieder von den Dottern hinein, und legt bie an= bere halbe Seite von Fischfarce barüber, bamit jedes einem gan= zen Ei ähnlich wird, und formirt die übrigen auf die nämliche Art; so wird man vier und zwanzig ganze Gier bekommen. wendet fie sobann in aufgeklopften Giern und feinen Semmelbrofeln um, und bact fie gang langfam aus bem Schmalze; bann fest man ein Stud Butter in einem Tiegel auf, gibt einen Lof= fel voll Mehl barein, macht eine lichtbraune Ginbrenn, gießt ein Mäßel faueren Rahm barein, läßt es mit Salz und Pfeffer gut auftochen, gibt es auf bie Schuffel, die gebackenen Gier barauf, und richtet sie, wenn sie noch ein wenig aufgekocht sind, zur Tafel.

## 646. Gebackene Gier ober Ochsenaugen.

Man setzt Wasser mit Salz in einer Pfanne auf. Sobald es anfängt zu sieden, schlägt man Eier darein, so viel man braucht, läßt sie zwei oder drei Minuten sieden, stellt sie vom Fener, und läßt sie noch ein wenig anziehen, nimmt sie sodann mit dem Seihe-Löffel heraus, und legt sie auf ein Sieb; wenn sie abgetrocknet sind, wendet man sie in Eiern und Semmelbröseln um, jedoch mit der Borsicht, daß man sie nicht zerdrücke, bäckt sie sodann im heißen Schmalze, und gibt sie auf Sauerkraut oder trocken, oder läßt sie auch in kurzer Jus-Suppe nach Nro. 72 austochen.

#### 647. Berlorene Gier auf Sauerampfer gespict.

Man schlägt so viel Eier als man braucht in ein siedendes Wasser, kocht sie aber etwas fester, als die vorigen; doch muß der Dotter noch weich seyn; man schneidet Krebsschweislein recht sein länglich, nimmt eine seine Spicknadel, spickt die verlorenen Eier mit diesen Krebsschweiseln so viel als möglich, kocht Sauerampfer in Wasser ab, schneidet ihn sein, kocht ihn mit Butter und mit gutem Erbsensud, gibt ihn auf die Schüssel, die Eier darauf, läßt sie ein wenig aufkochen, und gibt sie zur Tafel.

#### 648. Aleine Fricandeaux von Fischfarce.

Man nimmt ein Pfund gutes Fischbrat von einem Karpfen ober Hecht, löset die Gräten aus, und schneidet es hernach mit Citronenschalen und ein wenig Zwiedel klein zusammen. Wenn es sein ist, so treibt man ein Viertelpfund Butter gut ab, gibt das rohe gebratene Fischbrat darunter, salzet es gehörig, und macht auf einem mit Mehl bestreuten Brette lauter kleine runde Fricandeaux daraus, gibt Butter in eine Casserolle oder in eine Raine, gibt es darauf, und läßt es auf beiden Seiten lichtbraun werden. Dann kocht man Sauerampser nach Nro. 647, gibt ihn auf die Schüssel, die Fricandeaux darauf, und so zur Tasel.

## 649. Cemmelwandeln in füßer Nahmfauce.

Man reibt von vier Kreuzersemmeln die Rinde ab, schneidet die Semmeln ganz klein gewürfelt auf, quirlt acht Eierdotter mit einer halben Maß süßen Rahm ab, gibt es an die Semmeln, salzet sie, und läßt sie eine Weile weichen, schlägt sodann von sechs Eierklar einen Schnee, und rührt ihn auch darunter, bestreicht Wandeln oder eigens dazu bestimmte Formen mit Butter aus, gibt das Abgerührte hinein, ohne sie jedoch ganz voll zu füllen, sett sie in einen Tiegel, worin so viel siedendes Wasser ist, daß es dis in die Hälste der Wandeln reicht, deckt den Tiegel zu, läßt sie darin auskochen, macht eine süße Rahmsauce nach Kro. 132, und gibt diese auf die Schüssel. Wenn die Wandeln aussgesotten sind, stürzt man sie auf die Sance heraus, und gibt sie zur Tafel.

#### 650. Gierfafe gu machen.

Man schlägt zwölf Eier auf, gibt zwei Maß gute süße Milch barein, quirlt sie gut ab, seihet sie sodann burch ein Sieb, bamit die Bögel von den Eiern hinweg kommen, thut nach Belieben Zucker darauf, gibt es in eine Pfanne, rührt es auf einem geslinden Feuer so lange, bis es anfängt, käsig zu werden, nimmt es sodann vom Feuer, seihet es mit einem Seihelöffel, oder in einem Sieb ab, damit man alles Dicke bekommt, gibt dieses in ein dazu bestimmtes Model, welches aber kleine Deffnungen haben muß, durch welche das Wasser ablausen kann, drückt es so viel als möglich hinein, damit es ganz sest werde, und das Wasser rein ablause; dann läßt man es abkühlen, und gibt es kalt zur Tasel. Den Zucker kann man auch davon weglassen, und austatt dessen nur ein wenig Salz darein geben.

#### 651. Kalte Gier mit Effig und Del.

Man siedet harte Eier so viel man braucht, schneidet sie in der Mitte von einander, nimmt von der Hälfte der Eier die Dotter heraus, stößt sie im Mörser mit zwei frischen Eierdottern, gibt sie auf die Schüssel, rührt Provencer-Del, Essig, Salz, sein geschnitztenen Schnittlauch und Petersilienkraut darunter, macht dieses zu einer dieklichen Sauce, gibt die übrigen Eier darein, wendet sie einigemal darin um, und gibt sie zur Tafel.

## 652. Maccaroni= oder Nudelspeise mit geräuchertem Fisch.

Man nimmt ein Viertelpfund seine Seiden-Maccaroni, oder von drei Giern sein geschnittene Rudeln, kocht diese in zwei Kannen siedender Milch ein, läßt sie stark einkochen, und dann austühlen; treibt ein halbes Pfund Butter ab, gibt die Rudeln nach
und nach hinein, schlägt acht Eier darauf, und rührt von sechs
Eierklar auch den Schnee darunter; von einem gut geräucherten
Fisch nimmt man ein Stück ohne Gräten, zupft oder hackt diesen
sein auf und rührt ihn darunter, nimmt eine Reisschüssel, schmiert
diese mit Butter aus, und gibt das Gerührte darein, läßt es in
der Röhre ganz laugsam backen, und gibt es sogleich zur Tasel.
Man kann auch, wenn man will, vier Loth aufgeriebenen Parmesankäse darunter geben.

#### 653. Rleine Muschelkücheln mit Rarpfenmilchner.

Man macht eine Fischfarce nach Nro. 648, gibt diese, wenn sie zuvor recht sein gestoßen ist, auf ein mit Mehl bestäubtes Brett, walzet hernach diese Farce ganz dünn aus, etwa nur einen Messer-rücken dick, schneidet daraus runde Fleckeln, und bindet sie über einen eisernen umgekehrten Schöpflössel mit einem Spagat, daß sie wie Bärenpraßen aussehen, backt sie aus dem Schmalze, gibt hernach einen nach dem andern auf die Schüssel, und macht ein Ragout von Karpsenmilchner, schneidet diesen klein, gibt Butter, Citronensaft und ein wenig Erbsenbrühe darauf, wenn es ein wenig aufsekocht hat, füllt die ausgebackenen Muschelkücheln damit, und gibt es zur Tasel.

## b) Von feinen Mehlspeisen.

#### 654. Gebadene geschnittene Mudeln mit Rahm.

Man macht von zwei Eiern und einem Stücke. Schmalz, eine Ruß groß, einen gewöhnlichen, geschnittenen Rubelteig an, walzet ihn nicht zu bunn aus, und läßt die Flecke ein wenig abtrocknen, bann schneibet man breite, lange Streife, legt sie auseinander, und schneibet dann einen Messerrücken breite Nudeln davon; dann backt man diese im Schmalze, gibt sie sodann in eine mit Butter bestrichene Reisschüffel, kocht ein Seidel süßen Rahm mit Zucker und Zimmet auf, gibt es über die gebackenen Nudeln, läßt sie noch einmal in der Röhre oder im Backofen auskochen, und gibt sie zur Tasel.

## 655. Bisquit=Rubeln.

Man nimmt vier Loth gestoßenen Zucker in ein Häschen ober in einen Topf, gibt vier Eterdotter dazu, und rührt es eine halbe Stunde zusammen ab, bis es ganz dick wird; dann schlägt man noch vier Gier dazu, sechs Löffel voll süßen Milch-Rahm, ein halbes Pfund zerlassene Butter, drei Löffel voll guten Germ ober Hefen, ein Pfund schönes Mehl und Banille, schlägt es zussammen in einer Schüssel gut ab, salzet es gehörig, und macht, wenn der Teig ein wenig aufgegangen ist, auf einem mit Mehl

bestäubten Brette kleine Nubeln, in Form der Bisquiten baraus, gibt sie auf ein Blech, bestreicht sie mit Eiern, und backt sie in der Röhre. Man kann sie trocken, mit Zucker bestreut, zur Tafel geben, oder sie wieder in eine mit Butter bestrichene Reisschüssel legen, gekochten Rahm darüber, nochmals in die Röhre, und dann, wenn sie noch einmal aufgekocht sind, zur Tafel geben.

## 656. Gine sehr gute Gattung Regenwürmer von Brandteig.

Es wird eine halbe Maß gute Milch aufgesett mit brei Loth Butter und vier Loth Zucker und ein wenig Salz; wenn es tocht, wird ein halbes Pfund feines Mehl unter beständigem Umrühren barein gegeben; dieser Brandteig wird gang fein abgerührt, in= beffen werben vier gange Gier und feche Dotter bamit verrührt, und zuletzt werden auch zwei gute Eglöffel voll trockenes Mehl nebst ein wenig Salz bazu gerührt, bann wird eine halbe Maß gute Milch in einer Cafferolle aufgesett, und wenn biefe tocht, wird eine Spripfrapfenbuchse, welche statt dem Stern ein kleines Röhrchen hat, zur Hand genommen, ber Teig eingefüllt, und bann in die siebende Milch nach und nach eingebrückt. eine Lage aufgekocht, so werben biese wurmförmigen Nubeln mit einem Seihlöffel herausgenommen, in eine ftart mit Butter ge= schmierte flache Cafferolle ober Bratraine gegeben, mit Bucker be= ftreut, und wenn alle nach und nach auf gleiche Art ausgekocht find, so gibt man es in eine Röhre, läßt felbe von oben eine goldgelbe Farbe bekommen, gibt es bann auf die Schuffel und eine Banillecremfauce von feche Gierbottern, ein Seibel Schmetten, Bucker und Banille bagu.

## 657. Wälfche Mudeln.

Man nimmt ein Pfund Mundmehl, zupft ein Viertelpfund Butter darein, und walzet es mit dem Mehl ab, salzet es, und macht mit einem halben Seibel Milch=Rahm und vier oder fünf Eierdottern einen Teig an, den man auf dem Brette gut abwirket, dann zu langen, kleinen, singerdicken Streisen unter der Hand ausdreht, und ungefähr zwei Zoll lange Nudeln da= von schneidet. Man kocht diese Nudeln in siedende Milch ein; wenn sie aufgekocht sind, so nimmt man sie heraus, gibt sie auf

eine Schüffel, streut geriebenen Parmesankase barauf, gibt heiße Butter barüber, und schickt sie so zur Tafel.

#### 858. Gine gute Mehlspeise von Rudelfledeln.

Man macht von vier Giern einen ganz gewöhnlichen Rubel= teig an, und walget bie Flecke nicht zu fein aus. Nach bem Abtrocknen schneibet man ber Länge nach lauter zwei Finger breite Streife bavon, legt diese aufeinander, und schneibet bann auch nach ber Quer ebenfalls lauter Finger breite Streifen, tocht biefe alle im gefalzenen tochenden Waffer ein, und läßt fie nur einen Sub aufthun. Dann seihet man sie ab, gibt faltes Baffer barauf, seihet sie nach einigen Minuten wieder ab, lagt bas Baffer rein abfließen, und gibt fie in eine paffende Reifschuffel ober in ein Beden, welches gut mit Butter ausgeschmiert ift. Dann gibt man zwei Quartel ober anderthalb Seibel guten fußen Schmetten in einen Topf, fünf Gierdotter bazu, ein Gi groß Zucker, von einer halben Limonie die Schale, und ein wenig Salz, schlägt ce gut zusammen ab, und gibt es über bie Fleckeln, stellt es in eine Röhre ober in einen Bactofen, läßt es eine halbe Stunde backen, und gibt es bann, wenn es von oben eine schone gelbe Farbe bat, zur Tafel.

## 659. Mandel:Strudel zu machen.

Man macht ganz gewöhnliche Gierstadel oder Gierschrubel nach Nro. 474 auf der Amuletten-Pfanne; dann nimmt man dazu eine beliedige Form (eine Melonenform ist am besten), schmiert diese gut mit Butter aus, bestreut sie mit sein gestoßenem Zucker, nimmt dann einen der größten Gierstecke, und belegt oder füttert das Model damit aus. Dann schneidet man zwei oder drei Loth abgeschälte Mandeln sein länglich, stößt eben so viel Zucker mit einem Stücke Zimmet sein, mischt es zusammen, bestreut jeden Giersteck damit, rollt jeden zusammen, gleich einem Strudel, und gibt es nach der Reihe in das Model, nimmt ein Seidel süßen Nahm, sechs Gierdotter, ein wenig Zucker und Salz, und gibt es über die Strudel, stellt es in eine nicht gar zu heiße Röhre oder in einen Backosen, läßt es eine halbe Stunde backen, und gibt es dann, aus dem Model gestürzt, zur Tasel.

#### 860. Salzburger Nocken zu machen.

Man fest in einer Cafferolle ober Raine ein Seibel fußen Rahm ober Milch auf, und gibt ein Loth Butter barein. es kocht, so rührt man so viel schones Mehl barein, bis es ein fester Brandteig wird, rührt bann, ba ber Teig noch warm ift, feche Gierbotter und von brei Giern bas Weiße, zu Schnee ge= schlagen, barunter, auch ein wenig Salz, zwei Loth Zucker, und wenig Banille und rührt es gut ab. Dann fett man wieder ein Seidel füßen Rahm in einer Cafferolle auf Rohlen, und macht, wenn ce focht, von Teig lauter kleine Nocken in ber Größe einer Hafelnuß darein. Wenn eine Lage gekocht ift, so nimmt man biese heraus, gibt sie auf eine Schüssel, behalt sie warm, legt bann wieder andere ein, und fährt so fort, bis alle eingekocht und fertig sind. Dann schlägt man sechs Gierbotter in einen Topf, gibt ein wenig falten fußen Rahm barein, und gibt es fobann unter ben noch übrigen siebenden Rahm, wo man die Rocken aus= gefocht hat; gibt noch Zucker und Lanille bazu, und quirkt es be= ständig, bis es dicklich wird; dann gibt man es über die Nocken, stellt es noch ein wenig in eine Röhre ober in einen Ofen, und gibt es bann zur Tafel.

## 661. Gine Bisquit-Amulette.

Gs werben sechs Eierbotter mit sechs Loth sein gestoßenem Zucker abgerührt, das Weiße von diesen sechs Giern wird zu einem steisen Schnee geschlagen und wird dann nach und nach darunter gerührt, dann wird in einer flachen Amulettpsanne ein hals bes Loth Butter zerschmolzen, der dritte Theil von der abgerührsten Masse darauf gegeben und auf Rohlen oder einer heißen Platte nur vom Boden ein wenig backen lassen, und sodann ganz behutsam auf eine Schüssel herausgegeben. Mit den andern beiden Hälften wird eben so versahren, und alle drei Amuletten auseinsander gelegt. Zwischen jede werden ein paar Lössel voll kurz einsgekochten Himbeers oder Erdbeersastes gegeben, den obern Theil bestreut man gut mit Zucker und tropst Eitronensast darauf, stellt das Ganze dann in eine nicht zu heiße Röhre, und es wird in einer Viertelstunde gebacken seyn, dann gibt man es schnell zur Tasel.

## 862. Ein gefänmtes Sagebuttenkoch mit gefüllten Semmeln.

Wan schält von einer Mundsemmel die Rinde ab, schneibet diese zu seinen runden Blättern auf, backt sie ganz gelb im Schmalze, legt dann immer zwei kleine Schnitte auseinander und füllt inzwischen immer eingesottene Hagebutten oder Hetschepetsch darein, legt sie auf den Boden der Schüssel gleich herum, siedet dann ein Seidel rothen Wein mit Zucker und Zimmet auf, und gibt ihn über die Semmeln, nimmt dann acht Loth von dick einzesottenen Hagebutten, rührt diese mit acht Loth sein gestoßenem Zucker, macht von acht Gierklar einen steisen Schnee, rührt zuerst Zucker und Hagebutten gut ab, gibt nach und nach Schnee dazu, die das Koch so dick wird, wie nach Nro. 912, und gibt es dann schön hoch aufgerichtet über die gefüllten Semmeln, backt es recht langsam, und gibt es dann, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

## 663. Eine gute Speise von Schwarzbrod und Aepfeln.

Man reibt ein halbes Pfund gutes Hausbrod auf, röstet diese Bröseln in sechs Loth Butter, bis sie etwas resch werden; dann nimmt man sechs oder acht gute Rochäpfel, schält und schneisdet sie zu seinen Schnitzeln auf, nimmt eine Reisschüsssel oder eine dazu schickliche Form, bestreicht selbe gut mit Butter, bestreut sie mit Semmelbröseln, und gibt dann eine Lage von den gerösteten Brodbröseln, Zucker und Zimmet darauf, je nachdem die Aepfel saner sind, serner eine Lage von den aufgeschnittenen Nepfeln; dann wieder Brod und Zucker, und wieder Aepfel. Ist alles auf diese Art eingerichtet, so stellt man es in eine Köhre oder in einen Backosen, und läßt es gut backen. Bei dem Anrichten gibt man es sammt der Form oder auch ausgestürzt, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

#### 664. Eine befonders gute Mehlspeise mit Chaudeau.

Man setzt eine halbe Maß Schmetten ober gute Milch in einer Pfanne ober Casserolle auf das Feuer, nimmt ein Viertelspfund Butter, und drückt diese recht gut im Mehl ab, daß es ein fester Ballen wird. Wenn die Milch kocht, so gibt man diese abs

gebrückte Mehlbutter hinein, rührt aber beständig, damit es sich auflöst und keine Knollen bekommt, läßt es sodann recht bick ein= tochen, gibt es in eine tiefe Schuffel, und läßt es ausfühlen. Dann rührt man feche Gierbotter und von zweien bas Weiße, zu Schnee geschlagen, barein, ein wenig Salz und Bucker, auf Citronen abgerieben, so viel man nothig findet, daß es suß genug Dann nimmt man ein reines Backblech ober eine flache Brat= pfanne, bestreicht sie mit Butter, und gibt von dem abgerührten Teige barauf (es barf nur Finger bick aufgestrichen werben) und backt es sodann in einer nicht zu heißen Röhre ober im Backofen. Wenn es gebacken ift, so werden mit einem Ausstecher ober Bier= glas lauter runde Platten ausgestochen. Diese runden Blatten gibt man auf eine flache Schuffel, und legt fie halb aufeinander, gleich einem Kranze, in der Schüffel herum; das übrige Wegge= stochene gibt man in die Mitte hinein; wo zwei Platten anein= ander liegen, legt man überall ein wenig eingesottene Ribisel ober Weichsel barauf. Dann macht man von einem Quart Wein, sechs Gierbottern und einem Stude Buder nach beliebiger Guge einen Chaubeau, wie in Nro. 743 beschrieben ift, und gibt ihn, wenn er schon bick ift, in die Mitte ber Schuffel, über die abgestochenen Stückhen, (bie außen herum gelegten Platten burfen aber nicht bamit bebeckt werben) und gibt es bann zur Tafel.

# 665. Ein Gericht, welches Vogelnester genannt wird, in Chaudeau.

Man rührt acht Loth frische Butter flaumig ab mit acht Eiersbottern und acht Loth fein gestoßenem Zucker, das Weiße von acht Eiern wird zu Schnee geschlagen und damit verrührt; dann werden acht Loth Mandeln abgezogen und fein länglich geschnitzten, nebst der Schale von einer Limonic und einer Messerspitze voll Salz. Wenn alles dieses zusammengerührt ist, werden zwölf oder mehrere kleine runde Blechformen oder Wandeln mit Butter auszeschmiert, mit sein gestoßenem Zucker bestreut und mit der gezührten Masse nicht ganz voll angefüllt; dann wird in einer ganz flachen Casserolle oder in einem Tiegel wenig siedendes Wasser aufgesetzt, die Formen darein gesetzt, aber mit der Vorsicht, daß bei dem Sieden des Wassers keines davon in die Formen kommen kann; man beckt es gut zu, und läßt es so lange kochen,

bis es schön aufgegangen ift, welches in einer Viertelstunde ges schehen kann. Nachdem stürzt man alle auf eine Schüffel, gibt einen gut zubereiteten WeinsChaubeau barüber, und gleich zur Tafel.

#### 868. Gine Mehlspeise von geschnittenen Amuletten.

Man macht von sechs Eiern, zwölf Löffeln voll Mehl, ein wenig Milch und ein wenig Salz, alles zusammen gerührt, lauter Amuletten oder Pfannkuchen, nach Nrv. 474. Wenn sie alle gesmacht sind, so schneidet man sie, wie breit geschnittene Nudeln, auf, gibt sie dann in eine Raine, ein wenig Butter und süßen Rahm darauf, läßt es auf Kohlen gut einkochen, und gibt es dann mit Zucker bestreut, oder auch ohne denselben, zur Tafel.

# 867. Gin Rindstoch für Krante, welche keine Milch (als von Mandeln) genießen dürfen.

Man macht von einem Viertelpfund Mandeln eine kräftige Mandelmilch, ungefähr ein Seidel, kocht von dieser mit seinem Weizenmehl einen Gasch oder ein Kindskoch, gibt ein wenig Zucker und zuletzt ein paar Cierdotter darein, gießt es in eine Schale, bestreut es von oben mit Zucker und Zimmet, überbrennt es mit einem glühenden Schäuferl, und gibt es dem Kranken.

## 668. Gin Weintoch für Rrante.

Man reibt eine Mundsemmel auf, nimmt davon eine Hand voll Bröseln, kocht diese in halb Weip und halb Wasser zu einem dicken Koch, läßt es auskühlen, treibt es dann ab, schlägt zwei Eierbotter, und das Weiße zu Schnee geschlagen, auch darunter, nebst Zucker, auf Citronen abgerieben, nach Belieben. Dann gibt man es auf eine Schale oder in eine Raine, läßt es in der Röhre ein wenig aufgehen, und gibt es dem Kranken.

#### 869. Gin weißes Limonienfoch für Rrante.

Man nimmt eine Limonic, schneibet die gelbe Schale rein davon ab, schneibet die Limonie auf, und nimmt den Saft und das Juwendige ganz heraus; das Weiße schneidet man zu kleinen Stücken, nimmt auch eine Quitte dazu, oder in Ermangelung derselben, einen Vorstorfer-Apfel, gibt es in ein Töpschen und

Wasser darauf, und läßt es weich kochen. Dann seihet man bas Wasser ab, und das Inwendige drückt man durch ein Sieb, nimmt das Durchgedrückte, treibt es ab, gibt zwei Eierdotter darein, ein wenig auf einer Limonic abgeriebenen Zucker und etliche klein ges stoßene Mandeln; gibt es auf eine mit Butter bestrichene untere Kaffeeschale, backt es ganz langsam, und reicht es dem, der dessels ben bedarf.

## 870. Gin gelbes Limonienkoch, ebenfalls für Rranke.

Man nimmt eine reife Limonie, reibt auf einem Stücke Zucker die Schale ab, nimmt'ein halbes Quart Wein und eben so viel Wasser, kocht eine Hand voll seine Semmelbröseln darin zu einem seinen Koche, gibt die Hälfte von dem abgeriebenen Zucker und zwei Eierdotter darein, und läßt es zusammen aufkochen; dann gibt man es in eine Schale, streut die andere Hälfte Zucker darsüber, überbrennt es mit einem glühenden Schäuserl, und gibt es dem Kranken.

## 671. Gine Mehlfpeise von Aepfeln mit Gafc.

Man macht ein gutes, bickes Kindskoch ober Gasch von einem Seidel Milch, und läßt es auskühlen; dann treibt man es mit einem Stückhen Butter ab, schlägt sechs Gierdotter darein, rührt von vier Eiern das Weiße, zu Schnee geschlagen, dazu, und gibt nach Belieben Zucker und seine Citronenschalen darein; dann schälet man sechs Vorstorser= oder Maschanzker=Aepfel, schneibet sie zu kleinen länglichen Stückhen, gibt sie unter das abgerührte Koch, bestreicht eine Reisschüffel mit Butter, gibt das Abgerührte darein, läßt es in einer Röhre oder in einem warmen Ofen aufsgehen, und gibt es zur Tafel.

## 672. Gine andere gute Aepfelfpeife.

Man nimmt sechs gute Borstorfer-Aepfel, schälet sie, und schneidet dunne Scheiben davon, kehrt diese in Mehl um, und bäckt sie im Schmalze nur gelb. Man bestreicht eine Reisschüssel mit Butter, gibt die ausgebackenen Aepfel darein, dazwischen kleine Weinbecren, Citronenschalen, Zucker und Zimmet; dann schlägt man vier Eierdotter in einen Hafen, gibt ein Quartel süßen Nahm

bazu, quirlt ce gut ab, gibt es über die Aepfel, und läßt es in ber warmen Röhre aufgehen, und gibt es zur Tafel.

#### 673. Befonders gute gebadene Mepfel.

Man schälet Maschauzker-Aepfel ober sonst gute Kochäpfel, so viel man braucht, schneidet sie zu runden dünnen Scheiben auf, sticht davon das Kernige aus, schüttet über die Aepfel ein Glässchen Wein oder Arrak, deckt es zu, macht dann einen dünnen Teig an, von einem Viertelpfund Mehl, zwei Lössel voll Hefen, eben so viel Arrak, ein Gläschen Bier, und von drei Eierweiß einen Schnee. läßt dann diesen Teig gut aufgehen, gibt auch einen Lössel voll gestoßenen Zucker, nebst ein wenig Salz dazu. Ist der Teig aufgegangen, so setzt man eine Pfanne mit Schmalz auf das Fener, und wenn dieses heiß ist, so taucht man die Aepfelschnitzeln in den Teig gut ein, bäckt sie ganz langsam unter beständigem Schütteln der Pfanne, in dem Schmalze, und so eine Lage nach der andern, und gibt sie dann auf Papier heraus; sind alle gebacken, so gibt man sie, gut mit Zucker bestreut, zur Tasel.

## 674. Aepfel à la Dauphin mit Wein.

Man nimmt zwölf Stud schone Borftorfer = ober Maschang= ter-Aepfel, schalet fie, und sticht mit einem Ausstecher die Kerne aus, füllt ftatt beren etwas eingesottene Ribifel ober Weichseln ein, macht bann von einem Seidel weißen Wein; drei Löffeln voll schönem Mehl, acht Gierbottern und vier Loth auf Citronen abgeriebenem Zucker eine Ereme, rührt fie fo lange auf Kohlen, bis fie anfängt, bidlich zu werben, läßt fie bann austühlen, schlägt inbeffen von ben acht Giern bas Weiße zu einem fteifen Schnee, rührt die Hälfte bavon unter die Erême, gibt bann die Hälfte von bieser Crême auf bie Schüffel und bie Aepfel barauf; ferner gibt man die zweite Halfte Ereme über die Alepfel, und die andere Balfte von bem Schnee, gang gleich auf ben Rand herum, beftreut ihn recht gut mit Zucker, und bann mit einer Sand voll alt= gebackenem, zu Brofeln geriebenem Bisquit, fest es in eine nicht zu beiße Röhre auf ein mit Salz belegtes Blech, läßt fie langfam baden, bis fie von oben eine schöne hellbraune Farbe bekommen, und gibt fie bann fcnell gur Tafel.

## c) Von Milch=Mehlspeisen.

#### 875. Ausgezogenen Deblftrubel.

Man nimmt ein halbes Pfund Mehl auf ein Rubelbrett, schlägt zwei Gier, und von einem Gi bas Weiße barein, nimmt ein Studchen, wie eine Ruß groß, zerlaffenc Butter, etwas Galz, und übrigens noch ein wenig lauwarmes Waffer, macht bamit einen Teig eben fo fest an, wie einen Butterteig, malget biefen Teig unter ben Sanben so gut als möglich ab, Sie er recht fein wird, schlägt ihn sobann in ein Tuch recht gut ein, daß er nicht troden wird, und erhalt ihn ein wenig warm; zugleich breitet man, wenn er eine halbe Stunde geruht hat, ein fauberes Tuch über ein Riffen ober über einen Tisch, walzet vom Anfange ben Teig ein wenig aus, und bann gieben zwei Personen mit beiben Man legt ihn fo= Banben ben Teig gang gemach voneinander. bann, wenn er in ber Mitte fein ift, auf bas ausgebreitete Tuch, und zicht ihn noch rings herum, so fein als möglich, ganz ge= mach, bamit er nicht Riffe ober Löcher bekomme. Gigentlich follte er so fein werben, baß man eine Schrift badurch lesen kann. Man läßt bann ben Teig, wenn er fein genng ift, ein wenig abtrodnen, bestreicht ihn hierauf mit zerlaffener Butter, und sobann wieber mit fauerem Rahm, streuct feine Semmelbrofeln barauf, rollt ihn sonach gang loder zusammen, bestreicht eine Raine ober einen Tiegel mit Butter, gibt ben Strubel, wie eine Schnecke gu= fammen gewunden barein, gießt, je nachbem ber Strubel groß ift, ein Mäßel siebenben Rahm baran, stellt ihn sobann in eine Röhre, ober gibt unten und oben Glut, läßt ihn turz einbraten, und gibt ihn sammt ber Raine, ober rein abgelöst und ausgehoben, auf einer Schüffel zur Tafel. Statt Semmelbrofeln kann man auch Gries in Butter geröftet barein geben.

## 676. Rrebeftrudel.

Man macht einen Strubelteig nach Nro. 675, zieht ihn auch auf gleiche Art aus, macht ein halbes Pfund Krebsbutter nach Nro. 107, und ein Krebsschöttel nach Nro. 102 von sechs Eiern, schneibet auch zwanzig Krebsschweiseln ganz klein auf, treibt ein Viertelpfund Butter ab, und das Schöttel nebst den geschnittenen

Schweiseln barunter, gibt auch Zucker barein, nimmt wieder ein Viertelpfund Krebsbutter, zerläßt sie, und überstreicht den Strusbel damit, treibt auch in die Krebsbutter und in das Schöttel um zwei Kreuzer in Milch geweichte Semmeln, zwei Eier und zwei Dotter darein, streicht hierauf die abgetriebene Fülle ganz dünn auf den Strudel, rollt ihn wie den vorigen zusammen, legt ihn beßgleichen wieder in eine Raine, welche mit Krebsbutter besstrichen ist, gibt süßen siedenden Rahm und Zucker darein, macht unten und oben Glut, und gibt ihn, wenn er schöne Raumeln hat, zur Tafel.

## 677, Reisstrudel.

Der Strudel wird wie gewöhnlich gemacht, ausgezogen und mit Butter überstrichen; zur Fülle wird ein Viertelpfund Reis in Wilch aufgekocht, bis er ganz weich ist, dann mit einem Viertelspfund Butter abgetrieben, und noch vier Eier und zwei Dotter, eine Hand voll gewaschene Weinbeeren, wie auch Zucker und Zimmet darein gerührt. Wenn die Fülle bereitet ist, streicht man sie einen Finger dick auf den Strudel, rollt denselben zusammen, gibt ihn auf eine mit Butter bestrichene blecherne Schüssel, und ein wenig süßen Rahm darein, stellt ihn in eine Röhre, läßt ihn anlausen, und gibt ihn mit Zucker bestreut zur Tasel.

## 678. Markstrudel.

Der Strubelteig wird eben nach Nro. 675 gemacht und ausgezogen und sodann, wenn er abgetrocknet ist, mit Butter bestrichen. Dann werden sechs Loth sein gestoßener Zucker und sechs Eierbotter flaumig abgerieben, mit einem Viertelpfund klein geschnittenen Mark, auch vier Loth klein geschnittenen Citronat darunter gerührt, und von drei Eierklar der Schnee darein gesthan. Diese Fülle streicht man dann auf den Strudel, rollt ihn zusammen, gibt ihn auf eine mit Butter bestrichene Schüffel, ein wenig süßen Rahm darauf, läßt ihn in der Röhre auflausen, und gibt ihn sodann, wenn er gebacken ist, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

#### 679. Ginen Strubel mit Aepfeln gefüllt.

Man macht einen Strubelteig nach Nro. 675, zieht ihn auch aus, und läßt ihn abtrocknen. Indessen bratet man gute Aepfel,

nimmt die Schalen und die Kerne bavon, und das Uebrige treibt man mit sechs Loth Butter ab, gibt ein Viertelpsund rein gewasschene, kleine und große Rosinen dazu, von einer Citrone sein geschnittene Schalen, und sechs oder acht Loth Zucker. Ist der Teig abgetrocknet, so streicht man diese abgerührte Fülle einen Messerrücken dick darauf, rollt den Strudel zusammen, gibt ihn in eine Kaine oder in eine Casserolle, wie auch siedenden Schmetsten dazu, daß er darin schwimmt, streut Zucker darauf, und gibt ihn in eine heiße Röhre, oder oben und unten Glut, und schickt ihn, wenn er noch ganz saftig ist, zur Tasel.

#### 680. Topfer: ober Quarfftrubel.

Der Strubel wird auf vorige Art gemacht, ein Biertelpfund Butter mit einem halben Pfund Topfer oder Quark, dann einem Biertelpfund aufgeriebenen Parmesankäse abgetrieben, mit vier Eierdottern und einem ganzen Ei gut abgerührt, auf den Strusdel gestrichen, und dieser sodann, wenn vorher der Teig ganz mit Eiern bestrichen ist, zusammen gerollt, auf beiden Seiten gut zusammengedrückt, und in eine Pfanne mit siedendem, hinslänglich gesalzenem Wasser gelegt, gut aufgesotten, das Wasser rein abgeseihet, und der Strudel auf eine mit Butter bestrichene Schüssel gelegt, wieder mit Butter überstrichen, mit Parmesanskäse bestreut, in der Röhre ein wenig überbacken, und zur Tasel gegeben.

## 681. Chocoladestrubel.

Der Strubelteig wird, wie alle vorigen, versertigt und ausgezogen, dann sechs Loth Zucker und sechs Eierdotter abgetrieben,
sechs Loth sein gestoßene Mandeln darunter gegeben, zwei Tas
feln gute Chocolade aufgerieben, und nebst dem Schnee von vier Eierklar darunter gerührt. Ist der Strudelteig abgetrocknet, so
wird er mit Butter bestrichen, und die Fülle einen Messerrücken
bick darauf gestrichen. Der Strudel wird hierauf locker zusams
mengerollt, und auf eine Schüssel oder in eine Raine gelegt,
welche mit Butter bestrichen ist, ein wenig siedender Rahm und
Zucker darüber gegeben, und mit aufgeriebener Chocolade bestreut,
sodann in der Röhre gehörig gebacken, und sogleich zur Tasel
gegeben.

# 882. Ganz ordinare, aufgegangene, ober banerische Dampfnubeln.

Man nimmt ein schones Weizenmehl in einen tiefen Tiegel. ober in eine Schuffel, fo viel man fur zwolf Perfonen nothig gut haben glaubt, stellt biefes an einen warmen Ort, bis es ganglich überschlagen ift, macht in der Mitte des Mehls ein Loch, gibt brei oder vier Löffel voll gute Germ ober Hefen hinein, macht bann mit lauer Mild, worin man ben Finger gut leiben fann, ein Dampfel ober einen weichen Teig an, lagt biefen eine Beile fteben, bis er gut aufgegangen ift, nimmt fobann ein Stud But= ter, jo groß als ein Gi, läßt fie zergeben, und nimmt übrigens lauwarme Milch und ein paar Gier, und macht ben Teig voll= tommen bamit an, jeboch nicht zu weich und nicht zu fest, so baß er einem weichen Brodteig ähnlich wird, schlägt ihn ab, falzet ihn gang wenig, und läßt ihn, gut zugebeckt, an einem warmen Orte ftehen, bamit er aufgehe. Sobald er aufzugehen anfangt, bestäubt man ein Rudelbrett mit schönem Dehl, und treibt bie Rubeln barauf in beliebiger Große aus; nur find fie fur Berr= schaften je kleiner, besto schicklicher. Sind sie bann auf bem Brette wieber gut aufgegangen, jo fest man in einem Tiegel ober in einer Cafferolle ein Stuck Butter, wie ein Gi groß, auf, und gibt gute fuße Milch barein. Wenn die Rubeln klein sind, fo barf bie Milch nicht über einen Biertel-Zoll tief fenn; find bie Nubeln aber etwas größer, etwa wie eine Zweipfennigsemmel groß, so kann die Milch etwas tiefer fenn. Sind die Rubeln gut aufgegangen, so barf man bie Milch siebend werben laffen, ehe man die Nubeln hincinlegt; find sie aber nur wenig aufge= gangen, und noch schwer, so legt man sie nur in lauwarme Milch, beckt sie mit einem passenben Deckel gut zu, legt auch noch zur Vorsorge um ben Rand bes Deckels ein fenchtes Tuch, bamit kein Dunft heraussteigen tann, sett die Rubeln auf eine ftarke Glut, läßt fie vom Anfange gang ftark fieden, aber ohne fie auf= zubeden, horcht von außen baran, und wenn man hort, baß bie Milch bald eingebraten ift, verringert man bie Glut, baß sie nur noch langfam Raumeln bekommen. Wenn bie Rubeln klein find, und eine Biertelftunde gebraten haben, fo find fie gewiß fertig; bann stellet man fie von ber Glut, bedet fie auf, hebt fie mit einem Rubelscheerer orbentlich heraus, und gibt sie zur Tafel.

## 683. Eine noch beffere Gattung von banerischen Dampfnudeln.

Man nimmt schones Mundmehl, ebenfalls so viel, als man nothig zu haben glaubt, für zwolf Berfonen ungefahr ein Pfund, stellt es warm, salzet ce gang wenig, gibt bann brei bis vier Eglöffel voll gute hefen in einen hafen, wie auch ein Gi und vier Gierbotter barein, vier Loth zerlaffene Butter, und übrigens gute, laue, fuße Milch ober Rahm, quirlt biefes alles mit wenig Salz gut miteinander ab, macht fogleich ben Teig mittelmäßig fest an, und läßt ihn an einem warmen Orte ein wenig auf= geben; ftaubt ferner Dehl auf ein Brett, macht gang fleine Rubeln, wie eine kleine Ruß groß barans, läßt fie an einem temperirten Orte (mit einem Tuche bedeckt) stehen, und setzt bann einen flachen Tiegel mit einem Stud Butter auf, und gießt einen Biertelzoll tief fußen Rahm mit einem Stud Buder nebst ein wenig gestoße= ner Banille, welche man aber auch auslassen tann, barein, gibt fobann, wenn alles zusammen aufsiebet, bie Rubeln gang geräu= mig barein, bectt fie, wie bie vorigen gut zu, und läßt fie eine fleine Viertelstunde lang tochen; hort man, baß fie ichon in Butter braten, so nimmt man sie von ber Glut, und hebt sie mit einer Schaufel heraus. Wenn fie ftarte Raumeln haben, so macht man eine besondere Sauce mit vier Gierbottern nebst einem fleinen Löffel voll Mehl, sugen Rahm und Zucker, läßt dieses unter be= ständigem Rühren auftochen, und gibt es über die Rudeln, ober auf eine Affiette. Man tann auch ftatt ordinarer Butter Kreb8= butter nehmen.

# 684. Aufgegangene ober Dampfnubeln mit Krebsen gefüllt.

Der Teig wird hierzu eben nach Nro. 683 gemacht; dann treibt man ein Viertelpfund Krebsbutter mit einem Krebsschöttel von Eiern, etlichen fein geschnittenen Krebsschweiseln, vier Loth Zucker und vier Eierdottern ab. Wenn dieses zusammen gut abzerührt ist, wird der Teig auf einem mit Mehl bestreuten Brett, einen Messerücken dick ausgewalzt, die abgetriebene Fülle darauf gegeben, gleich auseinander gestrichen, und der Teig wieder bei der Mitte zusammen geschlagen; sodann sticht man mit einem

Relchglase oder soust mit einem Model Nudeln in beliebiger Größe aus, gibt sie alle wieder auf ein mit Mehl bestäubtes Brett, deckt sie mit einem Tuche zu, und läßt sie an einem warmen Orte ganz gehörig aufgehen. Wenn sie aufgegangen sind, gibt man in einen Tiegel oder in eine Casserolle Krebsbutter, Zucker und süßen Rahm in vorgemelbeter Quantität, legt die Nudeln darein, und kocht sie auf starker Glut (gut zugedeckt) ab. Sind sie zu trocken eingeskocht, so macht man eine Sauce von vier Eierbottern, einer Viertelsmaß süßen Rahm, einem Stück Krebsbutter und etwas Zucker, und gibt sie damit zur Tafel.

#### 685. Dufatennubeln.

Hierzu wird eben wieder ein solcher Teig, wie nach Nro. 683 angemacht, nur daß man statt gewöhnlicher Butter zum Anmachen, Krebsbutter und ein Stückhen Zucker nimmt; sonst aber werden die Rudeln in gleicher Art und Größe versertigt. Beim Kochen nimmt man eine ganz flache Casserolle, oder auch nur eine blecherne Schüssel, gibt desgleichen einen Viertelzoll tief süßen Kahm und ein Stückhen Butter dazu, thut die Rudeln hinein, überstreut sie dann von oben die mit Zucker, und läßt sie in einer geheizten Röhre kochen; sie muß aber nicht zu sehr, und nur so heiß seyn, daß der Zucker von oben her schön goldgelb wird. Sind sie aber in einem Tiegel oder in einer Casserolle, so kann man auch unten und oben Glut geben; doch unten mehr als oben. Diese Rudeln werden dann allemal besser, wenn man sie gleich mit dem Gesschirr, worin sie gekocht sind, zur Zeit auf den Tisch gibt, da auf dem Boden die Milch eingekocht ist.

## 686, Topfer: ober Quarknubeln mit Rahm.

Man nimmt eine gute Maß Topfer ober Quark, bruckt diesen mit einem Tuche gut aus, damit das Waffer rein davonkommt, gibt ihn in eine tiefe Schüffel, treibt ihn nebst einem Stücke Butter oder Schmalz, eine starke Nuß groß, mit einem Kochlöffel sein ab, und schlägt sodann vier Eierdotter und zweiganze Eier daran. Ist der Quark sehr trocken, so darf man wohl noch ein paar Eier darein schlagen; ist er aber ganz naß, so nimmt man lauter Dotter statt ganzer Eier, salzet sie gehörig, und mischt schönes Mehl darein, daß der Teig so fest, als ein

Aufgegangener Hefenteig wird, stäubt dann schönes Mehl auf ein Brett, und walzet den Teig fingerdick aus, schneidet davon Dausmenslange Nudeln ab, setzt eine Raine oder eine Casserolle mit einem Stück Butter oder Schmalz auf, gibt die Nudeln alle nur einfach darauf, läßt diese auf beiden Seiten bräunlich werden, und gibt dann nach Belieben ein wenig süßen oder sauren Rahm darein, läßt sie noch ein wenig aufkochen, und gibt sie ganz saftig zur Tafel.

#### 687. Erdäpfelnudeln.

Man siebet gute mehlige Erdäpfel, schälet und reibt sie auf bem Reibeisen, treibt sobann ein halbes Psund Schmalz recht flaumig ab, gibt ein Psund von den aufgeriehenen Erdäpfeln dazu, schlägt sechs Eierdotter und vier ganze Eier darein, treibt sie damit gut ab, gibt auch ein paar Löffel voll sauren Rahm, etwas Salz und ein wenig Mehl dazu, damit sie dick werden, wie die Quart-Nudeln; man legt sie sonach ebenfalls auf ein Brett heraus, bestreicht eine flache Bratraine dick mit Butter, und legt die Nudeln ganz ordentlich einfach hinein, stellt sie in die Röhre, und läßt sie backen. Wenn sie schön bräunlich sind, gibt man ebenfalls nach Belieben süßen oder sauren Rahm barein, läßt sie noch dazmit gut ausschen, und gibt sie saftig zur Tafel. Für diesenigen aber, welche sie gern trocken essen, darf man sie nur besser eins sochen lassen, so wie die Quarknudeln.

## 688. Abgetriebene Butternöckerln.

Hierzu wird der Teig mit Butter, Eiern und Mehl auf die nämliche Art, wie zur Suppe nach Nro. 31, abgetrieben; sodann setzt man eine flache Raine oder Casserolle mit eben so viel Butzter und süßer Milch oder Kahm, wie zu den Nudeln nach Nro. 683 auf. Wenn dieses zusammen siedet, schlägt man die Nöckerln mit einem Eßlöffel gehörig ein, gibt sodann unten und oben Glut, läßt die Milch einkochen, die sie schöne Raumeln bekommen, hebt sie sodann aus, gibt sie auf die Schüssel, und sogleich zur Tasel. Wem es beliebt, der kann auch Zucker unter die Milch nehmen.

#### 689. Beschamellnöckerin in Milch.

Eben besgleichen wird auch das Beschamell hierzu gemacht und abgetrieben, wie zu den Nöckerln nach Nro. 32, auch wird, wie zu den vorigen, Butter und süßer Rahm ein Biertelzoll tief mit Zucker und gestoßener Banille aufgesetzt; dann werden, wenn alles siedet, die Nöckerln eingeschlagen, wie die vorgemeldeten But= ternöckerln abgekocht, zur Tafel gegeben.

#### 690. Gin abgetriebenes Pfangel in ber Milch.

Man nimmt ein halbes Pfund Butter, treibt diese recht flausmig, legt sechs Eier in lauliches Wasser, rührt eines nach dem andern langsam in die Butter, gibt sehr wenig Salz, ein Stückschen Zucker, und ein wenig Zimmet, dann ein Viertelpfund seines Mehl darein. Ist alles gut verrührt, so schmiert man eine Raine oder eine Casserolle mit Butter aus, bestreut sie mit Bröseln, und bäckt es schön. Hernach gibt man es in eine noch viel größere Raine, oder in eine Casserolle, gibt auch eine halbe Maß süße Milch oder kalten Schmetten, und noch ein wenig Zucker darauf, stellt es eine Stunde in eine Röhre, oder in den Ofen, und gibt es zur Tasel.

### 691. Ein aufgetriebenes Pfanzel in Wein auf= gekocht.

Man macht ein Pfanzel nach Nro. 690, nur daß statt des Zimmet, der darein kommt, der Zucker auf Citronen abgerieben wird, und darunter kommt. Uebrigens wird es aber auf gleiche Art gebacken. Hernach gibt man statt der Milch kalten Wein und Zucker darauf, läßt es in einer nicht zu heißen Köhre eine Stunde stehen, und gibt es zur Tasel.

## 692. Geschnittene Nudeln in Milch.

Man macht die Nubeln nach Nro. 33, schneidet sie nur ets was dicker, als zur Suppe, kocht eine Maß gute süße Milch mit einem Stück Butter in einem Tiegel auf, gibt, wenn die Milch gut siedet, die Nudeln darein, und läßt sie kurz einkochen, dis sie auf dem Boden schöne Naumeln bekommen. Beim Anrichten schüttet man die Nudeln auf die Schüssel, scharret die Raumeln aus, gibt sie ordentlich darauf, und gießt noch ein wenig zerlassene Butter darüber. Nach Belieben kann man auch Zucker und Zimmet unter die Milch geben, wenn man die Nudeln einkocht.

#### 693. Gefintte ober abgetrocknete Rubeln.

Hierzu macht man von brei Gierbottern, zwei gangen Giern, einem Stud Butter und ichonem Munbmehl auf einem Brett einen Teig so fest an, wie zu geschnittenen Rubeln, macht bavon etliche Stude, und walzet eines nach bem anbern, einen kleinen Deffer= Sind die Fleden alle ein wenig abgetrodnet, fo ruden bid aus. ichneibet man ber Lange nach zwei Finger breite Streifen, legt etliche aufeinander, und schneibet bavon gleiche, fleine Mefferruden breite, Rubeln herab, fest eine Raine mit einem Stud Schmals und einem Studichen Buder auf, und lagt ben Buder golbbraun Jubeffen fest man eine Pfanne mit fuger Dilch auf, und tocht, wenn fie fiebet, die Rubeln barein. Sobald fie einmal darin aufgekocht haben, seihet man die Milch ab, gibt die Rubeln in ben Tiegel, worin bas Schmalz und ber Zucker ift, läßt fle barin abtochen, bis fie unter öfterem Aufrühren Raumeln betommen, und fo zur Tafel angerichtet werben tonnen.

#### 694. Abgetrochnete Tropfnudeln.

Man schlägt sechs Eier mit schönem Mehl in einem Hafen eben so fein ab, wie zu einer Tropssuppe nach Nro. 99, siedet gute Milch in einer Pfanne auf, und läßt, während sie siedet, den Teig recht fein hineinlausen und aussieden, seihet dann die auf diese Art getrockneten Tropsnudeln mit einem Schaumlöffel heraus, und gibt sie in einen Tiegel, worin ein Stück Butter zerlassen worden ist. Sind die Tropsnudeln alle auf gleiche Art, so stellt man sie über die Glut, die sie schöne Raumeln bekommen. Man kann auch nach Belieben Zucker darauf geben.

#### 695. Gemmelnubeln.

Der Teig wird eben hierzu, wie zu vorgemeldeten Tropf= nubeln, zubereitet. Dann werden von einer altgebackenen Semmel feine, dunne Schnitte gemacht, ein Tiegel mit süßer Milch und einem Stück Butter aufgesetzt, und, wenn die Milch siedet, werden die Semmelschnitte einzeln in den Teig eingetaucht, und in die siedende Milch gegeben. Man macht dann unten und oben Glut, läßt schöne Raumeln anlaufen, und hebt die Nudeln aus. Es versteht sich, daß auch hierzu, nach Belieben, Zucker angewendet werden könne.

#### 696. Butternubeln.

Man macht von einem halben Pfund Mundmehl, zwei Giersbottern, süßem Rahm, zwei Loth Butter, und einem paar Löffel voll guter Hefe einen Teig an, so fest, als einen Dampfnubelteig, schlägt ihn gut ab, und läßt ihn aufgehen. Hernach gibt man ihn auf ein mit Mehl bestäubtes Brett, walzet den Teig einen Finger dick aus, und schneidet lauter schmale, längliche Fleckeln daraus, welche alle gut mit zerlassener Butter bestrichen werden. Dann rollt man sie zusammen, legt sie in eine Raine, gibt Butter, ein wenig siedenden Schmetten, und etwas Zucker darauf, stellt sie in den Ofen, oder macht oben und unten Glut, läßt sie eine Farbe bekommen, und gibt sie zur Tasel.

#### 697. Regenwürmernudeln in Milch.

Man nimmt schönes Mehl auf ein Brett, schlägt vier Eier barein, und gibt auch ein Stück zerlassene Butter mit ein wenig Salz barein, macht ben Teig ein wenig weicher, als zu den gesschnittenen Nudeln, walzet solchen unter der Hand recht fein ab, schlägt ihn in ein Tuch ein, und läßt ihn ein wenig stehen; nimmt dann ein Stück davon, und dreht es unter der flachen Hand auf einem Brett recht dünn aus, wie einen Regenwurm. Wenn alle übrigen desgleichen ausgedreht sind, so kocht man sie in einer Raine oder in einer Cassevolle mit einer Maß siedender Milch nebst etwas Butter ein, läßt die Milch ganz einkochen, dis die Nudeln schone Raumeln bekommen, hebt sie öfter auf, und gibt sie auf einer Schüssel zur Tasel.

## 698. Rleine Bauchftecherln.

Hergehenden Regenwärmernubeln, gemacht, von welchen Nubeln, den Habernubeln ähnlich, ausgedreht werden. Wenn alle bereitet sind, so kann man sie eben so, wie die Regenwürmernubeln, in Wilch und Butter einkochen, oder man siedet sie auch im Wasser, schweift sie mit frischem Wasser ab, röstet sie in Butter mit Semenelbröseln, salzet sie, und gibt sie zur Tafel.

## 699. Geriebenen Teig ober Mehlgerste in Milch.

Man macht von schönem Mehl und von Eiern einen so sesten Teig auf dem Brett an, als er sich nur zusammenbringen und verbinden läßt; reibt ihn dann auf dem Reibeisen ab, läßt ihn ein wenig abtrocknen, kocht ihn in einem Tiegel mit siedens der Milch und Butter ein, gibt Zucker und gestoßene Vanille, oder Zimmet dazu, und läßt die Milch ganz einkochen, bis sich Rausmeln zeigen.

## 700. Reis in Milch mit Buder und Zimmet.

Nachbem ein halbes Pfund Reis rein ausgelöst, und durch etliche Wasser gewaschen ist, so wird er in eine Kaine ober in eine Casserolle gethan; dann gibt man zwei Maß gute, süße Milch, siedend, und ein Stück Butter, Zucker und Zimmet, nach Belieben daran, stellt ihn in eine Röhre, läßt ihn, ohne ihn aufzurühren, aufgehen und die Milch ganz einkochen, oder man kann auch unten und oben Glut geben. Hat er schone Raumeln, so richtet man ihn an, gibt die Raumeln darauf, und bestreut ihn noch einmal mit Zucker und Zimmet, oder man kann ihn sogleich sammt dem Geschirre, worin er kocht, zur Tasel geben, und auf gleiche Art auch den Weizengries kochen.

## 701. Ein abgetriebenes Griespfanzel in der Milch.

Man treibt ein halbes Pfund Schmalz flaumig ab, rührt acht ganze Eier, die man in warmes Wasser gelegt hat, nach und nach darein, und gibt ein wenig Salz und ein Seidel oder eine Viertelsmaß feinen Weizengries dazu. Hernach gibt man es in eine mit Butter beschmierte Serviette, kocht es in süßer Milch eine halbe Stunde, macht eine Schmettensauce mit etlichen Eierdottern, gibt ein wenig Zucker (auf Citronen abgerieben) darauf, und schickt es zur Tafel.

## 702. Griesschmarren.

Man kocht eine halbe Maß Gries in Milch ober in Wasser ganz dick ein. Wenn er ausgekühlt ist, treibt man ein Viertels pfund Butter ober Schmalz ab, gibt den Gries darein, schlägt sechs ober acht Eier barauf, setzt einen flachen Tiegel mit einem Stück Schmalz auf, gibt bas Gerührte barein, kocht es übrigens, wie einen andern Schmarren ab, und zerstößt ihn mit dem Schüerer oder mit der Schanfel, so sein man will.

#### 703. Orbinaren Gemmelichmarren.

Man nimmt ein Mäßel Milch in einen Hafen, schlägt acht Eier darein, quirlt es gut ab, rührt auch ein halbes Pfund Mehl darein, salzet es, und verrührt das Mehl gut, sett ebenfalls einen Tiegel mit einem Stück Schmalz oder Butter auf, gibt den Schmarren darein, deckt den Tiegel zu, und wenn er auf einer Seite Naumelu hat, so hebt man ihn auf, und wendet ihn nach und nach um. Wenn nichts Weiches mehr darunter ist, so stößt man ihn so klein mit dem Schürer, als es beliebt. Ist er zu trocken, und will man ihn fetter und saftiger haben, so kann man auch noch Schmalz oder Butter nachgeben. Man gibt ihn so zur Tasel, oder bestreut ihn, wenn es beliebt, vorher mit Zucker.

#### 704. Gemmelichmarren.

Man schneibet altgebackene Semmeln zu ganz feinen Schnitten auf, quirlt auf vier Kreuzersemmeln acht Eier mit einem Quartel süßen Rahm ab, salzet es, und gießt es über die ausgeschnittenen Semmeln. Wenn es eine Stunde gestanden, und die Semmelsschnitte ganz eingeweicht sind, so verfährt man damit, wie bei dem vorigen Schmarren nach Nro. 703 und gibt ihn zur Tafel.

## d) Von Waffer = Mehlspeisen.

## 705. Gin Pfangel von geschnittenen Rudeln.

Man macht die geschnittenen Nubeln, wie sie nach Nro. 33 zur Suppe beschrieben sind, und kocht sie in siedendem Wasser ein. Wenn sie aufgesotten sind, seihet man sie, schweift sie mit kaltem Wasser ab, läßt das Wasser gut ablaufen, und röstet sie dann in heißer Butter oder im Schmalze, salzet sie, schlägt ein paar Eier darein, verrührt sie gut, und schmiert eine Casserolle oder eine Backraine dick mit Butter aus, bestreut sie mit Brösseln, gibt die Nubeln darein, und setzt sie in eine heiße Röhre,

voer macht unten und oben Glut. Wenn sie auf dem Boben braune Ranmeln haben, stürzt man sie auf die Schüssel heraus, und gibt sie zur Tafel.

#### 706. Wafferschnitte.

Man macht einen bunnen Eropfsuppenteig, schneibet seine runde Semmelschnitte auf, wendet sie in diesem Teige um, und gibt sie in siedendes Wasser, welches gut gesalzen werden muß, läßt sie darin aussichen, schmiert eine Schüssel dick mit Butter aus, und gibt die Schnitte, wenn sie ausgesotten haben, mit einem Schaumlössel auf die geschmierte Schüssel heraus, schmalzet sede Lage, welche man auf die Schüssel gibt, gut mit in Butter gerössteten Semmelbröseln, die alles in die Schüssel eingelegt ist, und stellt sie einstweilen auf eine Glut, oder man kann auch auf den Boden ein paar Lössel voll saueren Nahm geben, die Schüste ein wenig aussochen lassen, und sie so zur Tafel schicken.

#### 707. Wafferfpagen.

Man thut ein halbes Pfund Mehl in eine Schüffel, gibt ein Duart siedendes Wasser barein, salzet es, und schlägt noch drei oder vier Eier bazu, damit der Teig ein wenig weicher wird, als zu aufgegangenen Dampfnudeln. Hat man dann einen dazu bestimmten Durchschlag, bessen Löcher alle so groß wie Erbsen sind, so gibt man den Teig hinein, und drückt ihn immer durch, in ein siedendes Wasser hinein. Sobald die Spaken in die Höhe kommen, nimmt man sie heraus, legt sie in kaltes Wasser, und nachdem solches wieder davon abgeseihet worden, röstet man dieselben im heißen Schmalz oder in Butter. Wan kann auch zuletzt, wenn man will, aufgeriedenen Parmesankäse darauf geben, und sie sogteich zur Tasel anrichten.

#### 708. Bollauerfrapfeln.

Man macht von vier Eiern einen Teig, wie einen geschnitte= nen Nuvelteig nach Nro. 33, walzet denselben so dünn als mög= lich aus, nimmt eine Hand voll Kerbelkraut, eine Hand voll Pe= tersilie, einen jungen Wirsching oder Kohlkopf, und etliche Zwie= beln, siedet dieses alles in Salzwasser auf, seihet es ab, und hackt es-ganz fein, röstet um einen Kreuzer Semmelbröseln in Butter, gibt die sein geschnittenen Kräuter darein, schlägt auch ein paar Eier darauf, salzet und pfeffert es, und füllt diese Fülle, gleich den Lungenkrapfeln, in den Teig ein. Man rändert sie mit dem Rädchen ab, läßt sie im siedenden Wasser einmal aufwallen, nimmt sie sodann mit einem Scihelöffel auf eine mit Butter bestrichene Schüssel heraus, gibt auf eine jede Lage Krapfeln aufgeriebenen Parmesankäs, und schmalzet sie zuletzt mit Butter.

## e) Von Musen ober Auflaufen.

#### 709. Rindemusauflauf mit Banille.

Man nimmt eine Maß gute, suße Milch, acht ftarke Eglöffel voll Mundmehl, und vier Gierdotter, quirlt dieses gut zusammen ab, und macht in einer Pfange ein gutes Kindsmus, legt auch ein Stud Bucker barein, und gibt biefes Mus auf einen Teller. Wenn es gut ausgefocht hat, laßt man ce abfühlen, nimmt ein halbes Pfund Butter, ruhrt es mit bem abgefühlten Dlus recht flaumig ab, schlägt zwölf Gierbotter, einen nach bem anbern bar= auf; von acht Gierklar ichlagt man einen Schnee, und rührt ibn barunter, gibt gestoßenen Bucker und Banille nach Belieben, wie auch ein wenig feine Semmelbrofeln barauf, rührt es eine Bier= telftunde lang, nimmt eine blecherne Reifschuffel oder eine Bact-Cafferolle, schmiert sie gut mit Butter aus, und bestreut sie mit Brofeln, gibt bas gerührte Dlus hinein, und backt es brei Viertel= ftunden gang langsam in ber Röhre, ober gibt unten und oben Blut. Man fann auch ftatt ber Banille ben Zuder auf Limonien abreiben, und ben Geruch nach Belieben geben. Ift bas Gebade schon aufgelaufen, so sticht man mit bem Messer hinein; wenn sich nichts Nasses mehr an bas Messer anlegt, so bestreut man es oben mit Buder, und gibt es schnell zur Tafel.

## 710. Reisauflauf mit Buder und Zimmet.

Ein Viertelpfund Reis wird, nachdem es gut gewaschen ist, in einer Maß Milch ganz dick eingekocht, sodann ausgeschüttet und abgekühlt. Dann treibt man ein halbes Pfund Butter mit dem Reis recht flaumig ab, schlägt zwölf Eierbotter, und von acht Eierklar den Schnee darein, und gibt Zucker und Zimmet nach

Belieben bazu; übrigens wird eine Reifschüssel mit Butter bestrischen, und mit Scmmelbröseln bestreut, ober man setzt einen Reif auf ein Blatt, macht vom schlechten Mehl einen Teig am Boden herum, schmiert und bröselt ihn aus, gibt bas Gerührte hinein, backt es nach Nro. 709, und gibt es, mit Zucker und Zimmet bestreut, zur Tasel; den Neif nimmt man aber bavon ab, und stellt den Auflauf sammt dem Blatt, worauf er gebacken worden, auf die Schüssel.

#### 711. Auflauf von Gries.

Man kocht in einer halben Maß süßer Milch ober in süßem Rahm ein Viertelpfund Weizengries dick ein, und treibt ihn sodann mit einem halben Pfund Butter recht flaumig; ist er abgekühlt, so schlägt man zehn Eierdotter, und von sechs Eierklar den Schnee darein, und rührt alles dieses mit vier Loth eingesottenen Weinsoder Johannisbeeren, und einem Viertelpfund gestoßenen Zucker dazu. Wenn nun alles gut verrührt ist, so nimmt man eine Reisschüffel oder ein Model, schmiert es gut aus, bestreut es mit Semmelvröseln, gibt das Gerührte hinein, und backt es ganz langsam, wie die vorher gemeldeten Muse. Ist es ausgebacken, so stürzt man es aus dem Model auf die Schüffel, oder gibt es mit der Reisschüffel, mit Zucker bestreut, auf die Tasel. Man kann auch, wenn man will, Vanille darunter geben.

## 712. Gin Reisauflauf à la Pins.

Es wird ein Pfund Reis, ber gut im Wasser abgebrüht ist, in guter Milch recht trocken eingekocht. Wenn er abgekühlt ist, wird er mit einem halben Pfund Butter staumig abgerührt, dann acht ganze Eier, zwei Dotter und ein halbes Pfund Marillen=Marmelade, klein geschnitten, nach und nach unter den Reis ge=rührt. Dann macht man von sechs Eiern Fleckeln, und schmiert eine passende Casserolle mit Butter gut aus. Hernach kommt ein Eiersladel und wieder Reis, dis die Casserolle ganz voll ist. So wird es langsam eine halbe Stunde im Backofen gebacken, auf die Schüssel gestürzt, und zur Tasel gegeben.

## 713. Auflauf von Erdäpfeln.

Man kocht einige gute mehlige Erdäpfel, reibt sie, wenn ste gut ausgekühlt sind, auf dem Reibeisen, treibt dann ein halbes Pfund Butter recht flaumig ab, schlägt zehn Eierdotter nach und nach barein, schlägt sechs Eierweiß zu Schnee, rührt ihn auch nebst vier Loth Zucker, der auf einer Citrone abgerieben ist, und von den aufgeriebenen Erdäpfeln, ein halbes Psund schwer, darunter, auch gar wenig Salz, und wenn es beliebt, ein wenig Zimmet. Uebigens bäckt man es, wie nach Nro. 709, und gibt es mit Zucker bestreut, zur Tafel.

#### 714. Auflauf von Gierdottern.

Man treibt ein halbes Pfund frische Butter recht flaumig ab, ichlägt sechszehn Eierdotter, einen nach dem andern, darein, rührt ein halbes Pfund klein gestoßenen Zucker, welcher auf zwei Limosnien abgerieben, nach und nach darunter, und von vier Eierklar den Schnee dazu. Wenn Alles gut verrührt ist, wird ein Melonensober anderes Model gut mit Butter ausgeschmiert, dann auch mit Butter oder mürbem Teig ausgesüttert, und das Gerührte hineinsgegeben. Man kann auch nur etliche Messerspitzen voll Mehl darunter rühren, damit es nicht zu sett wird. Dieses Mus sollte auch nicht zu heiß gebacken werden. Wenn es ausgebacken und ans dem Model auf die Schüssel umgestürzt ist, wird es mit Zucker bestreut, und zur Tasel gegeben.

## 715. Auflauf von Beschamell.

Man macht hierzu ein Beschamell nach Nro. 555, aber ganz dick und sest, rührt auch noch, da es auf dem Fener ist, ein paar Eierdotter darein, läßt es sodann auskühlen, und treibt ein halbes Pfund Butter recht flaumig mit dem Beschamell ab, schlägt sodann noch zehn Eierdotter, einen nach dem andern, darein; von acht Eierklar schlägt man einen Schnee, rührt ihn nebst einem Viertelpfund sein gestoßenen Zucker und vier Loth sein gestoßene Mandeln darunter. Wenn man will, so kann man auch eine Hand voll Weinbeeren darunter rühren. Dann gibt man das Gerührte, das wohl eine halbe Stunde lang abgetrieben werden muß, in eine Reisschüffel, oder sonst auf eine mit Butter bestrichene Schüffel, oder in ein Model, welches mit Teig ausgefüttert ist, bäckt es ganz gemach eine Stunde in der Röhre, stürzt es, wenn es in Teig eingeschlagen ist, heraus, oder gibt es, mit Zucker bestreut, in der Reisschlagen ist, heraus, oder gibt es, mit Zucker bestreut, in der Reisschlagen ist, heraus, oder gibt es, mit Zucker bestreut, in der Reisschlässel.

#### 716. Auflauf von Weichfeln.

Man siebet ein halbes Pfund gedörrte Weichseln, löset von vier Kreuzersemmeln die Rinde ab, weicht sie sodann in die Weichsselbrühe, oder in einen Wein ein, sondert die Weichseln von den Kernen ab, und schneidet dieselben mit ein wenig Limonienschalen recht sein, welches man auch mit frischen Weichseln thun kann; treibt sodann ein halbes Pfund Butter recht flaumig ab, drückt die abgeschälten Semmeln recht gut aus, rührt sie nach und nach darunter, und die geschnittenen Weichseln nebst zwölf Gierdottern dazu, verrührt diese, wie auch den Schnee von acht Gierklar nebst einem Viertelpfund sein gestoßenen Zucker und ein wenig Zimmet, gibt das Mus in eine Reissschen Zucker und ein wenig Zimmet, gibt das Mus in eine Reissschen Bucker und ein kenig Zimmet, gibt das Mus in eine Reissschen Jücker desgleichen schön langsam, und gibt es, wenn es ausgebacken ist, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

#### 717. Auflauf von Quitten.

Man reibt von brei Kreuzersemmeln die Rinde ab, kochet zwei oder brei große Quitten in Wasser weich, worin ein Stück Butter gegeben worden, und treibt das Mark von den Quitten durch ein Sieb, damit die Schalen und das Steinige zurückbleis ben. Man weicht sonach die abgeschälten Semmeln in die Sauce ein, worin die Quitten gekocht worden, drückt sie, wenn sie ganz erweicht sind, ans, treibt ein halbes Pfund Butter ab, und die ausgedrückten Semmeln mit einem halben Pfund Mark von den Quitten darunter, schlägt zehn Gierdotter, wie auch von acht Gierklar den Schnee darein, gibt noch ein Viertelpfund sein gesstoßenen Zucker, und vier Loth klein gestoßene Mandeln dazu, rührt Alles gut untereinander, bäckt es übrigens, wie alle andes ven Muse, ganz langsam, und gibt es mit Zucker bestreut, zur Tasel.

## 718. Kaifer:Auflauf.

Es wird ein halbes Pfund Butter flaumig abgerührt, dann werden zehn Eierdotter, einer nach dem andern, darunter gerührt; hernach kommt ein halbes Seidel oder eine Achtelmaß guter, süßer Nahm dazu, und vier Eßlöffel voll schönes Mundmehl, vier Loth fein gestoßener Zucker, vier Loth sehr fein geschnittene Mandeln, von einer Citrone die Schalen sein geschnitten; auch kann man

um zwölf Kreuzer sein gestoßene Banille bazu geben, wie es jedem beliebt. Uebrigens wird es in einem abgeschmierten, mit Bröseln bestreuten Reise nach Nro. 709 langsam gebacken, und mit Zucker bestreut, zur Tafel gegeben.

## 719. Auflauf von schwarzem Brod.

Man treibt ein halbes Pfund Butter flaumig ab, rührt zwölf Eierdotter nach und nach darein, reibt ein halbes Pfund weißes Hausbrod, gibt ein Weinglas voll rothen Wein darein, läßt das geriebene Brod den Wein ganz einsaugen und zerrührt es dann zur Butter und zu den Eiern; auch gibt man sechs Loth abgezogene und sein gestoßene Mandeln, Zucker nach Belieben, etliche gestoßene Gewürznägeln und Zimmet dazu. Wenn alles beisammen ist, darf es nicht mehr gerührt werden, sondern es wird in einem Reise oder in einer Casserolle nach Nro. 709 langsam gebacken, und mit Zucker bestreut, zur Tasel gegeben.

#### 720. Spinat-Auflauf.

Man löst von brei Kreuzersemmeln die Rinde ab, weicht die Semmeln in die Milch ein, treibt ein halbes Pfund Butter ab, brückt die Semmeln aus, und rührt sie barunter, kocht auch ein paar Hände voll guten Spinat in Salzwasser, schweist ihn wieder frisch ab, und schneidet ihn recht sein. Wenn er nun zuvor recht gut ausgedrückt ist, so rührt man ihn auch unter die Butter und Semmeln, schlägt zwölf Eierbotter und von sechs Eierklar den Schnee darein, gibt ein Viertelpfund Zucker darein, ein wenig Muskatenblüthe, und einen Lössel voll Spinattopser, wie in Nro. 108 beschrieden ist, dazu. Wenn dieß alles gut verrührt ist, so gibt man es in einen Reif oder in eine Schüssel, bäckt es, wie andere Muse, und gibt es, mit Butter bestreut, zur Tasel. Wem es besliebt, der kann auch um drei Eier weniger nehmen, statt dessen ein Spinatschöttel machen, und darunter rühren.

## 721. Apfelmus oder Auflauf.

Man bratet etliche Aepfel ganz weich, brückt sie burch ein Sieb, damit die Schalen und Kerngehäuse hinwegkommen, treibt ein halbes Pfund von diesem Mark mit einem halben Pfund Butter ganz flaumig ab, wie auch um zwei Kreuzer in Milch ges

weichte, und wieder ausgedrückte Semmeln darunter, gibt dann zehn Eierdotter, von sechs Eierklar den Schnee, ein Viertelpfund Zucker, und ein wenig Zimmet darauf, rührt es zusammen eine Viertelstunde lang, bäckt es sodann im Reise, wie die anderen Muse, und gibt es, mit Zucker bestreut, zur Tafel.

## 722. Limonien: oder Pomerangen: Auflauf.

Man schält von vier Krenzer-Mundsemmeln die Rinde ab, weicht die Semmeln in Milch ein, drückt sie wieder aus, und trocknet sie auf der Glut in einer Pfanne gleich einem Brandteig ab, treibt sodann ein halbes Pfund Butter mit diesen Semmeln in einer Schüssel gut ab, und wenn er sein genug ist, rührt man zwölf Eierdotter nach und nach darein, wie auch von acht Eierklar den Schnee, eine gute Hand voll klein gestoßene Mandeln, und zwölf Loth Zucker, welcher auf Limonien oder Pomeranzen gut abgerieben und sein gestoßen ist, dazu. Wenn alles schön flaumig gerührt ist, so gibt man es in einen Reif, bäckt es langsam aus, wie andere Muse, und bestreut es mit Zucker.

## 723. Gin Dius ober Auflauf von Raffee.

Es wird ein Viertelpfund Raffee schön gebrannt, in diesem eine halbe Maß guter Schmetten gekocht, und eine Stunde stehen gelassen. Hernach wird der Schmetten abgeseihet, und von demsselben, oder vom Rahm, schönem Mundmehl und ein paar Eiersbottern ein dicker Gasch oder ein Mus gekocht. Dieses muß abstühlen, und wird dann mit einem Viertelpfund frischer Butter abgerührt; zehn frische Eierdotter werden nach und nach darein gerührt, und sechs Loth sein gestoßener Zucker, wie auch um zwölf Kreuzer sein gestoßene Vanille, und vier Loth sein gestoßene Mansbeln. Uebrigens wird es nach Nrv. 709 gebacken, und zur Tafel gegeben.

# 724. Auflauf von gelben Rüben ober ein Dus.

Es werden schöne große gelbe Rüben in guter Hühnersuppe weich gekocht und durch ein Sieb geschlagen. Nachdem sie absgeseihet und getrocknet sind, nimmt man ein halbes Pfund von diesen gelben Rüben, treibt sie mit einem Viertelpfund frischer Butter ab, schlägt acht Eierdotter barein, auch Zucker und Zimmet

nach Belieben, kocht es nach Nro. 709, und gibt es mit Zucker bestreut, zur Tafel.

#### 725: Rrebsauflauf.

Man schält von brei Kreuzer-Mundsemmeln die Rinde ab, weicht die Semmeln in Milch ein, druckt sie, wenn sie weich sind, wieder aus, und trocknet sie wie die vorgemeldeten auf der Glut ab, treibt sodann ein halbes Pfund Krebsbutter ab, macht zu den abgetrockneten Semmeln ein Krebsschöttel oder Käse von acht oder zehn Krebsen und sechs Eiern, und wenn es gut ausgedrückt ist, rührt man es darunter, schlägt sodann zehn Eierz dotter, und von acht Eierklar den Schnee darein, rührt alles eine halbe Stunde lang gut ab, gibt eine Hand voll gestoßener Mandeln, ein Viertelpfund Zucker und Zimmet nach Belieben, wie auch klein geschnittene Kredsschweisel hinzu, salzet es mäßig, und gibt alles, wenn es gut verührt ist, in einen Reif, backt es wie die vorgemeldeten, und gibt es, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

#### 726. Lungenauflauf.

Man weicht eben besgleichen um brei Krenzer von ber Rinde abgelöste Semmeln in der Milch ein, drückt sie aus, und trocknet sie ab; treibt sodann diese Semmeln mit drei Viertelpfund Butter ab, schneidet eine gebrühte Kalbslunge mit einer Hand voll Weinsbeeren, und eben so viel ausgelösten Zibeben, dann einigen Limosnienschalen recht sein zusammen, und rührt dieses nehst zwölf Eiersdotter und dem Schnee von acht Eierklar unter die Semmeln. Man kann es auch nach Belieben mit Zucker versüßen; jedoch salze man es sehr wenig; dann backt man es in dem Reise ganz gesmach, und gibt es zur Tasel.

## 727. Auflauf von übriggebliebenem Fleisch.

Hapaunen ober Hühnern, so schneidet man das schönste davon, nimmt auch, wie vorgemeldet, um drei Kreuzer abgeschälte, in Milch eingeweichte Mundsemmeln, trocknet sie auf der Glut, und rührt sie mit drei Viertelpfund Butter flaumig ab, schlägt auch zwölf Eierbotter darein, von zehn Eiern den Schnee, und den

geschnittenen Braten nebst ein wenig Muskatnuß bazu. Ist alles zusammen eine halbe Stunde gerührt, so salzet man es ganz mäßig, gibt es in die Naine, und backt es langsam, wie die andern Muse. Man kann auch, wenn es beliebt, Zucker bazu geben.

## 728. Biequit-Auflauf.

Man nimmt ein halbes Pfund sein gestoßenen Zuder in einen Hase, rührt ihn mit zwölf Eierdottern zusammen eine halbe Stunde ab, rührt hernach ein halbes Pfund gut zerlassene Butter darein, wie auch von acht Eierklar den Schnee, ein Bierstelpfund gestoßenes Bisquit, und von einer Limonie die Schalen sein geschnitten darunter. Wenn alles dieses gut untereinander gerührt ist, so gibt man es in eine Reisschüssel, und backt es eine Stunde ganz langsam in der Nöhre oder in einer Tortenpfanne, und gibt es, wenn es gebacken ist, mit Zucker bestreut, schnell zur Tasel.

#### 729. Gine andere Art Bisquit:Auflauf.

Es wird ein Biertelpfund fein gestoßener Zucker mit acht Eierbottern recht flaumig abgerührt, von sechs Eierweiß ein Schnee geschlagen, und auch darunter gerührt. Indessen wird ein Biertelspfund Butter flaumig abgerührt, vier Loth fein gestoßenes Bisquit und vier Loth feines Mundmehl auch damit gut zusammengerührt. Man gibt hernach den Geruch von Banille, Citronen oder Masrastino nach Belieben dazu, backt es recht langsam nach Nro. 709, und gibt es, mit Zucker bestreut, zur Tafel.

## 730. Chocolade:Auflauf.

Man nimmt eben besgleichen ein halbes Pfund sein gestoßesnen Zucker mit zwölf Eierbottern in eine Schüssel ober in einen Hafen, rührt dieses ebenfalls eine halbe Stunde ab, rührt auch ein Viertelpsund sein gestoßene Mandeln, von zehn Eierklar den Schnee, ein halbes Pfund gut zerlassene Butter, und zuletzt drei Taseln gute aufgeriebene Chocolade darunter. Wenn dieses alles zusammen gut verrührt ist, so backt man es ebenfalls wie voriges ganz langsam eine Stunde in der Röhre oder in der Tortenpfanne, und gibt es, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

#### 731. Gefäumtes Quittenmus ober Auflauf.

hat man Quitten ober Marmelade, so nimmt man zwölf Loth bavon, treibt fie ab, schlägt von zwölf Gierklar einen steifen Schnee, ftogt auch ein Biertelpfund Bucker recht fein, nimmt bann immer einen Löffel voll gestoßenen Bucker, rührt es sobann eine halbe Stunde, bis alles eingerührt, und bas Mus gang fteif ift, fo, baß ber Löffel barin fteden bleibt. Gobann nimmt man eine blecherne Schuffel, überlegt beren Boben mit Oblaten, und gibt bas Gerührte barauf. Man kann es auch nach Belieben schön hoch und rund, wie einen Berg aufrichten, bestreut es mit ein wenig Zucker, und backt es hernach ganz langsam in bem Ofen ober in der Tortenpfanne. Wenn es anfängt, von außen Ripe ober Sprunge zu bekommen, fo ift es ein Zeichen, bag es aus= gebacken ift; bann gibt man es, mit Bucker bestreut, schnell zur hat man aber teinen eingemachten Quittenbeft ober Tafel. Marmelade, so nimmt man etliche frische Quitten, tocht bieselben in Buderwaffer weich, treibt fie burch ein Sieb, nimmt ein Bier= telpfund von biefem Mart, und ein Biertelpfund gestoßenen Zuder, lagt ihn auf einer Glut in einer meffingenen Pfanne zerfließen, gibt bann bas Mark von ben Quitten barein, läßt es ein wenig aufkochen, nimmt biefes Gingekochte ftatt bes andern Deft's, unb gibt eben, wie vorher gemelbet, ben Gierschnee und noch ein Bier= telpfund Zuder zum Abrühren bazu. Man kann auch bieses Mus auf einem Teller backen, wenn er von achtem Steingut ober einer fonst guten haltbaren Materie ift.

## 732. Gefäumtes Sagebuttenmus ober Auflauf.

Dieses wird auf dieselbe Art wie vorgemeldetes Quittenmus gemacht. Damit nimmt man auf zwölf Loth guten, mit Zucker eingesottenen Dest, ein Viertelpfund gestoßenen Zucker, und von zwölf Eierklar den Schnee, rührt und backt es übrigens wie das vorgemeldete, und gibt es, mit Zucker bestreut, zur Tafel.

## 733. Gin gefäumtes Apfelmus ober Auflauf.

Man bratet zehn bis zwölf schöne Borstorferäpfel, brückt bas Mark bavon durch ein Sieb, nimmt ein Viertelpfund gestoßes nen Zucker, gibt ihn in eine reine Casserolle ober in eine Pfanne, läßt ihn auf einer Glut ganz langsam zerstießen, gibt bas Apfels mark barein, und läßt es unter beständigem Rühren aufkochen, gibt es dann in eine Schüssel und rührt es, bis es ganz kühl wird. Dann schlägt man von acht Eierweiß Schnee, rührt ihn nach und nach darunter, und rührt inzwischen immer ein wenig sein gestoßenen Zucker, der auf einer Citrone abgerieben ist, dazu. Dieser Auflauf wird, wenn er eine Stunde gerührt, und ganz steif ist, auf einem Teller hoch aufgerichtet, nach Nro. 731 ganz langsam gebacken, und hernach sogleich zur Tasel gegeben.

## 734. Gefäumtes Erdbeermus oder Auflauf.

Man nimmt eine halbe Maß Erdbeeren, drückt sie ab und treibt sie durch ein Sieb, nimmt sodann ein halbes Pfund gestroßenen Zucker, läßt ihn in einer Pfanne zersließen, ohne daß er braun wird, schüttet ihn sodann auf eine Schüssel heraus, und gibt die durchgetriebenen Erdbeeren darein, rührt ihn damit ab, gibt sodann von zehn Gierklar den Schnee nach und nach darunster, rührt es ganz steif, backt es übrigens wie vorgemeldetes, auf Oblaten oder auf einem Steingut-Teller aufgerichtet, ganz langsam in einer Röhre oder Tortenpfanne, und gibt es, mit Zucker bestreut, zur Tafel.

## 735. Ordinaren Cemmel : Auflauf.

Man schneibet um vier Kreuzer Mundsemmeln so sein als möglich, quirlt sechs ganze Gier und vier Dotter mit einer halben Maß süßen Rahm gut ab, gibt auch auf Limonien abgeriebenen Zucker und ein wenig Zimmet nach Belieben dazu, thut dieses alles auf die aufgeschnittenen Semmeln, läßt es zusammen eine Stunde lang stehen, bestreicht sodann eine Reisschüsssel oder eine Raine dick mit Butter, gibt alles zusammen hinein, läßt es in einer nicht gar zu heißen Röhre auslausen, oder gibt unten und oben Glut, backt es schön, und gibt es, mit Zucker bestreut, zur Tafel.

## 736. Spanifches Brob.

Hierzu wird von vier Kreuzer-Mundsemmeln die Rinde absgelöst ober abgerieben, und die Semmeln zu runden Stücken aufgeschnitten; dann werden vier ganze Eier und sechs Eierdotter mit einer halben Maß süßen Rahm abgequirlt, und auch Zucker

und Zimmet nach Betieben barein gethan, und auf bas Brob gegeben. Indessen werden ein Viertelpfund Weinbeeren und ein Viertelpfund Zibeben ausgelöst und gewaschen, und ein Viertelpfund Mandeln geschält und zu kleinen Stiftchen geschnitten; dann wird eine Casserolle ausgeschmiert, mit Butter ober mürbem Teig ausgesüttert, und immer eine Lage von den eingeweichten Semmelschnitten, eine Lage Weinbeeren, Zibeben und Mandeln hineinsgegeben, und so fährt man fort, dis alles eingelegt ist; zuletzt gibt man die nach den Schnitten zurückgebliebenen Eier und Rahm dazu, backt es in der Röhre oder Tortenpfanne gut aus, und gibt es ganz, oder in Schnitten geschnitten und mit Zucker bestreut, zur Tasel.

## 787. Spanisches Brod (auf andere Weise).

Ginige Semmeln werden abgeraspelt, in halbsingerdicke Scheisben geschnitten, und am Roste auf beiden Seiten grillirt; Apristosenmarmelade wird mit etwas Malagawein verdünnt und die Brödchen auf der einen Seite bestrichen, auf eine porzellanene Schüssel angerichtet, mit irgend einer anderen Schüssel zugedeckt, und in eine nicht zu heiße Röhre gestellt; die übriggebliebene Marmelade wird nun mit Malagawein und etwas Wasser versdünnt zu einer Sauce, die Brödchen noch zweimal von Zeit zu Zeit begossen, der Rest in eine Saucière gegeben und nun damit servirt.

## 738. Aufgebranntes Limonienmus oder Gafch.

Man nimmt acht Eierbotter in eine Pfanne, gibt vier ober sechs Eßlöffel voll Mundmehl barein, rührt damit einen Teig an, und gibt auch eine Maß füßen Rahm ober gute Milch darein, reibt ein Viertelpfund Zucker auf drei oder vier Limonien ab, nimmt die Hälfte bavon in das Mus oder in den Gasch, und rührt es, gleich einem Kindsmus, auf der Glut beständig ab. Hat es dann gut aufgekocht, so schüttet man es auf eine flache Schüssel, macht einstweilen einen Nudelschürer oder eine Schausel im Fener glühend, streut die andere Hälfte gestoßenen Zucker auf das Mus, fährt mit dem glühenden Schürer oder mit der Schausel darauf herum, dis es eine schöne Glace von Zucker bekommt, und gibt es schnell zur Tascl.

## 739. Aufgebranntes Schmankelmus.

Man macht ein sehr bunnes Kindsmus von einer halben Maß guter Milch, vier Eglöffel voll Mehl, und einem Stud Buder, und macht bavon lauter Schmankelraumeln nach Rro. 481. Man nimmt sodann einen flachen Tiegel ober Cafferollbeckel, be= ftreicht ihn nur ein wenig mit Butter, und gibt von bem Rinds= mus, wenn es ausgekocht ist, nur so viel barauf, als sich auf bem Boben anlegt. Dieß läßt man alsbann zu schönen bunkelgelben Raumeln anbraten, hebt fie ftudweise auf, und rollt fie geschwind, ba sie noch warm und weich sind, zusammen, und so fährt man bamit fort, bis man so viel hat, als man brancht. Ferner macht man wieber ein Rindsmus von einer Daß füßen Rahm, vier Gierbottern, etwas mehr Dehl, und (nach Belieben) geftogenem Buder auf Limonien abgerieben, ober gestogene Banille. Ift bas Mus gut ausgekocht, so schüttet man es auf eine Schüffel, brennt es mit Zuder nach Dro. 738, stedt bie gemachten Raumeln bar= auf, und gibt es zur Tafel.

#### 740. Gebadenes Rindsmus.

Ein gewöhnliches Kindsmus wird angerührt, und dick heruntergekocht mit 5-6 Eigelb fricassirt, ein runder flacher Deckel oder ein Blech mit Wasser bespritzt und das nun etwas erkaltete Kindsmus darauf gestrichen, in der Dicke eines kleinen Fingers; nach dem gänzlichen Erkalten rund ausgestochen in der Größe eines Thalers, in Semmelbröseln umgedreht, in zerschlagenen Eiern eingetunkt, nochmals in Semmelbröseln umgedreht, und im heißen Schmalze gebacken.

## 741. Gebadenes Comantelmus.

Man macht ein bunnes Kindsmus, und nach Nro. 739 Schmankelraumeln davon; nur bereitet man vorher sein geschnitztenen Citronat, und stiftelt geschnittene Mandeln. Sind die Rausmeln bald brännlich, so streut man ein wenig von diesen Mansbeln und dem Citronat darauf, und rollt sie sodann wie die vorigen zusammen; dann macht man ein dickes Kindsmus, rührt dieses mit sechs Gierdottern, und das Weiße von sechs Giern zu Schnee geschlagen, ab. Wenn das Mus von einer Maß süßen Rahm ist, so rührt man auch ein Viertelpfund sein gestoßenen

Zucker, und ein wenig sein gestoßene Banille darein, bestreicht eine Casserolle mit Butter, und füttert sie mit Butterteig aus, gibtimmer eine Lage von dem abgerührten Mus, und eine Lage von
den zusammengerollten Raumeln, und fährt so fort, die alles eins
gelegt ist, bäckt es sodann eine Stunde in der Röhre, stürzt es
auf die Schüssel herans, macht ein Gis von vier Loth gestoßenem
Zucker und dem Schnee von einem Eierklar, rührt es eine Biertels
stunde zusammen ab, überstreicht das gebackene Mus mit diesem
Gis, läßt es in der Röhre noch ein wenig abtrocknen, und gibt
es sodann zur Tasel.

Anmerkung. Auch kann man bieses Schmankelmus in einer Reifschüffel ober ausgeschmierten Casserolle backen, ohne biese mit Butterteig auszufüttern, und, wenn es gebacken, auf eine Schüssel stürzen, und rings herum mit eigens gemachten Schmanskelraumeln nach Nero- 739 bestecken, und sogleich zur Tasel geben.

## 742. Ralt gefulztes Schmankelmus.

Man macht ein Mus nach Nro. 739, wie auch die Raumeln, welche man aber in so großen Stüden aushebt, als es nur mögelich ist, läßt sie, ohne sie zusammen zu rollen, stehen, und macht beren, so viel man braucht. Dann bereitet man ein dickes Kindsmus von einer Maß süßen Rahm, vier Eierdottern und Mehl, nud gibt auch ein Loth Hausenblase barunter, welche zuvor in Rahm ganz aufgelöst worden. Ist das Mus abgesocht, so gibt man die aufgelöste Hausenblase bazu, und streicht ein Model oder eine tiese Casserolle ganz dick mit diesem Mus aus, worunter auch noch vorher ein Biertelpfund Zucker und sein gestoßene Banille oder Zimmet kommt, gibt dann immer eine Lage Mus, und wies der eine Lage von den gemachten Naumeln ganz stach darauf, bis zuletzt alles wieder mit Mus bedeckt ist; dann setzt man es an einen kühlen Ort, läßt es sulzen, stürzt es auf die Schüssel hersaus, und gibt es zur Tasel.

# f) Bon ben Pubbings.

## 743. Ginen englischen Andding mit Chaudeau.

Man schält von drei Kreuzersemmeln die Rinde ab, und schneibet fie klein gewürfelt auf, quirlt vier Gierbotter mit einem halben Mäßel füßen Rahm ab, und gibt es auf die aufgeschnit= tenen Semmeln. Hierauf treibt man zwölf Loth Butter ab, rührt acht Gierbotter, einen nach bem anbern barein; von feche Giern wird bas Weiße zu einem Schner abgeschlagen, und auch barunter gerührt; von einem Biertelpfund Zibeben werben die Korner aus= gelöft, ein Viertelpfund Weinbeeren werben fauber gewaschen und geklaubt, bann biefe beiben Gattungen barunter gerührt; ein Biertel= pfund Zuder wird auf Limonien abgerieben, fein geftoßen, und mit ben eingeweichten Semmelbrodeln barunter gerührt; bann nimmt man noch um einen Rreuger feine Semmelbrofeln barunter, und stäubt ein wenig Mehl hinein, schmiert die Ede von einer Servictte bick mit Butter, und gibt bas Abgetriebene barauf, bin= bet es mit einem Binbfaben gut zusammen, aber nicht zu nabe an bem Gerührten; benn es muß zum Laufen Raum haben; in= beffen muß aber schon bas Waffer in einem Safen sieben; man falget es ein wenig, und gibt ben Ginbund hinein, läßt ihn fobann bei einander eine und eine halbe Stunde zugedeckt sieden, wendet ihn ein paarmal mit der Serviette um, macht, ehe man ihn an= richtet, einen Chaudeau ober eine Weinfauce, nimmt feche Gierdotter in einen Safen, ein Quart Bein bagu, ein Stud Buder auf Limonien abgerieben, etliche Tropfen Limonienfaft, und lagt biefes auf einer Glut unter beständigem Quinen gusammengeben. Wenn es schäumt und bicklich wirb, stellt man es vom Teuer, gibt ben Budding ober ben Ginbund aus ber Gervittte auf bie Schuffel, den Chaudeau darüber, und schieft ihn sogleich zur Tafel.

# 744. Englischer Pudding (Plum:Pudding.)

Ein Pfund ausgekernte große Rosinen, ein Pfund rein gewaschene kleine Rosinen, ein Pfund eingehacktes Ochsenmark, 28 Loth geriebenes Schwarzbrod, die abgeriebene Schale einer Citrone, einer Orange, einige Loth eingemachte Orangenschalen, ebensoviel Eitronat, Alles sein gehackt, etwas Muskatnuß, 2 gestoßene Nelken, 8 Loth Zucker gestoßen, 6 Eier, 1 Onart Rum, etwas gestoßenen Zimmet; dieses Alles kömmt in ein irdenes Gefäß und wird gut mitsammen vermengt. Diese Masse wird nun in eine gut mit Butter bestrichene Serviette gefüllt, die Serviette zusam=mengenommen und fest zusammengebunden, ein runder Klöß for=mirt, in kochendes Wasser mit einer Hand voll Salz gelegt und 3 Stunden gekocht. Beim Anrichten wird der Pudding aus dem Wasser gehoben, von der Serviette besreit, und auf die Schüssel gestürzt, mit etwas Rum bespritzt, angebrennt und zur Tasel geseben; man servirt gewöhnlich Chaudean dazu, nach Nro. 743.

## 745. Schmankerl : Pubbing.

8 Loth Mehl werben mit 1½ Quart Milch angerührt, mit 5 Loth Zuder versüßt und am Feuer abgerührt; nach einigem Erstalten werden 4 Loth frische Butter nebst 8 Eigelb hinzugegeben, das Weiße zu Schnee geschlagen. Nun werden 2 Schmankerln gebacken, auf der Pfanne in 4 Theile geschnitten, wie ein Stranitichen zusammengerollt; 2 weitere Schmankerln werden ges backen, in Stückhen zusammengebrochen und unter die Puddingsmasse gerührt. Während der Zeit muß eine passende Puddingsform mit Butter ausgestrichen, mit Mehl bestäubt werden, der Pudding wird hineingefüllt, die Form in eine Casserolle gesett, welche bis ½ Theil mit tochendem Wasser gefüllt ist, und nun wird derselbe sehr langsam 1 Stunde gesocht. Beim Stürzen auf die Schüssel werden die gerollten Schmankerln wiederum in die Mitte des Pudding gesteckt, hiezu wird eine Rahm= oder Früchtens Sauce servirt.

# 746. Raftanien : Pubbing.

Ein Pfund Kastanien werden von der Schale befreit, in kochendes Wasser geworfen und nach 1 Minute die Haut davon abgenommen. Die eine Hälfte wird in kleine Würfel geschnitzten, die andere Hälfte wird mit ebenso viel frischer Butter in einem Mörser recht sein gestoßen, in eine Schüssel gethan, mit 4 Loth Mehl, mit 3 ganzen und 3 gelben Eiern etwas flaumig gerührt und mit 16 Loth seingehacktem Ochsenmark ober Nierensfett, mit 6 Loth Zucker, 6 Loth ausgekernten Rosinen, 1 Quart

Rum, ebenso viel Rahm und etwas geriebener Mustatnuß gut durcheinander gerührt, und die würflich geschnittenen Kastanien ebenfalls hinzuzugeben. Diese Masse wird in eine mit Butter bestrichene Serviette eingebunden und versahren wie beim Plums-Pudding, eine Rahms oder Früchtensauce dazu servirt.

## 747. Ginen wälschen Pubbing, abgeschmalzen.

Man reibt für zwei Krenzer Mundsemmeln, schlägt sechs Gier barein, nimmt ein Viertelpfund Mandeln, welche geschält und länglich geschnitten werden, ein Viertelpfund ausgelöste und gesschnittene Zibeben, und ein Viertelpfund klein geschnittenes Mark dazu; alles dieses wird sammt vier Loth Zucker unter die Semsmelbröseln und unter die Gier gerührt, in eine mit Butter besstrichene Serviette gebunden, und nach Nro. 743 in Wasser gessotten. Bei dem Anrichten nimmt man ihn aus der Serviette, gibt ihn auf die Schüssel, macht mit einem Messer kreuzweise etzliche Schnitte von oben hinein, streut Zucker und Zimmet darauf, gibt heiße Butter darüber, und gibt ihn zur Tasel.

## 748. Ginen Sagopubbing mit Chanbeau.

Man kocht ein halbes Pfund Sago in einer Maß guten Schmetten ein; ber Sago muß aber zuvor rein gewaschen werden. Hernach läßt man ihn hübsch langsam in diesem Schmetten aufzgehen. Ikt er aufgegangen, so gibt man ihn auf eine Schüssel, läßt ihn auskühlen, treibt einstweilen ein halbes Pfund Butter flaumig ab, mit zwei ganzen Eiern und sechs Dottern, reibt ein Biertelpfund Zucker auf ein paar Citronen ab, stößt und rührt ihn, gibt auch ein wenig Zimmet und Banille darunter, bestreicht dann eine Serviette gut mit Butter, und thut das Gerührte darzein, setz ihn in siedendes Wasser, läßt ihn eine Stunde darin sieden, und gibt hernach ein Chaudeau nach Nro. 743 darüber, und so zur Tasel.

# 749. Ginen Reispudding.

Man läßt ein Viertelpfund Reis in der Milch so lange tochen, dis er aufschwillt, seihet die übrige Milch davon, treibt ein Viertelpfund Butter recht flaumig ab, schlägt sechs ganze Eier, eines nach dem andern darein, und verrührt jedes gut, gibt ein Viertelpfund klein geschnittenes Mark, vier Loth Zuder, und um drei Kreuzer Zimmet darein, verrührt dieses gut zusammen, gibt nur so viel geriebene Semmel dazu, damit es zusammenhält, bins bet es in eine geschmierte Serviette, und legt es in siedende Milch. Wenn der Pudding nach einer Zeit, wie oben unter Nro. 743 ansgegeben worden, ausgesotten ist, wird er auf die Schüssel gegeben und folgender Chaudeau darüber gegossen: Man nimmt nämlich ein Quart süßen Rahm und sechs Gierdotter, und quirlt es mit einem Stück Zuder so lange, dis es bei einer Glut dicklich wird.

## 750. Ginen Lungen: ober Gefrospudding.

Man schält von drei Kreuzersemmeln die Ninde ab, weicht sie in Milch ein, treibt zwölf Loth Butter recht flaumig ab, rührt acht Eier, eines nach dem andern darein, drückt die Semmel gut von der Milch aus, rührt sie nach und nach darunter, schneidet eine Kalbslunge ohne Herz ganz klein, oder ein ausgedriestes Gekrös mit Zwiedeln und Petersilienkraut, rührt es auch darunter, salzet es, und verfährt mit dem Einbinden und Sieden im Wasser, wie bei dem vorigen. Bei dem Anrichten gibt man eine gute Lismoniensauce nach Nro. 121, oder eine Sauce blanche nach Nro. 111 darüber, und gibt ihn zur Tafel.

## 751. Ginen Fischpubbing.

Man nimmt von brei Kreuzer=Mundsemmeln die Rinde ab, und schneidet die Semmeln zu feinen Schnitten auf, wie zu einem Schmarren, nimmt vier ganze Eier und vier Dotter, dann ein Duart süßen Rahm, quirlt es gut ab, und gibt es auf die Sem= meln. Man nimmt ferner ein Pfund guten Fisch (Karpfen oder Hecht), dünstet ihn in Butter, Petersilie und Essig, zupft ihn dann zu kleinen Bröckeln auf, nimmt die Gräten davon, und mischt den Fisch unter die Semmeln, gibt noch ein Viertelpfund ganz klein geschnittenes Mark dazu, stäubt nur wenig Mehl darein, salzet und bindet es, wie die vorigen, in eine geschmierte Serviette, und gibt es in siedendes Wasser, welches vorher gesalzen worden. Nach einer Stunde wird der Pudding hinlänglich gesotten seyn; man legt ihn alsdann auf eine Schüssel, macht über's Kreuz rings herum

Einschnitte, aber nicht ganz durch, streut aufgeriebenen Parmesan= täse darauf, schmatzet heiße Butter darüber, und gibt ihn sogleich zur Tafel.

## 752. Ginen Pries = Pudbing.

Man kecht einige Kalbspriese in der Fleischsuppe ab, hernach rindet man vier Kreuzer-Semmeln ab, schneidet diese gewürselt auf, gibt sie in eine Schüssel, nimmt sechs Gierdotter, quirlt sie mit einem halben Seidel oder einem Viertelmaß süßen Rahm ab, und gibt sie in die geschnittenen Semmeln. Alsdann treibt man ein Viertelpfund Butter flaumig ab, rührt drei Eier darein, und dann die eingeweichten Semmeln darunter. Die Priese werden klein würslich aufgeschnitten, und ebenfalls darunter gerührt. Man gibt sein geschnittene Citronenschalen und das gehörige Salz dazu. Dann wird die Masse in eine mit Butter bestrichene Serviette gegeben, und in gesalzenem Wasser gesocht. Hernach wird eine Frieasse nach Nro. 112 beim Anrichten darüber gegeben.

## 753. Ginen Erdäpfelpudding mit Schinken.

Man siedet gute mehlige Erdäpfel, schält und reibt ein Pfund davon auf dem Reibeisen auf, treibt zwölf Loth Butter oder Schmalz recht flaumig ab, schlägt vier Eierdotter und sechs ganze Eier nach und nach darein, gibt die geriebenen Erdäpfel, wie auch ein Pfund klein geschnittenen guten Schinken, um einen Kreuzer geriebene Semmel, und ein wenig Nehl dazu, salzet es, und legt es in eine geschmierte Serviette. Uebrigens wird mit dem Sieden nach Nro. 751 verfahren, der Pudding auch mit Käse bestreut, mit Butter abgeschlagen, und dann zur Tafel gegeben.

## 754. Ginen Schinkenpudding mit Citronat.

Man reibt von sechs murben Krenzer Semmeln die Rinde ab, und schneidet das Uebrige zu runden Schnitten auf, gibt sechs Eierdotter und ein ganzes Ei in einen Hafen, quirlt es gut mit einem halben Mäßel süßen Rahm ab, und gibt es auf die Sems melschnitten, schneidet ein halbes Pfund Schinken sein auf, wie auch ein Viertelpfund Mark und sechs Loth Citronat, jedes besons ders, nimmt dann eine Casserolle nach Proportion der Masse,

schmiert diese mit Butter aus, füttert sie mit einem ganzen Kalbs=
netz aus, und fängt an, lagweise Alles hinein zu richten: erst
folgt eine Lage von den Semmelschnitten, sodann etwas Mark,
Schinken und Citronat, darauf ein wenig Zucker; dann wieder
Semmelschnitten, und wieder Mark, Schinken und Citronat, wie
vorhin, bis alles eingeschichtet ist. Zuletzt gibt man die noch
übriggebliebene Sauce vom Rahm und Eiern, worin die Semmelsschnitte gelegen sind, darein, und dann etwas Zucker darauf, deckt
es mit dem andern Theile des Netzes zu, und bäckt es in einer
nicht zu heißen Köhre eine Stunde lang. Bei dem Anrichten
stürzt man ihn auf eine Schüssel heraus, und gibt ihn zur Tasel.

#### 755. Gine maliche Polenta mit Rafe.

Man nimmt bas bazu bestimmte Polenta = ober Gugurut= mehl, und fest in einer Pfanne zwei Mag Wasser mit Salz auf bas Feuer. Wenn es siedet, kocht man von diesem Mehl, wel= ches einem Gries ahnlich, aber gelblich ift, so viel ein, baß es ein recht dicker, fester Teig wird, arbeitet biesen mit einem Löffel so fein als möglich, legt ihn sobann auf ein Brett heraus, und formirt ihn zu einem runben Ballen, fchlägt ihn in eine Ger= viette, und läßt ihn eine Stunde lang fteben; sobann nimmt man einen ftarten Zwirnsfaben, schneibet bamit einen Mefferruden bide Scheiben ober Schnitten herab, schmiert eine Cafferolle ober ein Becken bick mit Butter aus, befact fie mit geriebenem Parmefan= tafe, gibt immer eine Scheibe von der Polenta, und wieder eine Lage von geriebenem Rase mit aufgezupfter Butter hinein, und so fährt man fort, bis alles eingeschichtet, und die lette Schicht mit Rafe bedeckt ift; bann backt man es bei einer ftarken Site eine Stunde lang. Bei bem Unrichten feihet man die Butter ab, macht bas Gebackene mit einem Meffer herum los, fturzt es heraus, und gibt es zur Tafel. Eigentlich follte es lichtbraun aussehen, und eine rafche Rrufte betommen.

# 756. Einen in Dunft aufgegangenen Publing mit Chaudeau.

Der Pubbing wird, wie Nro. 743, angemacht, nur daß unter biese gerührte Masse kein Mehl kommen barf; auch siedet man sie in keiner Serviette, sondern man streicht ein rundes kupfernes

ober blechernes Mobel mit Butter aus, gibt das Gerührte hinein, ftellt es in siedendes Wasser, und läßt es zugedeckt sieden, bis es ganz zusammengegangen ist. Dann stürzt man ihn auf die Schüssel, gibt einen Chaudeau von Wein oder Schmetten nebst Zucker darüber, und so zur Tafel.

#### 757. Ginen Reis mit Magout.

Man nimmt ein halbes Pfund schönen reinen Reis, wäscht ihn öfters aus, gibt ihn in eine Raine ober in eine Casserolle, gibt so viel gute fette Fleischsuppe barauf, täßt den Reis gut aufzgehen, und die darin befindliche Suppe rein einkochen. Hernach gibt man diesen Reis in eine Schüssel, läßt ihn auskühlen, schmiert dann eine passende Casserolle oder ein anderes Model aus, gibt den Reis fest hinein, läßt von der Mitte eine tiese Höhlung in dem Reis, und gibt in diese ein seines Ragout vom Kalbsleisch oder von Hühnlein mit Butter und Petersilie, deckt es wieder mit Reis zu, und läßt es im warmen Ofen stehen. So-danu gibt man es zur Tasel.

## 758. Gine Erdäpfelpolenta.

Zuerst macht man einen Erdäpfelpudding mit Schinken nach Nro. 753. Wenn er ausgesotten und abgekühlt ist, so schneibet man eben auf die vorige Art Schnitte oder Scheiben, richtet die Polenta ein, und bäckt sie wie die wälsche Polenta, nach Nro. 755.

## 759. Ginen walfchen Reis.

Man wäscht ein Pfund schönen, weißen Karoliner-Neis, und kocht ihn im siedenden Wasser so lange, bis die Körner ganz groß, und leicht zu zerdrücken sind, sodann seihet man das schleimige Wasser davon ab, schwemmt ihn noch etliche Mal mit kaltem Wasser aus, bis das Wasser nicht mehr weiß wird, und seihet ihn sodann gut ab. Vor dem Anrichten wird der Reis in einen Tiegel mit einem Viertelpfund Butter gelegt, dann gefalzen und gepfessert. Wenn er durchgehends heiß ist, gibt man ein halbes Pfund aufgeriebenen Parmesankäs darauf, und läßt ihn ein wenig austochen. Wenn nun der Käs Fäden zieht, richtet man den Reis an, gibt noch heiße Butter darüber, und dann diese Speise zur Tasel.

## 760. Wälfche Maccaroni.

Diese sind vom Nubelteig in der Form einer kleinen hohlen Röhre. Die Neapolitanischen sind zum solgenden Gebrauche am besten: Man kocht sie in siedendem Wasser, die sie weich sind, kühlt sie in kaltem Wasser ab, seihet sie gut aus, gibt sie sodann in eine Naine, und auf ein Pfund Maccaroni ein halbes Pfund Butter, ein halbes Pfund Käs, und um zwei Kreuzer Zimmet. Uebrigens verfährt man damit, wie mit dem Neis.

## 761. Maccaroni mit Fleisch.

Man kocht von den Maccaroni, wie vorhin gemeldet, nur ein halbes Pfund. Hat man ein Stück übriggebliebenes Boeuf a la mode Reisch, nehlt einer Sauce davon, so bestreicht man eine Schüffel mit Butter, schneidet das Fleisch zu kleinen langen Schnitten, gibt dann immer eine Lage Maccaroni, und eine Lage Fleisch mit aufgeriebenem Käse und Butter bazwischen. Zuletzt, wenn alles eingelegt ist, gibt man eine kurze Sauce von dem Boeuf à la mode darüber, bestreut es noch einmal mit Käse, läßt es eine Viertelstunde lang in der Röhre aufkochen, und gibt es zur Tasel.

## 762. Gine andere Erdäpfelpolenta.

Man nimmt schöne mehlige Erbäpfel, schält und putt sie. Hernach reibt man sie auf bem Reibeisen, und drückt das Wasser rein davon aus. Sind es ungefähr ein Pfund Erdäpfel, so reibt man ein halbes Pfund Parmesankäs auf, und mischt ihn unter die Erdäpfel, salzet sie ein wenig, und schmiert eine dazu passende Casserolle dick mit Butter aus, gibt dann ein halbes Pfund Butter, nachdem sie zerlassen, unter die Erdäpfel, nebst dem Käse, und füllt sie in die bestrichene Casserolle ein. Man bäckt sie nach Nro. 655, und gibt sie zur Tasel, nachdem die daran besindliche Butter abgeseihet ist.

# g) Von im Schmalze gebackenen Mehlspeisen.

## 763. Gebackene Sprifftranben in Brandteig.

Man macht einen Brandteig von einer halben Maß Milch und eben so viel Wasser, gibt es zusammen, nebst einem Stück Schmalz, wie ein Gi groß, in eine Pfanne, falzet es ein wenig, fiebet es gut auf, und gibt fo viel schones Mundmehl barein, baß es ein fester Teig wird; biesen trodnet man in ber nämlichen Pfanne ab, bis er fich von ber Pfanne abtrennt, gibt ihn bann in eine tiefe Schuffel ober in eine Cafferolle, legt inbeffen acht ober zehn Gier in warmes Waffer, schlägt bann eines nach bem andern barein, und verrührt es gut. Die Bahl ber Gier fann man hierzu nicht so genau bestimmen, weil es babei viel auf bas Mehl ankommt; benn ift bas Mehl gut, so zieht es beffer an, und man braucht nun ein ober zwei Gier mehr, und bie Strauben werden auch schöner. Man follte fie backen, wenn ber Teig noch warm ift. Dann taucht man die Buchse in das Schmalz ein, fullt sie mit bem Teig an, und bruckt ihn mit bem bagu be= findlichen Stempel burch, fährt so in ber Pfanne in ber Runbe herum, schüttelt es beständig, und bact es gang langsam in dem Schmalze. Ift es auf einer Seite braun, so wendet man es um, und backt es auf ber anbern Seite, bestreut es mit Bucker, und gibt es gang warm zur Tafel. Der Teig zu ben orbinaren Strauben wird eben auf gleiche Art gemacht; nur muß er noch mit einigen Giern weicher gemacht werben, bamit ber Teig burch ben bazu bestimmten Straubenlöffel burchlaufe; sonft werben sie auf gleiche Art gebacken, und warm zur Tafel gegeben. Das Schmalz in ber Pfanne, worin fie gebacken werben, muß gang tief fenn, bamit fie ftets schwimmen tonnen.

## 764. Branbfuchen.

Man macht ben Brandteig nach Nro. 763; nur werden schon bei dem Abtrocknen in der Pfanne gleich ein paar Eierdotter darsein geschlagen, und gut verrührt. Uebrigens wird der Teig mit den Eiern so weich gemacht, wie ein aufgegangener Hefenteig. Will man auch lauter Wasser statt der Milch nehmen, so werden sie schöner auflausen, aber nicht so gut seyn; man kann es mit etlichen versuchen, indem man sie in der Größe einer wälschen Nuß mit einem Eßlössel in ein kühles Schmalz gibt, immer schütztelt, damit sie schön auslausen, und zuletzt noch schön ausspringen. Lausen sie nicht schön auf, so kann man allezeit noch ein Ei nachznehmen, die man sieht, daß sie schön werden. Man bäckt sie alle gleich, und gibt sie warm, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

#### 765. Büchfenkuchen.

Hierzu macht man ebenfalls einen Brandteig nach Nro. 763, läßt aber das Wasser hiervon weg, und nimmt lauter Milch. Ansstatt des Schmalzes nimmt man ein Stück Butter, macht dann den Teig von Eiern so weich, daß er rinnt, nimmt eine dazu bestimmte Büchse, schmiert sie gut mit Schmalz aus, gibt den Teig darein, hängt die Büchse, wenn sie gut schließt, in siedendes Wasser, läßt es sieden, dis der Teig darin ganz fest ist, nimmt ihn dann heraus, kerbt ihn rings herum mit einem Messer ein, bäckt ihn ganz langsam unter beständigem Schütteln in dem Schmalze, und gibt ihn warm, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

#### 766. Zwiebad.

Der Teig wird hierzu ebenfalls, wie letzterer, gemacht. Es wird eine halbe Maß gute Milch mit einem Stück Butter aufgesfetzt, Zucker und Zimmt nach Belieben dazu gegeben, auch Mehl darein gerührt, damit es ein dicker Teig wird; sodann schlägt man Eier, welche im warmen Wasser gelegen, so viel darein, dis der Teig so weich wird, daß er rinnt; dann schmiert man eine Casserolle mit Schmalz aus, und gibt ein Fingerglied tief Teig hinein, läßt ihn in einer ganz kühlen Röhre nicht backen, sondern nur zusammengehen, dis er sest wird, stürzt ihn dann heraus, und schneidet viereckige oder längliche Stücke davon, bäckt sie langsam, und unter beständigem Schütteln im Schmalze, und gibt sie auch warm, mit Zucker und Zimmet bestreut, zur Tasel.

## 767. Oblatkuchen.

Man setzt ein Quart Wein mit einem Stück Schmalz, wie eine Ruß groß, auf die Glut, und gibt, wenn es siedet, ein Stück Zucker und so viel Mehl barein, dis es ein ganz sester Teig wird, trocknet ihn ein wenig ab, dis er sich von der Pfanne ablöst, rührt ihn sodann in einer Schüssel mit gewärmten Eiern so weich ab, dis er rinnt, schneidet von Oblaten lauter gleiche, runde oder viereckige Fleckeln, gibt jedesmal zwischen zwei Oblatenstücke ein wenig von Hagebutten= oder anderem mit Zucker eingesotte= nen Dest hinein, drückt und klebt es gut zusammen, taucht es außen am Rande herum in diesen Teig ein, und bäckt es lang=

sam in dem Schmalze, läßt das Schmalz, so man es heraus nimmt, ablaufen, und gibt es warm, mit Zucker bestreut, zur Tafel.

## 768. Gebadene Sufeifen.

Der Teig wird ebenso, wie in Nro. 767 beschrieben, gemacht; bann werden von einem Viertelpfund Zibeben die Kerne ausgelöst, und auch von einem Viertelpfund Mandeln die Schalen abgezogen, und wechselweise vermittelst einer Nadel, an einem Zwirnsaden immer eine Mandel, und dann eine Zibebe, Spannen lang anseinander gereihet; sodann hebt man es an beiden Enden des Fastens auf, und taucht es in den Teig ein, zieht es wieder heraus, und bäckt es in dem Schmalze ganz langsam auf beiden Seiten. Man macht, so viel man will, und gibt es, nachdem der Faden herausgezogen ist, wie vorige, zur Tasel.

#### 769. Gebadene Zwetschgen.

Hilch ober auch von Wein machen. Dann löst man von frischen Zwetschgen die Kerne aus, und gibt statt deren abgezogene Mans delkerne darein, wendet jede Zwetschge besonders in dem Teige um, bäckt sie schön frisch im Schmalze, und gibt sie warm, mit Zucker bestreut, zur Tafel.

# 770. Erdäpfelftrauben.

Man macht hierzu einen Brandteig von Milch, einem Stücke Schmalz, und statt ordinärem, Erdäpfelmehl, wie dessen Zubereistung zu Ende der Vorerinnerung beschrieben ist. Wenn die Milch mit dem Schmalze siedet, so streut man von dem Erdäpfelmehl so viel darein, daß es ein fester Teig wird, gibt Zucker und Zimmet nach Belieben dazu, und schlägt Eier darein, so viel wie nach Nro. 763, bäckt es auf eben dieselbe Art, und gibt es mit Zucker bestreut zur Tasel.

## 771. Throlerfropf.

Man macht einen Brandteig nach Nro. 763, aber so bunn, wie zu ben ordinären Strauben; nimmt einen mittelmäßigen Kochlöffel, taucht ihn in den Teig ein, und bäckt ihn sodann un=

ter beständigem Schütteln in dem Schmalze, macht den Teig mit einem Ei noch etwas dünner, taucht den überbackenen Kochlöffel wieder ein, und bäckt ihn abermals in dem Schmalze; deßgleischen taucht man ihn so oft nacheinander ein, als man ihn groß haben will, und überbäckt ihn jedesmal wieder, nimmt zuletzt den Löffel davon heraus, und gibt in das Loch, worin der Löffel gessteckt, gesottene Weichseln oder Weindeeren hinein, legt ihn auf die Schüssel, bestreut ihn mit Zucker, oder gibt auf den Boden der Schüssel Wein mit Zucker, und läßt ihn, wenn man ihn nicht trocken essen will, noch einmal darin aussochen. Man kann auch mehrere Stücke von einem machen

## 772. Buderftrauben.

Man nimmt ein Viertelpfund Mehl in eine Schuffel, gibt vier Eflöffel voll fein geftoßenen Bucker und ein wenig Zimmet ober Mustatenbluthe barein; bann macht man ein tleines Stud= den Schmalz beiß, und gibt es auf bas Mehl; ferner macht man von vier ober fünf Eglöffeln voll warmem Wein, eben so viel fußem Rahm, und von vier ober funf Gierklar einen Teig an, rührt alles gut miteinander fein ab; boch muß ber Teig fo bunn fenn, wie zu einer Tropffuppe. Man nimmt bann einen bagu beftimmten Straubenlöffel, welcher brei fleine Rohrchen haben muß, burch welche ber Teig laufen soll, thut Schmalz in eine nicht zu weite Pfanne, und fullt ben Löffel halb voll mit Teig an. bas Schmalz beiß, fo fahrt man in ber Pfanne, auf ber Seite eben so wie in ber Mitte gang geschwind immer herum, bamit bie Strauben gleich und recht fein werben, brudt fie bann mit einem Badlöffel immer unter, baß sie gang lichtbraun werben; jedoch umwenden barf man sie nicht. Sind sie bräunlich, so nimmt man sie mit einem flachen Backlöffel heraus, und biegt fie, so lang fie noch warm find, über eine Balze, bamit fie gebogen bleiben; benn, wenn sie talt sind, so laffen sie sich nicht mehr biegen; bann gibt man sie auf die Schuffel, bestreut sie mit Buder, und schickt sie zur Tafel.

## 773. Mofentücheln.

Hierzu wird der Teig auf die nämliche Art, wie nach Nro. 772, und nur ein wenig dicker gemacht. Man nimmt ein hierzu

bestimmtes Rosenmodel, taucht es in das heiße Schmalz, und wenn dasselbe recht heiß ist, fährt man damit in den Teig, tauschet ihn gut ein, und überbäckt ihn in heißem Schmalze, nimmt sodann das Gebackene heraus, und gibt es auf die Schüssel. Nach Belieben kann man auch die Höhlung davon mit eingesottenen Weichseln einfüllen, und die Kücheln, mit Zucker bestreut, zur Tafel geben.

## 774. Bebadene Weichfeln ober Rirfchen.

Man macht einen Teig nach Nro. 772, nimmt schöne Weich= seln ober Kirschen, stutt die Stängel ab, und läßt sie nur so lang, daß man sie halten kann; dann nimmt man jede Kirsche besonders am Stängel, taucht sie in diesen Teig ein, bäckt sie rasch aus dem Schmalze, bestreut sie mit Zucker, und gibt sie zur Tafel.

## 775. Apfelfücheln.

Man schält gute Backäpfel, schneibet sie nach der Nunde in ganz dünne Scheiben, sticht die Kerne aus, taucht eine Scheibe nach der andern in den Teig, und bäckt sie unter beständigem Schütteln im Schmalze. Der Teig wird nach Nro. 772 gemacht, und die Kücheln werden mit Zucker bestreut, zur Tasel gegeben. Eine andere Art ist, wenn man die Aepfelschnitte, ehe sie in den Teig getaucht werden, in eine Schüssel legt, mit gestoßenem Zuscher, dem etwas Zimmet beigemischt ist, bestreut, und dann mit etwas Arrak begießt. Nach einer Stunde werden sie abgetrocknet, und nun in den Teig getaucht, und wie die vorigen herausges backen.

## 776. Glacirte Apfelfuchen.

Hierzu werben gute Aepfel geschält, und nach Nro. 775 geschnitten; dann wird ein Viertelpfund Mehl in eine Schüssel genommen, und ein Quart gute Milch mit einem kleinen Stückschen Schmalz (nur nicht bis zum Sieden) heiß gemacht, in das Mehl geschüttet, sodann zwei oder drei Eier darein geschlagen, bis der Teig so dünn wird, daß er rinnt. Sodann taucht man die ApselsScheiben, eine nach der andern, ein, backt sie unter beständigem Schütteln in dem Schmalze, und schöpft sie, wenn sie

auf beiben Seiten gebacken sind, auf einen Durchschlag heraus. Sind sie alle gebacken, so macht man indessen einen Schürer ober eine Schausel glühend, richtet die Apfelkuchen auf die Schüssel, überstreut jede Lage gut mit Zucker, und fährt mit dem glühens den Schürer darüber, so, daß dieselben rings herum ganz glacirt aussehen.

# 777. Gebackenen Hollunder (Hollunderblüthe), oder Salbei.

Man macht den Teig nach Nrv. 776 und wählt hierzu schönen, blühenden Hollunder, taucht jede Traube in diesen Teig ein, und bäckt sie räsch in dem Schmalze, läßt sie dann ein wenig abseihen, und gibt sie zur Tafel. Sie mit Zucker zu bestreuen, ist eines jeden Geschmacke vorbehalten. Aus dem nämlichen Teige bäckt man auch den Salbei.

#### 778. Ochfengurgeln.

Man nimmt ein halbes Pfund Mehl auf ein Brett, wie auch ein Biertelpfund fein gestoßenen Zuder und ein Loth Zimmet, mischt von beiden die Halfte unter bas Dehl, falgt es ein wenig, und nimmt noch ein Biertelpfund Butter bagu, wirkt fie gang blättlich in bas Mehl, legt bie Blätter auf bie Scite, nimmt sodann brei Gierbotter, ein ganges Gi, und bas Uebrige sugen Rahm, und macht den Teig so fest an, wie einen Butterteig; wenn er gut burchgeknetet ist, walzt man ihn aus, und schlägt die geblätterte Butter in die Mitte hinein, walzt ihn zwei ober brei Mal aus, und schlägt ihn abermals zusammen, gleich einem Butter= teig; zulett walzt man ihn einen guten Mefferrucken bick aus, schneibet vieredige Fledeln so groß baraus, bag bas bestimmte Mobel bamit bebeckt wird, binbet es mit einem Binbfaben gang orbentlich in Form von Reifen herum, und fahrt bann mit bem Mobel in nicht gar zu heißes Schmalz, schüttelt es beständig, und wenbet bas Mobel rings herum; ift es auf beiben Seiten gleich braun, fo lost man ben Bindfaben ab, und nimmt bas Gebackene herunter. Auf biese Art fährt man fort, und wenn alles gebacken ift, wirb es mit Buder und Zimmet beftreut.

## 779. Schneeballen zu machen.

Man nimmt ebenfalls ein halbes Pfund schönes Mehl auf ein Brett, vermischt es mit einem Stück Schmalz, wie ein Ei groß, bröselt es mit dem Mehl ab, nimmt sodann sechs Eierdotter, ein paar Eßlöffel voll saueren Rahm, und ein wenig Salz, macht den Teig damit ein wenig sester, als den vorgemeldeten, an, und lauster kleine runde Flecken davon, rädelt in jeden Fleck mit dem Krapsenrädchen kleine Stängel ein, aber nicht ganz durch, saßt sodann jeden Fleck besonders mit einem Kochlöffel an, einen Stänzgel faßt man auf, und einen läßt man liegen, gibt einen nach dem andern in das heiße Schmalz, bäckt sie schön gelb heraus, und gibt sie sodann zur Tafel. Wenn man will, so kann man sie auch mit Zucker bestreuen. Will man gefüllte machen, so streicht man zwischen zwei Flecken einen Hagebuttensaft ganz dünn, drüscket sie gut übereinander, und macht sie übrigens, wie die vorigen.

## 780. Gebadenes Sen.

Der Teig hierzu wird ebenso, wie nach Nro. 779, gemacht; nur werden hiervon große Flecke, aber etwas dünner ausgewalzet, sodann zusammengerollt, wie Nubeln geschnitten, und übrigens, wie die Schneeballen, gebacken.

## 781. Safenohren.

Man nimmt ein halbes Pfund Mundmehl auf ein Brett, salzet es, nimmt ein Stück Butter, wie eine Nuß groß, gibt sie zerlassen in das Mehl, wie auch zwei Eier, und das Uebrige saus ren Rahm; dann macht man den Teig an, so, daß man ihn wirsten und walzen kann, doch nicht zu fest, walzet ihn auch einen kleinen Messerrücken dick aus, rädelt mit einem Krapfenrädchen viers oder dreieckige Flecke davon, und backt sie im heißen Schmalze, unter beständigem Schütteln, damit sie schön auflausen, und gibt sie auf die Schüssel gerichtet, zur Tasel. Das Versüßen der Speise mit Zucker steht in eines Jeden Belieben.

## 782. Gebackene Glacé : Krapfeln.

Man nimmt ein Viertelpfund Mundmehl auf ein Brett, eis nen Eierbotter und ein wenig gewärmten saueren Rahm, macht ben Teig bamit so weich an, daß man ihn recht bunn austreiben kann, bestreicht den Fleck mit Eierklar, gibt auf den halben Fleck nur hin und wieder einen Kaffeclöffel voll eingesottene Weichseln oder Wein= beeren, schlägt die andere Hälfte Teig barüber, rädelt mit dem Krapfenrädchen ganz ordentliche Krapfeln ab, backt sie in dem Schmalze, und bestreut sie mit Zucker.

#### 783. Gebackene Reisbirnen.

Man kocht ein Viertelpfund Reis in einer Maß Milch gang weich und trocken ein, treibt bann ben Reis in vier Loth Butter ab, und schlägt vier Gierbotter und ein ganges Gi barein, gibt auch Buder und Zimmet nach Belieben, und ein wenig Semmelbrofeln barauf, läßt es eine Weile stehen, bis es anzicht, und formirt so= bann ans biefem Abgerührten lauter große und fleine Birnen, vendet fie in Gierklar und Semmelbrofeln wieder um, und backt fie aus bem Schmalze. Wenn sie ausgebacken sind, nimmt man von einem Birnbaume kleine Zweige, an beren jedem ein Blatt hangt, stedt es in bie Birnen statt bes Stangels, und von vorn steckt man statt bes Bugen ein Gewürznägel hinein. Man stellt fie alle auf bie Buten in bie Schuffel, und die Stängel ober Stiele in die Sobe, und gibt fie entweder troden zur Tafel, ober gießt siebenben Wein, Buder und Zimmet barauf, und laßt fie, ehe man fie zur Tafel gibt, noch ein wenig auftochen.

# 784. Gebacene Banillenubeln mit Milch : Chaubeau.

Man nimmt ein Viertelpfund Mehl auf ein Brett, auch zwei Loth Zucker und ein wenig fein gestoßene Vanille barunter, macht einen Teig, mit drei Eierdottern und ein wenig Rahm vermischt, daraus, walzet ihn so dick, wie zu den gestutzten Nudeln, nach Nro. 693 aus, und schneidet sie auch auf gleiche Art, backt sie ganz gelblich in dem Schmalze, gibt sie dann auf die Schüssel, nimmt eine halbe Maß süßen Rahm mit acht Eierdottern in einen Hafen, dann Zucker und Vanille, so viel man will, quirlt es beständig auf der Glut, dis es dicklich zusammen geht, sibt es über die gebackenen Nudeln, und sogleich zur Tafel.

## 785. Gebacene Weinnudeln mit Chaudeau.

Man läßt ein Quart Wein, vier Loth Butter, zwei Loth Bucker, und ein wenig gestoßene Banille in einem Tiegel aufam=

men aufsieben; bann rührt man schönes Mundmehl barein, bis es ein dicker Teig wird, sett es von der Glut ab, treibt fünf oder sechs Eier darunter, und schlägt dann von diesem Teig in ein nicht zu heißes Schmalz Nudeln, eine Haselnuß groß, ein, und backt sie unter beständigem Rühren und Schütteln in dem Schmalze; sodann macht man von einer halben Maß Wein, acht Eierdottern, einem Stück Zucker und ein wenig Vanille einen Chaudeau, wie den vorigen, gibt die Nudeln, wenn sie ausgebacken sind, auf die Schüssel, und den Chaudeau darüber.

## 786. Gebackene Aepfel mit Wein Chandeau.

Man schält schöne gleiche Backäpfel, schneidet sie in der Mitte von einander, sticht die Kerne heraus, und legt die Aepfel in Wein, nimmt sie wieder heraus, wendet sie in Mehl um, und backt sie im Schmalze. Wenn sie ausgedacken sind, besteckt man sie durchaus mit gestiftelt geschnittenen Mandeln, richtet sie auf die Schüssel, und macht einen Wein-Chaudeau von einer halben Maß Wein, acht Eierdottern und einem guten Stück Zucker, quirlt alles auf der Glut ab, dis es dicklich wird, gibt es darüber, und läßt es noch ein wenig in der Röhre stehen; dann gibt man es zur Tafel. Hat man das Kerngehäuse herausgestochen, so kann man statt dessen eine gesottene Weichsel hineinfüllen.

# 787. Ginen gebadenen Birfebrei.

Man nimmt schöne Hirse, wäscht sie zu wiederholtenmalen rein im Wasser, und kocht sie in guter Milch ein. Ist es eine Maß Hirse, so kann man drei Maß gute Milch dazu nehmen. Die Hirse läßt man ganz gut und dick einkochen, und rührt noch sechs ganze Eier darein, ein halbes Pfund rein gewaschene kleine Rosinen, ein wenig Salz, und nach Belieben ein wenig Zucker und Zimmet. Ist alles mit einem guten Stück Butter ganz verstocht, so deckt man ein Tuch über einen Tisch, schüttet die Hirse darauf, und breitet sie auseinander, so, daß sie noch zwei Finger dick liegt. Den andern Tag schneidet man Stücke nach beliediger Größe, wendet sie auf aufgeklopsten Eiern um, backt sie im Schmalze, und gibt es, mit Zucker und Zimmet bestreut, zur Tasel.

## 788. Gebackene Aepfelichnitte.

Man schält gute Backapfel, und schneibet sie zu klein längs lichen Schnitten, schüttet Wein barauf, und läßt sie eine Weile barin liegen, nimmt sie wieder heraus, und wendet sie abermal in Mehl um, backt sie räsch im Schmalze, und gibt sie sodann, mit Zucker bestreut, sogleich zur Tafel.

## 789. Gedünftete Alepfel mit Ereme.

Man schält ebenfalls gute Aepfel, und spaltet sie in der Mitte von Teinander, sticht den Kern heraus, legt die Aepfel in Wein, und wendet sie, wie die vorigen, in Mehl um, oder man dünstet sie auch in Zucker und Wein, aber nicht zu weich, richtet sie auf die Schüssel heraus, macht eine gute Crême mit einer halben Maß süßen Nahm, sechs Gierdottern, ein wenig gestoßenen Mandeln, einem Stück auf Limonien abgeriebenen Zucker, ein paar Löffel voll Mehl, und rührt diese Crême gut auf dem Fener ab. Fängt sie an, dieklich zu werden, so gibt man sie über die Aepfel, überstrent sie mit Zucker, stellt sie noch ein wenig in eine warme Röhre, und gibt sie dann zur Tasel.

# 790. Aepfel mit Beschamell im Ofen.

Nachdem gute Aepfel geschält und gespaltet worden sind, dünsstet man sie in Zucker und Wein weich, macht dann ein Beschasmell nach Nro. 555, rührt es mit acht Eierdottern und dem Schnee von sechs Eierklar ab, und sechs Loth auf Limonien abgeriebenen Zucker dazu. Ist dieses alles schön flaumig abgerührt, so schmiert man eine Schüssel mit Butter aus, gibt eine Lage von dem Besschamell, und eine Lage von den gedünsteten Aepfeln, dann wiesder Beschamell, und wieder Aepfel, zuleht wieder Beschamell dars auf, überstreut es mit Zucker, und läßt es noch eine halbe Stunde in der Köhre oder Tortenpfanne backen, dann gibt man sie schnell zur Tasel.

## 791. Gebadene Semmeln.

Man nimmt altgebackene Semmeln, schneibet jebe nach ber Länge auf vier Theile von einander, schlägt Eier auf, und salzet sie ein wenig, gibt ein paar Tropschen sußen Rahm bazu, schlägt

sie gut ab, legt die Semmeln darein, und läßt sie darin gut weischen. Dann backt man alle nacheinander im heißen Schmalze, gibt sie alle gebacken in eine Casserolle oder tiefe Schüssel, gibt Wein und (nach Belieben) Zucker und Zimmet darauf, auch große und kleine Rosinen, läßt es zusammen in einer Röhre gut aufstochen, und gibt es zur Tafel.

# h) Bon Germ = ober Hefenteig gebackene Speisen.

## 792. Wiener: ober Faftnachterapfen.

Man nimmt ein Pfund Mundmehl in eine Schüffel, stellt es an einen warmen Ort, bis es laulich wird, und nimmt zehn Gierbotter, funf gange Gier und ein Quart fugen Rahm in einen Bafen; bann lagt man ein Biertelpfund Butter zergeben, feihet bas Reine bavon ab, gibt es an ben Rahm und an bie Gier, und bas Saure schüttet man bavon weg; auch gibt man vier ober funf Eglöffel voll gute hefen, und ein fleines Stud Buder barein, quirlt alles zusammen gut ab, mischt ben Teig bamit an, und schlägt ihn so lange ab, bis er sich vom Löffel schälet; bann ftaubt man feines Mehl auf ein Brett, gibt ben Teig barauf und mal= zet ihn einen kleinen Finger bick aus, sticht sobann mit einem Weinglase Blätter ab, gibt auf jedes dieser Blätter eine Saselnuß groß eingesottene Weichseln ober Weinbeeren, legt zwei Blatter aufeinander, und sticht sie noch einmal mit einem kleineren Glase aus, gibt sie sobann wieber auf ein besonderes, mit Dehl bestäubtes Brett, beckt sie mit einem Tuche zu, und läßt sie an Die Abschnißeln von einem warmen Orte schon boch aufgeben. bem Teig legt man wieber in die Schuffel, und ba man bei bem ersten Anmachen bes Teiges ein wenig von dem Abgequirlten übrig lassen soll, so nimmt man dieses nun, und macht auch von ben Abschnitten ben Teig wieder gehörig weich an, walzet ihn wieber aus und füllt ihn besgleichen; fest sodann einen Tiegel ober eine Cafferolle mit Schmalz auf, bas nur ein Fingerglieb tief reicht, und wenn es noch nicht gar zu heiß ist, so gibt man bie Krapfen barein, fo, baß sie geräumigen Plat haben, beckt fie gut zu, und fett fie auf eine ftarte Glut. Wenn fie auf einer Seite lichtbraun gebaden finb, welches man baraus ertennen kann, wenn das Schmalz aufängt zu zischen, dann wendet man sie um und läßt sie auch auf der andern Seite ein wenig backen, gibt sie sodann auf die Schüssel, und mit Zucker bestreut, warm zur Tafel. Sie müssen ganz hoch senn, und in der Witte einen weißen Reif haben.

## 793. Orbinare Schmalznubeln.

Man gibt ein und ein halbes Pfund vom schönften Weizen= mehl in eine Schuffel, macht barin von ein wenig warmer Milch und guter hefen ein kleines Teigel au; wenn biefes aufgegangen ift, so nimmt man eine halbe Daß füßen Rahm, feche ganze Gier, feche Dotter und ein Biertelpfund zerlaffene Butter, lagt dieses alles laulich werden, salzet das Mehl und macht es bamit so fest an, wie bei aufgegangenen Dampfnubeln, richtet ben Teig sogleich auf das Brett, und beckt ihn zu. Nachdem er aufgegangen ist, formt man die Nudeln in der Größe einer tiefen Kaffeeschale; bann nimmt man in eine Pfanne, in welche man feche ober acht Rubeln legen tann, ein Stud Butter von brei ober vier Loth, ein halbes Quart Waffer und ein Pfund Schmalz. Wenn biefes alles gut auffiedet, gibt man bie Rubeln hinein, bedt fie gut zu, und läßt fie auf startem Feuer fieden, bis fie zu praffeln an= fangen; bann wendet man sie um, bedt sie nicht mehr zu, läßt fie auch auf ber andern Seite braun werden, badt die übrigen auf gleiche Urt, und gibt fie warm zur Tafel. Man tann beim Unmachen diefes Rubelteiges auch Weinbeeren barunter geben.

## 794. Sang ordinare Fastnachtfrapfen.

Man nimmt zwei Maß ganz schönes Weizenmehl in eine Schüffel, macht eine halbe Maß süßen Rahm ober Schmetten laulich warm, nimmt bas Viertel bavon, und etliche Löffel voll gute Hefen, und macht in der Mitte des Mehls ein Dampfel an. Sieht man, daß die Hefen gut aufgeht, so nimmt man den andern Rahm oder Schmetten, schlägt sechs ganze Eier und drei Dotter dazu, ein Viertelpfund zerlassene Butter, ein kleines Stückhen Zucker, ein wenig Salz, und von einer Citrone die klein geschnittenen Schalen, quirlt alles zusammen ab, und macht übrigens den Teig damit an. Sieht man, daß er zu weich wäre, so gibt man noch ein wenig Mehl dazu. Der Teig muß abges

schlagen werden, bis er Blasen bekommt. Dann läßt man ihn zugedeckt in einem ganz temperirten Orte aufgehen. Wenn er aufgegangen ist, so macht man die Krapfen aus, nach Nro. 792, und füllt sie indessen mit klein gehackten Zwetschgen, mit etwas Nägerln und Zimmet vermischt, läßt sie an einem temperirten Orte gehörig aufgehen, backt sie in dem Schmalze nach Nro. 792, und gibt es, mit Zucker bestreut, zur Tafel.

#### 795. Orbinare Ausjuge ober Bauernfücheln.

Nachbem man zwei Pfund Mehl in einer Schuffel hat warm werben laffen, macht man mit guter Befen und lauwarmer Milch ein Dampfel an, und wenn bieses aufgegangen ift, falzet man bas Mehl gang mäßig, nimmt ferner lauliche Milch, und macht ben Teig an, schlägt sechs Gier barein, und gibt vier Loth warm gemachtes Schmalz bazu. Der Teig muß etwas weicher, als zu andern Hefennudeln seyn. Man schlägt ihn gut ab, bis er schöne Blattern aufwirft, läßt ihn sobann an einem warmen Orte, mit einem Tuche bedeckt, gut aufgehen, bestreut ein Brett mit Mehl, und treibt die Kucheln in ber Große eines Gies aus, ober, wenn es beliebt, noch größer, ober auch kleiner; man läßt sie bann noch zugebeckt ein wenig aufgehen, und setzt Schmalz in einer tiefen Pfanne auf. Wenn es heiß ift, nimmt man bie Rucheln, und zieht sie mit beiben Sanden, welche man vorhin in zerlasse= nes Schmalz eintaucht, in ber Mitte gang breit von einander, jeboch mit der Borsicht, daß der Teig kein Loch bekommt, legt sie bann in bas Schmalz, fo viel beren Plat haben, gießt mit einem kleinen Löffel über jeben etwas von bem heißen Schmalze, bamit fie schon aufgehen, und wenn sie auf einer Seite braun sind, wendet man fie um, und lagt fie auf ber andern Seite eben fo werden, nimmt sie bann beraus, laßt sie ablaufen, und gibt sie zur Tafel.

## 796. Bopfenfuchen.

Man macht von ein und einem halben Pfund Mehl, einer halben Maß süßen Rahm, einem Viertelpfund zerlassener Butter, vier ober sechs Löffeln voll guter Hefen und ein wenig Salz, einen Teig an, schlägt vier ganze Eier und sechs Dotter barein, beckt den Teig zu, und wenn er aufgegangen ist, so macht man

lauter kleine Nubeln, wie eine wälsche Nuß groß, daraus, breht längliche Stritzeln, legt immer zwei über's Kreuz übereinander, flechtet davon vierfache Zöpfeln, und backt sie, nachdem am Ende die vier Theile zusammengedrückt werden, sogleich in dem Schmalze, auf beiden Seiten gleich, und gibt sie zur Tafel.

# 797. Gegfuchen ober Sauberling.

Man macht aus einem Pfund Mundmehl mit lauwarmem Wasser und guter Hefen ein Dampfel au, läßt es gut aufgehen, nimmt sodann eine Hand voll klein geschnittene Zwiedeln oder Schnittlauch, und gibt dieses in das Mehl, welches man salzet; dann macht man den Teig mit warmem Wasser und mit höchstens drei Giern au, schlägt ihn recht gut durch, dis sich der Teig vom Lössel abgelöst, und läßt ihn sodann zugedeckt stehen, die er schön aufgeht. Wenn er nun aufgegangen ist, so setzt man Schmalz in einem flachen Tiegel oder in einer Pfanne auf, und legt noch, ehe es ganz heiß wird, die Kücheln mit dem Eßlössel hinein, deckt sie gut zu, und läßt sie backen. Sind sie nun auf einer Seite braun, so wentet man sie um, und läßt sie auf der andern Seite ebenfalls braun werden, gibt sie warm heraus, und sogleich zur Tasel. Dieser Teig muß aber etwas weicher sehn.

## 798. Reisfücheln.

Man kocht ein halbes Pfund Reis in zwei Maß Milch ganz trocken ein; wenn er fast ausgekühlt ist, treibt man ihn mit acht Eierbottern und vier ganzen Eiern ab, gibt drei oder vier Eßlöffel voll Hefen und eben so viel Mehl darein, daß er wie ein Nudelzteig wird, salzet ihn ganz mäßig, und läßt ihn zugedeckt aufzgehen, stäubt Mehl auf ein Brett, macht darauf die Nudeln, wie ein Ei groß aus, läßt sie noch ein wenig aufgehen, setz Schmalz in einer Pfanne auf, macht in jede Nubel nach der Länge mit dem Messer einen Schnitt, und backt sie ganz langsam im Schmalze, bestreut sie mit Zucker und Zimmet, und gibt sie zur Tasel. Deßzgleichen kann man sie auch von Gries machen.

# 799. Topfer: oder Quarffücheln.

Man nimmt eine gute Maß Quark, drückt das Wasser das von rein aus, treibt ihn mit sechs Gierdottern und zwei ganzen 19\*

Giern sein ab, nimmt zwei ober brei Eßlöffel voll Hesen, und eben so viel warmen süßen Nahm, salzet ihn, und gibt Mehl dare ein, so, daß ein Teig so fest, wie ein Nubelteig darans gemacht werden kann, deckt ihn zu, und läßt ihn gut aufgehen. Diesen Teig macht man wie jenen zu Reiskücheln nach Nro. 798, backt die Kücheln auch desgleichen, und gibt sie zur Tasel.

## 800. Quart : ober Topferftriegeln.

Man nimmt auch beßgleichen eine Maß guten Quark, brückt ihn gut aus, treibt ihn recht fein ab, schlägt zwei oder drei Eiers dotter darein, und vermischt ihn mit Mehl, so fest, wie die Topfers nudeln nach Nro. 686, dreht davon Finger lange Striczeln aus, und backt sie unter beständigem Schütteln. Wenn sie anfangen, braun zu werden, so springen sie auf, und werden rings herum ganz gekrauselt. Wenn sie ausgebacken sind, legt man sie auf Brodschnitten, damit sie das Fett derselben herausziehen, und gibt sie sodann warm zur Tasel.

# i) Im Rohre gebackene Mehlspeisen.

## 801. Butterlaibel ober feinen Gugelhopf.

Man nimmt ein Biertelpfund Butter und ein Viertelpfund Schmalz, treibt dieses recht flaumig ab, schlägt vierzehn Eierdotter darein, verrührt jedes gut, schlägt auch von acht Eierklar einen Schnee, und rührt ihn nebst zwei oder drei Eßlöffel voll Hesen und vier Eßlöffel voll süßen Rahm darunter, salzet es, und gibt zwölf oder vierzehn Eßlöffel voll Mundmehl darein, verrührt es gut, schmiert ein Model oder ein Becken gut mit Butter aus, bestreut es mit Semmelbröseln, und gibt den Teig gut halb voll darein. Ist das Becken, das Model oder die Form ganz voll, so ist es hinlänglich aufgegangen, und man backt es dann in der Röhre, nicht zu heiß, eine halbe Stunde; wenn es ausgebacken ist, stürzt man es aus dem Model, läßt es auskühlen, und gibt es zur Tasel. Wem es beliebt, der kann es auch mit Zucker bestreuen. Auch kann man Mandeln, Zibeben oder Weinbeeren darunter nehmen.

## 802. Wiener Ruchen.

Man treibt ein halbes Pfund Butter oder Schmalz recht flaumig ab, rührt acht Eierdotter nach und nach darein, ein Vierztelpfund sein gestoßenen Zucker, serner von einer Limonie sein gesichnittene Schalen, ein wenig Zimmet, etwas Salz, einige Löffel voll Hesen, eben so viel süßen Rahm, und ein halbes Pfund Mundmehl. Dieses alles verrührt man gut, gibt es in ein Mosbel, welches ausgeschmiert und ausgebröselt ist, läßt es zwei Finger hoch aufgehen, backt es in der Röhre, wie das Butterslaibel, nach Nro. 801, und gibt es kalt, mit Zucker bestreut, zur Tafel.

## 803. Ordinaren Gugelhopf.

Man schält in einen Hafen acht Eier, gibt ein Viertelpfund zerlassene Butter, nicht gar eine halbe Maß süßen Rahm, und etsiche Löffel voll gufe Hefen darein, rührt ein und ein halbes Pfund Mehl darunter, salzet es ein wenig, gibt es in ein Becken ober in eine Casserolle, welche ausgeschmiert und ausgebröselt ist, läßt es aufgehen, backt es nach Nro. 801, und gibt es kalt zur Tafel.

## 804. Wespennest oder Schneckennudeln.

Man nimmt ein und ein halbes Pfund Mundmehl, läßt biefes warm werben, quirlt in einem Safen feche Gier, vier Dotter, eine halbe Daß fußen Rahm, ein Biertelpfund zerlaffene Butter, und etliche Löffel voll gute Befen gufammen ab, macht bamit bas Mehl so fest an, wie einen Dampfnubelteig, und läßt ihn ein wenig aufgehen. Dann nimmt man ben Teig auf ein Brett, walzet ihn einen Mefferrücken bick aus, überstreicht ihn mit zer= laffenem Schmalze, ftreut gang bick rein gewaschene Beinbeeren barauf, und rollt ben Teig nach ber Lange (gleich einem Strubel) zusammen, schneibet sobann nach ber Onere brei Finger breite Stude herab, gibt in eine Cafferolle ober in ein Beden ein Bier= telpfund zerlaffenes Schmalz, legt bie Schneckennubeln alle gang bicht aneinander aufgestellt hincin, laßt sie zugebedt an einem warmen Orte gut aufgeben, und bactt fie fobann gut in ber Röhre. Wenn sie ausgebacken sind, stürzt man sie heraus, und gibt fie gang zur Tafel.

## 805. Ginen befferen Gugelhopf.

Man nimmt ein Viertelpfund Schmalz und ein halbes Pfund Butter in eine Schuffel, und legt zwölf Gier in warmes Waffer. Inbessen rührt man Butter und Schmalz recht flaumig ab, schlägt ein Ei um bas andere barein, verrührt jebes gut, rührt auch vier Loth Zuder und zwei Loth klein geschnittene Mandeln bagu. Rach= bem sie abgezogen, und ein halbes Seibel ober eine Achtelmaß warmer füßer Rahm, und vier ober fünf Eglöffel voll gute Befen bamit vermischt find, fo werben fein geschnittene Schalen von einer Citrone ober Muskatenbluthe, ein wenig Salz und eine Dag feis nes Mundmehl auch noch dazu gegeben. Wenn alles aut verrührt ift, schmiert man ein Mobel mit Butter ober Schmalz aus, be= ftreut es mit Semmelbrofeln, fullt von bem abgerührten Teig bas Mobel gut halb voll, lagt ihn an einem temperirten Orte gut aufgehen, bis es fast voll ist, backt ihn hernach, sturzt ihn auf eine Schüffel beraus, und gibt ihn, abgefühlt und mit Bucker beftreut, zur Tafel.

#### 806. Rlaubnudeln.

Der Teig wird hierzu eben so, wie nach Nro. 804, gemacht. Wenn er schön aufgegangen ist, gibt man in eine Casserolle ober in ein Becken Krebsbutter, auch noch besonders zerlassene Butter in einen Tiegel, und macht mit einem Eßlössel lauter kleine Rusdeln, gleich- einer wälschen Ruß, in die Casserolle. Ist nun der Boben der Casserolle überdeckt, so taucht man jede Nudel besonders in die Krebsbutter im Tiegel ein, und legt alle, so eingestaucht, auseinander hinein. Ist die Casserolle halb voll, so hört man auf, läßt sie ausgehen, und backt sie dann in der Röhre, wie die vorigen. Wenn sie gut ausgebacken sind, stürzt man sie hersaus, und gibt sie ganz zur Tasel.

## 807. Abgetriebene Rolatichen.

Man treibt ein halbes Pfund Butter ober frisches Schmalz mit zehn Eierbotter recht flaumig ab, und von sechs Eierklar wird auch der Schnee und etliche Löffel voll Hefen, nebst ein wenig Muskatenblüthe darunter gerührt Dieses wird mit drei Viertelspfund Mehl und ein wenig Salz angemacht; man läßt diesen

Teig gut aufgehen; dann beständt man eine Platte mit Mehl, macht die Kolatschen, wie eine große Nuß groß, darauf, überstreicht sie mit Gierdotter, bestreut sie mit Zucker, backt sie schnell in der Röhre, und gibt sie auf 'der Schüssel zur Tafel. Nach Belieben kann man auch noch Zucker darauf streuen.

#### 808. Wiener Kolatschen.

Man rührt ein halbes Pfund Butter mit zwei ganzen Giern und zwei Dottern recht flaumig ab, gibt noch zwei Pfund Mehl, ein Viertelpfund Zucker, die Schalen einer Citrone, und ein wenig Zimmet dazu, setzt diesen Teig in einen Keller, damit er recht fest wird, legt einen Bogen Papier auf eine Platte, stäubt Mehl darauf, und macht die Kolatschen, in der Größe einer wälschen Ruß darauf, drückt sie so dunn zusammen, daß sie nur zwei Messerrücken dick sind; dann macht man von zwei Gierklar einen Schnee, mischt Zucker darunter, überstreicht die Kolatschen damit, und beslegt einige mit sein geschnittenen Mandeln, andere mit Weinbeeren, und backt sie alle räsch in der Röhre.

## 809. Aechte Karlsbader Kolatschen.

Man nimmt ein Viertelpfund Butter, und rührt biese in einer Schuffel, bis fie icon weiß und ichaumig wirb. Gobann werben brei Gierbotter, einer nach bem anbern, so lange einge= rührt, bis nichts mehr bavon zu sehen ift. Dann nimmt man zwei Löffel voll gute Befen, brei Löffel voll laulichen Schmetten, ein wenig Mustatenbluthe, ein wenig Salz, etwas Limonienschalen, und ein Biertelpfund feines Mundmehl. Dieß alles wird qu= gleich gut abgerührt und abgeschlagen, bis ber Teig Blasen wirft, welchen man bann an einen nicht zu warmen Ort stellt, bis er aufgegangen ift. Man nimmt ihn sonach auf ein Rubelbrett, theilt benfelben in vierzehn Theile, macht jeden Theil schon rund, fest jeben auf ein Stuck Schreibpapier, brudt ihn ein wenig breit, und läßt biefen, ichon zu Rolatichen geformten Teig noch einmal aufgehen. Sobann macht man einen Schnec von Gierweiß, beftreicht bamit die ichon bisher aufgegangenen Kolatichen bergeftalt, bağ bie obere Fläche gang bamit bebeckt wird; bann bestreut man fie gut mit gesiebtem Bucker, legt in die Mitte einer jeben Ro= latsche eine eingesottene Weichsel, und läßt sie sammtlich so lange

stehen, bis der Zucker zerflossen ist. Nachher gibt man die Kolatschen auf ein Blech, setzt sie in eine ausgeheizte Röhre, und backt dieselben bei gelindem Feuer, bis sie halb braun werden.

#### 810. Böhmifche Rolatichen.

Man nimmt ein Pfund Mundmehl auf ein Brett, salzet ce ein wenig, walkt ein Viertelpfund Butter ganz blättlich barein, macht sodann den Teig mit zwei Eiern, zwei Dottern, zwei Eß-löffeln voll Hefen, und zwei oder drei Löffeln voll süßem Rahm an, arbeitet ihn gut ab, schlägt ihn in ein Tuch ein, läßt ihn ein wenig aufgehen, walzt ihn dann auf dem Brett einen Messerrücken dick aus, sticht mit einem Glase ein Thaler großes Blatt aus, bestreicht es mit Eierklar, legt etwas eingesottene Weichseln oder Weinbeeren darauf, und wieder ein anderes bestrichenes Blatt darüber, macht sie alle deßgleichen, läßt sie schön aufgehen, backt sie in dem Schmalze, und gibt sie warm, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

#### 811. Wafferkücheln.

Man nimmt ein halbes Pfund Schmalz und ein halbes Pfund Wasser in einen Tiegel, läßt es zusammen gut aussieden, rührt ein halbes Pfund Mundmehl darein, trocknet diesen Teig auf der Glut ab, schlägt dann gleich zehn oder zwölf Eier, eines nach dem andern, dazu, verrührt jedes gut, salzet es ein wenig, und macht auf einer Platte, die mit Mehl bestäubt ist, eine Nuß groß, Häuseln-von dem Teige darauf, backt sie schnell in einer gut geheizten Röhre, und wenn sie ausgebacken sind, gibt man sie auf die Schüssel, und mit Zucker bestreut, zur Tasel

## 812. Beichamellfuchen.

Man macht ein Beschamell mit süßem Rahm nach Nro. 555, rührt auch sogleich auf einer Glut noch vier Eierbotter barein, und läßt sie abtrocknen, treibt sie sobann in einer Schüssel mit acht Eierbottern und dem Schnee von sechs Eierklar ab, gibt ein Viertelpfund gestoßenen Zucker, und von zwei Limonien die sein geschnittenen Schalen darunter, verrührt alles gut, und macht die Kuchen beßgleichen, wie die vorgemelbeten, nach Nro. 811, backt sie eben auf diese Art, und gibt sie, mit Zucker bestreut, zur Tafel.

### 813. Abgetriebene bohmifche Talten.

Man treibt eben so einen Teig ab, wie zum Guglhopf nach Nro. 804, läßt ben Teig in der Schüssel gut aufgehen, nimmt eine dazu bestimmte Talkenpfanne, die gemeiniglich von Eisen ist, und etliche kleine runde Höhlungen einen queren Finger tief hat, gibt in jede solche Höhlung ein wenig Schmalz, und sett es auf eine starke Glut; dann gibt man in jede Höhlung einen Löffel voll von dem aufgegangenen Teige, läßt es, wenn sie alle einzgefüllt sind, von unten eine schöne Farbe bekommen, wendet sie hernach alle um, und läßt sie auf der andern Seite ebenfalls backen. Sind sie gut ausgebacken, so nimmt man sie heraus, und backt die übrigen auch, bestreut sie alle, wenn sie noch heiß sind, mit abgeriebenem gutem Lebkuchen, brennt Butter darüber, und gibt sie zur Tasel.

### 814. Abgetriebene Waffeln.

Man treibt ein halbes Pfund Butter mit zwölf Eierdottern flaumig ab; dann wird von Eierklar der Schnee, ein Viertelspfund Zucker, um drei Kreuzer Zimmet, ein Quart süßer Rahm und ein halbes Pfund Mundmehl zusammen gut abgerührt, das Waffeleisen mit zerlassenem Schmalze bestrichen, und wenn es warm gemacht ist, ein paar Löffel voll von dem Gerührten hinein gefüllt und auf beiden Seiten gut gebacken. Wenn man sie hersausnimmt, werden sie über ein Walzholz gebogen, mit Zucker besitreut, und zur Tasel gegeben.

# 815. Germwaffeln.

Hiezu werden zwölf Loth Butter zerlassen, und unter ein halbes Pfund Mehl gerührt; dann kommt ein Quart süßer, laus warmer Rahm, wie auch sechs Eierbotter, etliche Lössel voll gute Hefen, von einer Limonie die sein geschnittenen Schalen und Zucker hinzu; doch darf vom letzteren nicht zu viel darauf gegeben werden, weil sich das Gebäcke soust nicht gut vom Eisen ablöset. Man stellt den Teig an einen warmen Ort, läßt ihn aufgehen, bäckt hernach die Wasseln nach Nro. 814, und erhält sie immer warm und räsch, dis man sie, mit Zucker bestreut, zur Tasel gibt.

### 816. Guter Beichfelfuchen.

Man nimmt zwölf Loth fein gestoßenen Buder in einen Sa= fen, ichlägt zwölf Gierbotter barein, rührt es eine halbe Stunde lang, ichlägt auch von zwolf Giertlar einen Schnee, ruhrt ibn barunter, und noch um vier Kreuger fein geriebene Gemmelbro-Wenn biejes zusammen flaumig abgerührt ift, fo mischt man zwei Daß abgezupfte Weichseln barunter, schmiert ein Beden ober eine Cafferolle bick mit Butter aus, bestreut fie gut mit Brofeln, und gibt bas Gerührte barein; bann bact man es eine gute Stunde in einem Bactofen ober in ber Robre. Um gu wiffen, ob ber Teig ausgebacken ift, sticht man mit einem Deffer in die Mitte hinein, woran alsbann nichts vom Teige hangen bleiben barf. Man lofet ibn fobann mit bem Meffer rings herum ab und fturgt ihn beraus. Wenn er ausgekühlt ift, schneidet man ihn zu Schnitten, und bestreut ihn mit Buder. Wer biefen Ruchen lieber faftig ift, barf nur eine gute Sand voll Beichseln mit einem Quart Waffer und mit vier Loth Bucker auffeten, es gut einkochen laffen, und bie Sauce fodann burch ein Sieb ge= seihet, über den Kuchen geben, ba er noch warm ift, bamit er gut anzieht.

# 817. Apfelfuchen.

Man schält fünf ober sechs gute Acpfel, und schneidet sie klein gewürselt auf, treibt ein halbes Pfund Butter und zwölf Eierdotter recht flaumig ab, nimmt hierzu noch von acht Eierklar den Schnee, und um drei Kreuzer sein geriebene Semmelbröseln, wie auch ein Biertelpfund sein gestoßenen Zucker und ein halbes Duintchen Zimmet. Wenn dieses alles gut abgerührt ist, so mischt man auch die aufgeschnittenen Aepfel darunter, schmiert eine Casserolle oder ein Becken mit Butter aus, bestreut es mit Bröseln, und backt den Kuchen, wie in Nro. 816 beschrieben. Auf diese Art kann man auch die Kuchen von Weichseln und abgepflückten Weintrauben machen. Auch kann man zu diesem Upfelkuchen, wenn es beliebt, und berfelbe ausgebacken ist, eine Viertelmaß Wein mit Zucker aufkochen und siedend darauf geben.

#### 818. Apfelschalotte.

Man schält etliche gute Alepfel und schneibet sie zu runden, bunnen Blättern, taucht fie in Wein ein, wendet fie im Dehl um, und backt fie nur gelb im Schmalze; fobann nimmt man um zwei ober brei Kreuzer altgebackene Semmeln, schneibet bann nach ber Lange lauter bunne Schnitte, läßt fie an ber breiten Stelle gang, und an der schmalern spitt man fie auf beiden Sei= ten zu, nimmt sobann eine flache Cafferolle, so groß man fic braucht, schmiert fie bick mit Butter aus, nimmt eine halbe Daß füßen Rahm und ein Viertelpfund zerlaffene Butter, taucht jeden Semmelschnitt hinein, und belegt ben Boben ber Cafferolle gang ordentlich bamit, fo bag bas Breite ber Schnitte von ber Geite herum, die Spigen bavon aber in ber Mitte bes Bobens gufam= Die Seite um bie Cafferolle herum belegt man men fommen. ebenfalls mit eingetauchten Schnitten, indem man immer von einer Schnitte bas Breite, und von ber andern bas Spitige in ben Boben steckt. Sat man bann die gange Cafferolle mit biefen Schnitten belegt, so füllt man fie ein, und zwar so, bag immer erft eine Lage von den gebackenen Aepfeln, und bann eine Lage von eingesottenen Weichseln ober Weinbeeren tomme, und fo fahrt man fort, bis die Cafferolle voll ift. Man tann diese Speise auch auf die nämliche Art mit Pflaumen, welche in Wein aufgekocht find, machen. Auf biefe Aepfel tann man Bucker ftrenen, wenn sie sauer find, und oben wieber mit folden eingetauchten, Semmeln zubeden. Dann nimmt man ben noch übrigen füßen Rahm, schlägt zwei ober brei Gierbotter barein, quirlt es ab und gibt es barüber, badt es fobann eine gange Stunde im Dfen ober in ber Röhre, lost es auf beiben Seiten mit einem Deffer ab, und fturgt es auf bie Schuffel beraus. Dann tann man nach Belieben Wein mit Buder auftochen laffen und barüber geben, ober, wer es trocken geben will, überstreicht es mit Gierschnee, und bestreut es bick mit Zucker, läßt es noch einmal in ber Röhre abtrodnen, so fieht es wie eine Torte aus, und bann gibt man es zur Tafel.

### 819. Gine andere Art Apfelschalotte.

Zwölf Stück gute Aepfel werden geschält, in sechs Theile geschnitten, von dem Kerne befreit, in einen Tiegel gethan, mit

einem Stückhen frischen Butter und Zucker, und mit einer Hand voll Rosinen und Weinbecren weich gedünstet; mittlerweile wird eine Casserolle gut mit Butter ausgeschmiert, einige abgeriebene Semmeln werden in dünne Scheiben geschnitten, in zerlassene Butter getunkt, der Boden der Casserolle damit belegt, indem man sie in kleinere Stücke schneidet, um den Boden besser belegen zu können, damit die Feuchtigkeit der Aepfel beim Backen nicht durchs dringt, während die übrigen Scheiben etwas übereinander stehend in der Casserolle aufgestellt werden; die Aepfel werden nun hineinsgefüllt und ebenfalls mit Brodschnitten wieder zugedeckt, in heißer Röhre oder Backofen zu gelbbrauner Farbe gebacken und mit gesstoßenem Zucker bestreut.

Statt Rosinen und Weinbeeren kann man auch Aprikosen= marmelade unter die Aepfel rühren.

#### 820. Gierbotterfuchen.

Man siedet sieben harte Eier, nimmt davon die Dotter hersaus, stößt sie sein, rührt sie mit einem halben Pfund Butter recht flaumig ab, und rührt auch noch fünf frische Eierbotter nach und nach dazu. Dann nimmt man sechs Loth Zucker, sechs Loth Mehl, von zwei Gierklar den Schnee, wie auch von einer Limonie die Schale sein geschnitten dazu; schmiert und bröselt eine Casserolle oder eine Reisschüffel mit Butter aus, gibt das Gerührte hinein, läßt es eine Stunde langsam backen, und gibt es kalt, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

# 821. Gegoffene bohmifche Salten.

Man schlägt in einem Hafen ober Topfe sechs Eier ab, mit sechs Loth zerlassener Butter, einer halben Maß Rahm ober Schmetten, und vier ober fünf Eßlöffel voll guter Hefen. Dieses quirlt man gut ab, gibt ein Pfund schönes Mehl bazu, ein wenig Salz und nach Belieben auch ein wenig Zucker und Gewürz. Wenn alles dieses zusammen gut abgeschlagen ist, läßt man den Teig im Topfe gut aufgehen, backt die Talken nach Nro. 813 auf einer solchen Pfanne, überstreicht sie dann alle mit klein gehackt gekochten Zwetschgen, brennt auch Butter darüber, und gibt sie zur Tafel.

#### 822. Hepfel im Chlafrod.

Man nimmt Aepfel von gleicher Güte und Art, schält und schneidet sie in der Mitte von einander, sticht die Kerne heraus und füllt statt deren etwas Gesottenes hinein, nimmt sodann einen Butterteig nach Aro. 557, walzt ihn einen Messerrücken diet aus, schneidet davon viereckige Flecke, legt auf jeden Fleck einen halben Apfel, und das Eingefüllte auf den Boden, drückt sodann die vier Ecken des Fleckes auf dem Apfel oben zusammen, überstreicht die Aepfel mit Giern, backt sie in der Röhre und gibt sie kalt, mit Zucker bestreut, zur Tafel.

#### 823. Apfelfrapfen.

Man nimmt chenfalls gute Nepfel, schält sie, und schneibet bunne runde Blätter davon, nimmt auch einen Butterteig nach Nro. 557, walzt ihn einen Messerrücken dick aus, und sticht von der nämlichen Größe, wie die Apfelblätter, auch vom Butterteig Blätter aus, legt dann eine Lage Butterteig und eine Lage Aepfel, dann wieder eine Lage Butterteig, überstreicht es mit Eiern, bestreut es mit Zucker, und backt es schön, aber nicht zu heiß in der Röhre, und gibt es dann zur Tasel.

### 824. Manbel Maultafchen.

Man macht eine Fülle von einem Viertelpfund Manbeln, einem Viertelpfund Zucker, und von acht Eierdottern, nimmt von drei Eierklar den Schnee, von einer Limonie die abgeriebene oder fein geschnittene Schale barunter, und rührt alles zusammen eine halbe Stunde lang gut ab; dann macht man einen Butterteig nach Nro. 557, formirt davon etwas längliche Flecken, gibt einen Löffel voll von dieser Mandelfülle darauf, drückt von unten und oben den Teig übereinander, jedoch so, daß er bei der Mitte offen bleibt, überstreicht den Teig mit Eiern, und bäckt ihn ganz langs sam in der Röhre

#### 825. Bollaner: Strubel.

Man treibt sechs Loth Zucker und sechs Loth gestoßene Mansbeln mit sechs Gierdottern ab, nimmt auch ein Viertelpfund Weins beeren und klein geschnittene Zibeben, ein halbes Leth Zimmet und ein halbes Loth klein gestoßene Gewürznägeln barunter, und

rührt dieses alles gut ab; dann macht man einen guten, mürben Teig nach Nro. 558, und walzt diesen zu einem dünnen Fleck aus, streicht die abgerührte Fülle darein, rollt ihn ganz locker übereinander, legt ihn in der Runde schneckenförmig zusammen, überstreicht ihn mit Giern, gibt ihn auf eine Platte, backt ihn eine Stunde in der Röhre, und gibt ihn, abgekühlt, zur Tafel.

#### 826. Chrupfuchen.

Der Teig wird, wie bei den vorigen, und so auch die Zusbereitung gemacht. Dann überstreicht man ihn mit zerlassener Butter, gibt Sprup darauf, und streicht ihn auseinander. Auch kann man aufgeriebene Lebkuchen darauf streuen, und ihn, wie die vorigen, backen.

#### 825. Böhmifcher Rirchweihfuchen.

Man macht von schönem Weizenmehl mit einem Stück Schmalz, guter süßer Milch und einigen Giern einen guten Hefenteig, wie einen weichen Brodteig, an, und wirkt diesen gut ab. Wenn der Teig gut aufgegangen ist, formet man, wie zuvor, nach Nro. 826, einige runde Flecken oder Ruchen, macht eine Schmiere darauf, treibt Butter ab, gibt guten trocknen Quark dazu, schlägt etliche Gierdotter darein, gibt ein wenig Safran darunter, und große und kleine Weinbeeren, streicht die Fülle einen Finger dick auf, übersstreut sie mit Zucker und Zimmet, und bäckt die Kuchen langsam in einem nicht zu heißen Backosen. Dazu muß man aber große runde Bretter zum Einschießen und Ausnehmen haben.

# 828. Böhmifche Rafekuchen, gang ordinar.

Man macht einen ganz festen Teig an, fast einen Brodteig, von Weizenmehl, mit etlichen Giern, süßer Milch und guten Hesten. Dieser wird ganz gut ausgearbeitet, und, nachdem man ihn gut aufgehen ließ, abermal gearbeitet, und bavon einer oder mehstere Flecken rund ausgewalzet, und von außen der Rauft herum ein wenig ausgedrückt. Hernach wird guter weicher Quark oder Topser genommen, ein paar Eier darein geschlagen, gesalzen, und ein wenig dicker Rahm darunter gerührt, wie auch etliche kleine und große Weinbeeren. Diese abgerührte Fülle gibt man dann, einen Finger dick, auf den Kuchen, nachdem er ausgegangen ist,

ftreicht es gleich auseinander, und backt fie schon im Backofen, in bem man bas Brod backt.

#### 829. Rafepaftete.

Hierzu nimmt man ein Biertelpfund Parmesankäs, stößt ihn eine Biertelstunde im Mörser, mischt vier Loth Butter bazu, stößt es darauf wieder eine Biertelstunde, gibt hernach zwei ganze Eier barein, und stößt es noch eine halbe Stunde; dann nimmt man einen Butterteig nach Nro. 557, macht ihn Messerrücken dick aus, sticht mit einem Glase runde Scheiben aus, legt von dem Gestoßenen ein Häussein darauf, bäckt es aus der Röhre, oder in einem Ofen bei nicht zu großer Hitze, und gibt es dann sogleich zur Tasel.

# k) Bon Torten und feinen Backereien.

#### 830. Bisquittorte.

Man nimmt einen glacirten Hafen, schlägt acht Gierbotter barein, wie auch ein halbes Pfund schönen burchgefiebten Bucker, schlägt es zusammen eine halbe Stunde ab, macht ferner von acht Gierklar Schnee, rührt ihn auch barunter, und schlägt es zus fammen noch eine Viertelstunde ab. Dann rührt man vier Loth Mundmehl und acht Loth Stärkemehl oder Haarpuber barunter, verrührt bieses noch gut bamit, schmiert bann ein Mobel ober eine Cafferolle mit Schmalz aus, beftreut es mit Brofeln, gibt bie gerührte Torte hinein, badt fie recht langsam fast eine Stunde in der Röhre ober Tortenpfanne, flicht bann init einem Meffer hinein, und wenn sie ausgebacken ift, fo stürzt man sie heraus, wendet fie dann wieder um, und macht ein Gis ober einen Guß von Zucker barüber. Man nimmt nämlich vier Loth Zucker in eine Schuffel. Wenn er recht fein gestoßen und gesiebt ift, fo rührt man von einem Gi bas Weiße barein, und rührt es auf einer Seite eine halbe Stunde ab, bis es so bick, wie ein bickes Kindsmus wird, rührt auch ein paar Tropfen Limonien= faft darunter, überstreicht bann bie Torte einen Mefferruden bid bamit, und läßt sie im Ofen nur abtrocknen, bamit fie schon glangt, und weiß bleibt. Auch kann man nach Belieben bas

Eis mit eingesottenem Safte färben, ober man bestreut es mit Streuzucker. Will man es roth färben, so gibt man ein paar Tropsen Alkermessaft darauf; will man es blau färben, so nimmt man Beilchensaft; soll es grün werden, so nimmt man Spinatstopfer darunter; oder man weicht in das Eierklar einen Tag zus vor rohe Kaffeebohnen ein, so wird es sehr schön grün und das Eis eben so werden.

#### 831. Gine Bisquit-Torte von Erdäpfelmehl.

Man nimmt ein halbes Pfund sein gestoßenen Zucker in einen glasirten Hasen, schlägt zehn Gierdotter dazu, und rührt es auf einer Seite eine halbe Stunde beständig ab, schlägt das Weiße von acht Giern zu Schnee, rührt ihn darunter, so wie auch zehn Loth sein gesiehtes Erdäpfelmehl, gibt von einer Citrone die Schalen, sein geschnitten, dazu, bäckt diese Torte in einer ausgeschmierten Casserolle, oder in einem Model nach Nro. 830 ganz langsam, und gibt solche, geziert oder mit Zucker bestreut, zur Tafel.

# 832. Gefüllte Bisquit-Torte.

Man nimmt fein geftoßenen Buder und Stärkemehl, fo viel man will, trodnet ce zuvor auf bem Dfen, bamit es recht fein und troden wird, gibt sobann Buder, Dehl, als auch Gier, jebes für fich auf bie Wage, damit es gleiches Gewicht hat; find es 3. B. acht Gier, fo muß man, um am Gewichte nichts zu verlieren, in Rucificht auf die Schale eines mehr, folglich neun Giner nehmen, bie man in einem Safen mit bem gesiebten Bucker eine Stunde lang abschlägt. Dann rührt man bas Starkemehl barunter, und macht von einem Bogen Papier eine längliche ober vieredige Rapfel, wie man will, schmiert fie mit Schmalz aus, und beftreut fie mit Brofeln; bann gibt man bas Gerührte hinein, fest es auf eine Platte, und badt es langfam in einer Röhre ober in einer Tortenpfanne. Wenn es gebacken und ein wenig ausgefühlt ift, so schneibet man von oben ben Dedel bavon ab, nimmt von ber Mitte bie Mollen heraus, gibt eine Lage gefots tene Weichfeln barein, bann wieber eine Lage von ben Mollen, und wieder Fulle; bann legt man ben Deckel barauf. noch übrigen Mollen schneibet man langliche Stangeln, und gibt fie allezeit wieber auf ben Deckel herum, ober man kann auch bie Stängeln in Quadrat legen, und inzwischen die Fülle und die Stängeln mit verschieden gefärbtem Eise überziehen, und im Ofen abtrocknen lassen; so ist die Torte recht zierlich.

#### 833. Brob-Torte.

Hierzu werben ein halbes Pfund unabgeschälte Mandeln auf einem Reibeisen aufgerieben, und ein Viertelpfund abgeschälte gesstoßen, sodann zusammen in einen Hasen genommen, und mit eisnem halben Pfund gestoßenen Zucker und achtzehn Eierdottern eine halbe Stunde lang recht schnell und flaumig abgerührt; dann kommt der Schnee von zwölf Eiern und vier Loth sein aufgeriesdene und abgetrocknete schwarze Brodbröseln, auch ein Loth klein gestoßene Gewürznägel, ein Loth Zimmet, von einer Limonie die Schalen, klein geschnitten, darunter. Wenn dieses alles gut verstührt ist, so bestreicht man einen Reif, oder ein Tortenmodel, bröselt es aus, und bäckt die Torte ganz langsam eine ganze Stunde darin. Ist sie ausgebacken, und aus dem Model genomsmen, so überzieht und ziert man sie mit Eis, wie auch mit eins gesottenen Früchten.

#### 834. Manbel=Torte.

Man schält und stößt ein halbes Pfund Mandeln ganz sein, vermischt sie mit zwölf Loth Zucker zusammen in einem Hasen, schlägt sechzehn Eierdotter darein, rührt dieses zusammen eine halbe Stunde gut ab, schlägt von vier Eierklar einen Schnee, rührt ihn darunter, wie auch die klein geschnittene Schale einer Limonie. Ist nun alles flaumig abgerührt, so bäckt man es in einem Reise oder in einem Model nach Nro. 830, und ziert dann die Torte, ehe man sie zur Tasel gibt, nach Belieben.

### 835. Eine Blätter-Torte mit Bisquit-Teig.

Man schlägt vier ganze Eier und vier Dotter in einen Ha= fen, gibt ein Biertelpfund fein gestoßenen Zucker dazu, und rührt dieses eine halbe Stunde zusammen ab, bis es ganz steif wird; dann gibt man vier Loth seines Mundmehl dazu, von einer Ci= trone die Schale, sein geschnitten. Wenn alles gut verrührt ist, so bestreicht man ein breites Blech mit Butter, gibt von dem Ab= gerührten einen guten Theil darauf, und läßt es auseinander gehen, bis es die Größe bekommt, in der man die Torte haben will; dann läßt man es in einem ganz abgekühlten Ofen backen, und bäckt dann von diesem abgerührten Teige vier bis fünf Blätzter nacheinander. Ist ein Blatt ausgebacken, so legt man einen Teller oder eine Schüssel darauf, so groß man die Torte zu haben wünscht, und schneidet das Uebrige rings herum ab, damit jedes Blatt eine gleiche Runde bekommt. Sind alle Blätter gebacken, so nimmt man Marmeladen oder Dest von eingesottenen Früchten nach Belieben, legt die Blätter ganz gleich auseinander, und streicht zwischen jedes Blatt eine Fülle oder ein Eingesottenes; das obere aber wird sein mit Zucker bestreut, und nach Belieben mit eingesottenen Früchten oder mit Marmelade geziert, und zur Tasel gegeben.

#### 836. Chocolade: Torte.

Man nimmt ein halbes Pfund fein gestoßenen Zucker, ein halbes Pfund sein gestoßene Mandeln in einen Hafen, schlägt sechzehn Eierbotter darein, rührt es eine gute halbe Stunde lang, schlägt von zwölf Eierklar einen Schnee, und rührt ihn nebst drei oder, wenn sie klein sind, vier Tafeln gericbener Chocolade darunter. Uebrigens gibt man das Abgerührte in einen Reif oder in ein Model, backt es nach Nro. 833, und ziert es mit Eis, wie in Nro. 830 nach Belieben.

# 837. Spinat-Torte.

Hind Mandeln klein gestoßen, wie auch von sechs Eiern ein gut ausgedrücktes Spinatschöttel nach Nro. 106 fein gestoßen, und mit den Mandeln, dem Zucker und zwölf Eierbottern abgeschlagen, ein Spinattopfer nach Nro. 108, damit es schön grün wird, dann von zwölf Eierklar der Schnee darunter gerührt. Uebrigens wird die Torte nach Nro. 833 im Model oder in einem Reise gebacken, und mit einem Eise nach Nro. 830, ehe man sie zur Tafel gibt, überzogen.

### 838. Linger-Torte.

Man stößt ein halbes Pfund Zucker, wie auch ein halbes Pfund abgezogene Mandeln und sechs hart gesottene Gierbotter

recht klein, treibt ein halbes Pfund Butter mit sechs Gierbottern ab, rührt alsbann ben Bucker, bie Manbeln und bie harten Gier= botter, wie auch von einer Limonic die Schale, fein geschnitten, und ein wenig Zimmet barein; bann mischt man ein halbes Pfund Mehl barein, macht biesen Teig auf bem Brett zusammen, walzet ihn einen Daumen bick aus, schneibet bie Torte in ber Runde aus, fo groß man fie haben will, ftreicht eingesottene Weichseln, auch Johannisbeeren barauf, macht die Abschnitte wieder zusam= men, walzet einen Fleck aus, rabelt mit einem Krapfenradchen Finger breite Streifen, macht bavon ein Gegitter barüber, und auf ber Seite einen Rand barauf, überftreicht bie Torte mit Giern, gibt fie auf eine Platte, macht einen Reif herum, bamit fie nicht zu ftart auseinander gehe, und backt fie fobann in einer nicht gar zu heißen Rohre ober in einer Tortenpfanne. Man tann auch die Streifen mit gefärbtem Gife, wie in Dro. 830, zieren.

#### 839. Brofel-Torte.

Man nimmt ein halbes Pfund sein gestoßenen Zucker, ein halbes Pfund sein gestoßene Mandeln, ein halbes Pfund Butter, drei Biertelpfund Mehl, alles zusammen auf ein Brett, mischt Butter und Mehl gut zusammen ab, dann Zucker und Mandeln darunter. Wenn alles gut untereinander gemischt ist, so nimmt man die sein geschnittenen Schalen von einer Limonie, ein halbes Loth Zimmet, ein halbes Loth Gewürznägeln, den Saft von einer Limonie, und ein ganzes Ei, und macht mit diesem den Teig an, damit er zusammen hält; dann treibt man ihn aus, füllt ihn mit eingemachten Weichseln oder Johannisbeeren, macht ein Sitter darauf, backt es wieder nach Nro. 838, und ziert die Torte nach Belieben.

# 840. Gine gefüllte Brofel-Torte.

Man macht ben Teig, wie ben vorher-gemelbeten, nach Nro. 839, macht bavon brei ober vier gleiche, runde Blätter, bes streicht ein jedes berselben mit Eiern, backt auch ein jedes besons bers, legt bann die Blätter ordentlich auseinander, und füllt zwischen jedes Blatt eine andere eingesottene beliebige Fülle ein. Hat man nichts anderes zur Abwechslung, so kann man auch im

20\*

Falle der Noth Aepfel braten, das Mark davon mit Zucker einssieden, und in die Torte füllen. Sind die Blätter ordentlich aufeinander gelegt, so macht man von vier Eierklar einen Schnee, überstreicht damit die Torte Finger dick, bestreut den Schnee recht dick mit Zucker, läßt die Torte in einer ganz kühlen Röhre überstrocknen, legt obendarauf eingesottene Früchte, und gibt sie zur Tafel.

### 841. Gefüllte Butterteig=Torte.

Man macht einen Butterteig nach Nro. 556, walzet ihn zwei Messerrücken dick aus, schneidet ebenfalls drei oder vier Blätter daraus, so groß man die Torte haben will, überstreicht sie mit Eiern, und backt jedes Blatt besonders. Sind sie gebacken, so setzt man sie wieder auseinander, gibt zwischen jedes eine Fülle, versfährt damit nach Nro. 840, und ziert die Torte desgleichen.

### 842. Apfel=Torte.

Es werden etliche Aepfel geschält, und mit Wein und Zucker, Weinbeeren und Zibeben aufgesetzt, weich und ganz kurz eingestocht; dann wird ein Butterteig nach Nro. 557 gemacht, wie ein kleiner Finger dick ausgewalzet, und auf der Seite ein Daumen breiter Streifen herumgelegt; hierauf werden die gedünsteten Aepfel auf den Teig gethan, und gleich auseinander gestrichen. Sodann wird vom übrigen Teige ein Gitter darauf gemacht, wie nach Nro. 838, und die Torte wird eben so gebacken, und mit Zucker bestreut.

### 843. Dresbner Torte.

Man rührt ein halbes Pfund Butter mit vier Eiern flaumig ab, rührt weiter noch vier Eierdotter, sechs Loth Zuder, einen Löffel voll Rosenwasser, drei Löffel voll süßen Rahm, ein Pfund Mehl, drei Löffel voll Hefen, und sein geschnittene Schalen von einer Limonie gut zusammen, bringt es in einen ausgeschmierten und ausgebröselten Reif ober in ein Model, läßt es schön aufgehen, und backt es ganz langsam, wie jede gerührte Torte, und gibt sie, mit Zucker bestreut, zur Tafel.

### 844. Schlief = ober Spießtorte.

Man nimmt ein halbes Pfund fein gestoßenen Bucker in eine Schuffel, ichlagt fechzehn Gierbotter barein, rührt es eine halbe Stunde lang zusammen, bann lagt man ein halbes Pfund Butter zergeben, und rührt fie auch bazu. Ferner wird noch von sechzehn Eierklar ein geschlagener Schnee, ein halbes Quart füßer Rahm, um brei Kreuzer Zimmet, auch klein geschnittene Schalen von Limonien, zulett noch ein halbes Pfund schönes Mehl barein gerührt. Wenn alles biefes gut verrührt ift, fo nimmt man einen bagu bestimmten hölzernen Spieß mit einer Rugel in ber Mitte, welche einem spitzigen Suttopfe abnlich, vorn schmal und hinten breit, aber rund, und ungefähr eine halbe Elle lang ift. Dieses Mobel treibt man bann beim Feuer, über= schniert es mit Butter, bindet einen Bogen Papier mit einem Bindfaben barüber, und überftreicht auch bas Papier mit Butter; alsbann muß es immer beim Teuer fortgetrieben, und ber abge= triebene Teig barauf gegoffen werden. Damit aber vom Teige nichts verloren gehe, sett man eine Bratpfanne barunter, baß ber ablaufende Teig hinein tropfen konne, bis es überbacken ift, und nichts mehr abtropfet. Fängt es bann an, bräunlich zu werden, so übergießt man es wieder, bis der Teig auf solche Art gang verwendet, und die Torte gut gefärbt ift. Es ift aber gu merken, baß bie Torte von einer folchen Quantitat Teig eine und eine halbe Stunde braten muffe, bis fie fertig ift. Dann nimmt man ben Spieß vom Teuer, und lofet ben Binbfaben ab, worauf auch die Torte sich sogleich ablösen wird. Man stellt sie sobann mit ber breiten Seite auf ben Boben, lofet, ba fie noch warm ift, bas Papier und ben Bindfaben von innen ab, und überzieht von außen herum die ganze Torte mit Gierschnee, ba fie gang zapfig vom Teige ift, bestreut ben Schnee bick mit Bucker, und läßt die Torte neben dem Teuer rings herum abtrocknen, und an einem warmen Orte bis zum Gebrauche stehen, ziert folde, ehe man fie zur Tafel gibt, noch mit eingemachten Fruch= ten auf bem Schnee herum; auch kann man fie von oben mit Bucker überspinnen. Man nimmt nämlich ein paar Eglöffel voll gestoßenen Zucker in eine Pfanne, läßt ihn über ber Glut zer= fließen, und gang goldgelb werden, sobann ein wenig stehen, bis

er sich so fein, wie Seibe, spinnen läßt; dann zieht man ihn mit dem Löffel auf, und fährt immer um die Torte herum; bessonders auf der Höhe muß man das ganze Loch überspinnen. Wird der Zucker kalt und hart, so darf man ihn nur wieder auf der Glut zergehen lassen, und wieder spinnen. Mit diesem Zucker kann man auch andere Torten oder aufgerichtete Bogen übersspinnen.

#### 845. Crocando-Torte.

Man nimmt ein halbes Pfund fein gestoßenen Zucker, ein halbes Pfund abgezogene, zugespitzt geschnittene Mandeln, auch etwas geschnittene Limonienschalen, bringt dieses alles in eine messingene oder kupserne Pfanne, rührt es beständig auf einer Glut ab, bis der Zucker zergangen, mit den Mandeln aufgekocht, und alles lichtbraun ist; indessen muß aber schon eine Casserolle oder ein kürkisches Bundmodel mit Mandeld ausgeschmiert sehn. Das Ausgekochte wird sodann vom Feuer gestellt; man läßt es ein wenig abkühlen, gibt es lösselvollweise oder mit beiden Hänzden son son son so gut, als möglich, da es noch weich ist, ganz dunn in dem Model auseinander, bis es ganz damit überzogen ist; dann läßt man es wieder gut abkühlen, stürzt es aus dem Model auf die Schüssel, und gibt es zur Tasel, da es noch räsch, und folglich auch besser ist.

# 846. Aufgesette Torte.

Man macht erstlich eine abgerührte Bisquit=Torte nach Nro. 830 von einem Viertelpfund Zucker, und backt diese Masse in einem sehr flachen weiten Casserolledeckel. Dann macht man von einem Viertelpfund Zucker und eben so viel Mandeln eine schwarze Brodtorte nach Nro. 833, backt sie auch sehr dunn auf ein paar Casserolledeckeln, macht spanische Winde, stößt ein Viertelpfund Zucker recht sein, schlägt von drei frischen Gierweiß einen Schnee, rührt zuletzt die acht Loth Zucker darunter, schlägt es noch ein wenig ab, und theilt es auf drei Theile ab. Unter eine Hälfte gibt man zwei Täselchen aufgeriebene Chocolade, und unter die andere Hälfte die sein geschnittenen Schalen einer Citrone. Dann macht man von jeder Sorte lauter kleine Häuschen, in Größe einer Nuß auf Oblaten, läßt sie nur über Nacht in einem sehr

kühlen Dsen abtrocknen, und richtet sie dann ganz zierlich auf die Schüssel. Die beiden Torten, die Bisquit= und Brodtorte, schnei= bet man zu lauter länglichen, einen Zoll breiten Stängeln auf, und schichtet sie, gleich einem Holzstoße, ganz viereckig auf. Zwi= schen beide Torten legt man wechselweise spanische Winde. Auch auf der Höhe macht man die Spitze davon, welche hübsch hoch und zierlich aufgerichtet seyn muß. Man bereitet einen Karmelzucker nach Nro. 844, überspinnt die ganze Torte damit, und gibt sie sogleich zur Tafel.

#### 847. Rleine Tortletten.

Man stößt ein Biertelpfund Zucker ganz sein, dann schält man ein Viertelpfund Mandeln, und schneidet sie mit dem Wiegesmesser ganz klein, setzt sodann in einer Pfanne den Zucker auf die Glut, läßt ihn goldgelb werden, schüttet die Mandeln hinein, und läßt sie damit nur ein paar Minuten lang auskochen, schmiert hernach kleine hierzu bestimmte Schüsseln, oder kleine tiese Kasseestassen mit Mandelöl aus, und gibt von dem Ausgekochten einen Lössel voll hinein, drückt es mit einem Lössel so gut als möglich auseinander, damit die Tortletten ganz dünn werden. Wenn sie nun hart und ausgekühlt sind, so nimmt man sie heraus, füllt eingesottene Weichseln oder andere Früchte darein, und gibt sie alsbann offen, oder eines mit dem andern bedeckt, zur Tasel.

# 848. Aleine weiße Tortletten.

Man schält und stößt ein Viertelpfund Mandeln klein, stößt eben so viel Zucker sein, bringt dieses in einen Mörser, gibt auch ein Viertelpfund Butter mit eben so viel Mehl dazu, und gibt den Saft nebst sein gewiczter Schale von einer Limonie und drei frische Eierdotter darein. Ist alles zusammen gut abgestoßen, so stäubt man Mehl auf ein Brett, bringt den Teig darauf, und macht lauter kleine Tortletten von derselben Form, wie die großen Torten, nach Nro. 838, und ziert sie auch nach jener Borschrift, ober sonst nach Belieben, mit gefärbtem Eise. Man läßt sie dann abtrocknen, und gibt sie zur Tasel.

# 849. Mandelbögen.

Man nimmt ein halbes Pfund Zucker, und stößt biesen mit eben so viel abgeschälten Manbeln, und mit ein paar Tropfen

frischem Waffer angefeuchtet, recht fein. Wenn bas geschehen ift, bringt man es in ein Topfchen zusammen, gibt von acht Gierklar ben Schnee und einen Gierbotter bagu, und rührt biefes zusammen recht flaumig ab; auch brudt man von einer Limonie ben Saft barauf, und schneibet bie Schale fein bagu. Wenn bieg eine halbe Stunde gerührt ift, fo lagt man es etliche Stunden fteben, bis es fleine Blasen macht. Sobann nimmt man ein flaches Blech, ftreicht von bem Abgerührten einen Mefferruden bid barauf, be= ftreut es bann noch gut mit feinem Buder, und läßt es in einer nicht gar zu heißen Rohre schon gelbbraun werben, nimmt bann ein breites Schäuferl, scharrt einen Streifen, eine Sand groß und lang herunter, biegt ihn, da er noch warm ift, über ein Wagholz ober über ein gebogenes Blech, bamit er ebenfalls gebogen wirb, läßt ihn barauf gang trocken und rasch werben, macht bie übrigen anf bieselbe Art, und gibt fie, fcon aufgerichtet, gur Tafel. Das Blech, worauf man bie Masse streicht, muß zuvor mit Schmalz ober mit zerlaffenem Bachs geschmiert werben.

#### 850. Branne Mandelbogen.

Man schneidet ein halbes Pfund Mandeln recht sein mit dem Wiegemesser zusammen, stößt zwölf Loth Zucker, gibt es zussammen in einen Hasen, schlägt vier ganze Eier darein, und schlägt dieses zusammen eine halbe Stunde ab, gibt dann von einer Citrone die sein geschnittenen Schalen, ein halbes Loth gesstoßene Gewürznelsen und ein halbes Loth Zimmet dazu. Dann schneidet man von Oblaten lange, Hand breite Streisen, streicht von dem Abgerührten einen Messerrücken diet darauf, bestreut es von oben mit sein geriebener Chocolade, und backt sie nacheinander auf einem Backbleche. Wenn sie gebacken sind, so nimmt und biegt man sie, da sie noch warm sind, über ein Walgholz, daß sie gebogen bleiben, und gibt sie, schön aufgerichtet, zur Tasel.

# 851. Bisquitbogen.

Man wägt so viel Zucker, als sechs Eier schwer sind, auch eben so viel Mehl, nimmt sodann vier Eierbotter in eine Schüssel, mischt den sein gestoßenen Zucker dazu, schlägt es eine Viertelstunde ab, bereitet ferner von vier Eiern das Weiße zu Schnee und rührt es nebst dem Mehl und klein geschnittener Limonienschale darein,

sodann nimmt man ein Blech, welches mit weißem Wachs ober mit Schmalz bestrichen wird, streicht ebenfalls von dem Gerührten darauf, bestreut es mit Zucker und etwas länglich klein geschnitztenen Mandeln, und macht diese Bögen ebenfalls auf die vorige Art.

### 852. Gebadene Facher.

Es werden ein halbes Pfund Mandeln, eben so viel Zucker sein gestoßen, und beides in einer tiesen Schüssel eine halbe Stunde lang mit sechs Eiern und zwei Dottern recht flaumig abgerührt und sodann noch drei Loth Mehl darunter gethan. Ist alles diesses gut verrührt, so bestreicht man ein Blech mit Schmalz, streicht von dem Abgerührten Finger dick darauf, bestreut es mit Zucker und sein geschnittener Limonienschale, backt es schön lichtbraun, schneis det sodann ein spannenbreites und eben so langes Stück daraus, nnd schiedt es von einer Seite zusammen, damit es einem Fächer ähnlich wird. Wenn es abgetrocknet ist, gibt man es zur Tasel.

### 853. Gebactene Mepfel.

Man schält Maschanzker-Aepfel ober sonst gute Kochäpfel, so viel man braucht, schneidet sie zu runden bunnen Scheiben auf, sticht davon das Kernige aus, schüttet über die Aepfel ein Gläschen Wein oder Arrak, deckt es zu, macht dann einen dünnen Teig an, von einem Viertelpfund Mehl, zwei Löffel voll Hefen, eben so viel Arrak, ein Gläschen Vier, und von drei Gierweiß einen Schnee, läßt dann diesen Teig gut aufgehen, gibt auch einen Löffel voll gestoßenem Zucker, nebst ein wenig Salz dazu. Ist der Teig aufgegangen, so setzt man eine Pfanne mit Schmalz auf das Jeuer, und wenn dieses heiß ist, so taucht man die Apfelschnitzeln in den Teig gut ein, backt sie ganz langsam, unter beständigem Schütteln der Pfanne, in dem Schmalze, und so eine Lage nach der andern, und gibt sie dann auf Papier heraus; sind alle gesbacken, so gibt man sie, gut mit Zucker bestreut, zur Tasel.

# 854. Gine Krangtorte von Manbeln.

Man schält ein Pfund Mandeln, schneidet sie recht fein längslich, stößt dann ein Pfund feinen Zucker sein, und macht dann von acht Gierweiß einen recht steifen Schnee, gibt diesen in einen

Topf, bas Pfund fein gestoßenen Zuder bazu, nebst bem Saft von einer Citrone, und rührt bavon ein fteifes Gis; bann mischt man die fein geschnittenen Manbeln barunter; inbeffen muß man schon bie Bogen ober Kranze aus Oblaten bereitet haben; man gieht vier Stude Oblaten am Rande mit Giermeiß zusammen, baß fie ein vierediges Blatt bilben; aus biefen schneibet man einen run= ben Kranz, so groß man ihn machen tann, aber nur zwei Finger breit und gang rund; man macht ferner mehrere Rrange, 9 ober 10; aber jeben Rrang um einen guten Biertelzoll fleiner. man bie Bogen alle fertig, so gibt man von ber abgerührten Masse einen Zoll hoch barauf; biese Bogen muffen aber schon auf einem mit Schmalz beftrichenen Blech geräumig liegen. bie Salfte aufgerichtet, so gibt man fie in eine nicht gar zu beiße Röhre ober in einen Bactofen, lagt fie langfam gut backen, richtet inbeffen bie anbern auf, und badt fie besgleichen; bann werben bie Rranze auf ein Papier gestellt, ber größte am Boben, und fo nach ber Reihe auf einander, so baß ber kleinste oben kommt, ba= mit es einem Berge ahnlich wird; indessen macht man zwei= ober breifarbiges Gis, als: schwarz mit Chocolabe, grun mit Spinat= faft, und roth mit Alkermesfaft, betropft bie Torte gang zierlich mit biefem verschiedenen Gife, lagt fie nochmal abtrodnen, und Much fann man Benatbogen barauf geben gibt fie zur Tafel. nach Mro. 868.

# 855. Einen Marzipanteig zu Torten oder zu kleinem Backwerke.

Man nimmt ein Pfund abgerührte und geschälte Mandeln. Wenn diese trocken sind, so reibt man sie auf dem Reibeisen, und die übrigen kleinen Stücken stößt man auf das Feinste. Dann nimmt man ein halbes Pfund seinen Zucker, stößt ihn klein, und gibt ihn sammt den Mandeln in eine Raine oder in eine kupferne oder messingene Psanne, rührt es wohl untereinander, setzt es auf eine mäßige Glut, und drückt es zusammen unter beständigem Aufrühren schön ab. Man muß aber beständig rühren, daß es sich nicht andrenne. Wenn sich daraus ein ganzer Ballen formiren läßt, und sich von der Pfanne ablöset, so ist es genug; dann nimmt man es heraus auf ein Brett, und vermischt es noch mit Geruch von Zimmet oder Eitronenschalen, und macht daraus

Torten ober kleine Krapfeln, ober brückt diesen Teig mit kleinen Mobellen aus. Man kann ihn auch färben: roth, mit wenigem Alkermessaft; grün, mit Spinat; kupfergelb, mit abgeriebenem Pomeranzenzucker; braun, mit geriebener Chocolade. Will man baraus eine zierliche Torte machen, so macht man brei ober vier gleich runde Blätter bavon, überbackt und trocknet ein jedes Blatt besonders, und setzt es dann, wenn jedes mit einer guten eingessottenen Fülle, einen Messerrücken dick, überstrichen ist, wieder ause einander, macht von oben ein dicks Eis ober einen Zuckerdust (wie er nachher beschrieben ist) darüber, läßt es noch ein wenig abtrocknen, und gibt es dann mit grünem Laube geziert zur Tasel.

#### 856. Gine besonders gute Chocolade: Torte.

Man nimmt ein halbes Pfund fein gestoßenen Bucker in eine kleine kupferne ober messingene Pfanne; gibt ein paar EB= löffel voll Waffer barauf, läßt ihn auf einer Glut so lange tochen, bis sich ber Zucker an der Seite der Pfanne herum weiß anlegt ober anfängt Faben zu ziehen; bann gibt man ihn in eine tiefe Schuffel, und rührt ihn mit acht Gierbottern eine halbe Stunde Buvor schlägt man auch von vier Giern bas Beiße zu Schnec. Diesen sett man an einen warmen Ort, bag er von außen gut abtrocknet; bann reibt man vier ober fünf Tafeln Chocolabe auf, rührt biefe auch mit bem Bucker und mit ben Giern noch eine Biertelftunbe. Bulett gibt man erft ben abgetrodneten Gierschnee barein, bas Raffe aber, bas auf bem Boben ift, nicht; ben Beruch gibt man von fein geftogener Banille ober von Citronen. Man bestreicht eine bazu paffende Cafferolle ober Reifschuffel mit Schmalz, belegt ben Boben bavon mit Oblaten, gibt bie gerührte Torte hinein, badt fie gang langfam in einer Röhre ober Torten= pfanne, gibt fie bann, wenn fie von oben schon zersprungen ift, heraus; macht von oben ein beliebiges Gis barüber, läßt es ab= trocknen, und gibt es, mit grunem Laubwerk geziert, zur Tafel.

### 857. Gine Gandtorte nach preußischer Art.

Man nimmt ein halbes Pfund reines, frisch ausgelassenes Schmalz, treibt es ganz flaumig ab, rührt sechs Eierdotter darein, zwölf Loth sein gestoßenen Zucker, sechs Loth abgezogene und auf dem Reibeisen aufgeriebene Mandeln, und rührt dieses eine Vier-

telstunde ab; bann gibt man ein Loth Zimmet, von einer Citrone die Schalen und auch den Saft, vier Eßlöffel voll süßen Rahm, ein Viertelpfund Mundmehl, und ein wenig Salz dazu. Wenn alles gut verrührt ist, so nimmt man ein mittleres Lortenblättchen sammt dem Reif, gibt vier oder fünf Löffel voll von diesem Teig darauf, daß der Boden des Blattes einen kleinen Finger diet das von überdeckt ist, backt es dann in einem Backofen oder in einer Lortenpfanne, wo nur von oden die meiste Hitze ist. Wenn es ausgebacken ist, und von oden eine bräunliche Farbe hat, so nimmt man es heraus, gibt wieder von dem Teige einen ähnslichen Guß darauf, und fährt dann so fort, dis man die ganze Masse Teig aufgegossen und gebacken hat. Dann nimmt man den Reif davon weg, macht von oden ein beliediges Eis darüber, nach Nro. 830, läßt es abtrocknen und abkühlen, und gibt es zur Tasel.

# 858. Gine Mingel : Torte ju machen.

Man nimmt ein halbes Pfund frische Butter, treibt sie recht flaumig ab, schlägt drei Eierdotter darein, zwölf Loth sein gesstoßenen Zucker, ein Loth gestoßenen Zimmet, von einer Citrone die sein geschnittenen Schalen, ein wenig Salz und drei Biertelspfund Mundmehl, rührt es gut unter einander, und macht von dem Teig auf dem Brette von der einen Hälfte ein rundes Blatt auf einem Tortenblättchen; von der andern Häfte Teig dreht man lauter kleine, einen Finger breite und lange Strikeln aus, drückt sie an beiden Enden zusammen, und formt lauter Ringeln darsaus, belegt ganz gleich den ausgemachten Blatt-Teig damit, übersstreicht es mit aufgeklopsten Eiern, und backt es in einer schnellen Hitze, aber nicht zu braun; man bestreut es dann mit feinem Zucker, und gibt, wenn man es hat, in die Höhlung der Ringeln eingesottene Früchte von verschiedenen Farben, damit es ganz schattirt und zierlich aussieht, und gibt es zur Tasel

# 859. Gine geschnittene Nudel-Torte ober Ruchen.

Man nimmt ein halbes Pfund abgezogene Manbeln: die Hälfte bavon stößt man fein, und benetzt sie ein wenig mit Ci= tronensaft; die andere Hälfte wird fein länglich geschnitten. Dann nimmt man zwölf Loth fein gestoßenen Zucker, gibt diesen in

eine Schüssel, die klein gestoßenen Mandeln und sechs Eierbotter bazu, und rührt es zusammen eine halbe Stunde; das Weiße von drei Eiern wird zu Schnee geschlagen, und auch darunter gerührt. Dann macht man von einem Ei und einem Dotter ein wenig Zucker und Mehl, geschnittene Nudeln, backt diese gelblich im Schmalze, brüht sie kurz zusammen, und rührt es dann sammt den länglich geschnittenen Mandeln darunter, gibt den Geruch von Zimmet oder Eitronen, mischt alles gut untereinander, schmiert und bröselt eine Casserolle oder Reifschüssel gut aus, gibt es darein, und backt es laugsam aus, nimmt es dann heraus, und schickt es, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

# 860. Gine andere geschnittene Nudeltorte zu machen.

Es werben von feinem Weizenmehl, zwei ganzen Giern und zwei Dottern recht fein geschnittene Rubeln gemacht, biese werben gut abgetrocknet; indessen werden acht Loth Mandeln abgezogen und fein gestoßen, besgleichen auch acht Loth Zucker fein gestoßen, sechs Loth Citronat nebst ber Schale von einer Citrone gang fein geschnitten, bieses wird mit ben Manbeln und Bucker auch mit ein wenig Salz gut zusammen gemischt. Nachbem wird eine Reif= schüffel ober Tortenform mit Butter ausgeschmiert, mit gang bunn ausgewalktem Butterteig ober mit Oblaten ausgefüttert, bann gibt man lagweise etwas von ben Rubeln, bann von ben abgemischten Manbeln und Bucker barauf, bis alles eingeschichtet und bie Form voll ift; zulett wird ein Biertelpfund Butter in fleinen Studchen barauf gelegt, bann wieber mit Butterteig ober Oblaten bebeckt, hernach in einer nicht gar zu beißen Röhre eine halbe Stunde gebacken, bann auf eine Schuffel herausgestürzt, bamit bie Butter bavon ablaufen fann; bann tann man wieber ein Buder-Gis bar= über machen, übertrocknen laffen, und von oben mit eingesottenen Früchten belegen, wenn man es zur Tafel gibt.

# 861. Gine Punsch-Torte zu machen.

Man nimmt ein halbes Pfund fein gestoßenen Zucker in einen Hafen, gibt acht Eierbotter bazu, und rührt es zusammen eine halbe Stunde flaumig ab; bann rührt man zehn Loth feines Mehl bazu, schlägt von den acht Eiern einen steifen Schnee, und

rührt ihn recht langsam barunter, nimmt bann zwei gleich große Tortenbleche, ober nur tiefe Casserollenbeckel, schmiert und bröselt sie mit Bröseln aus, und gibt in jedes die Hälfte von dem Gezrührten, läßt sie ganz langsam backen, stürzt sie, wenn sie ausgebacken sind, heraus, legt einen Theil bavon auf die Schüssel, kocht dann vier Loth Zucker auf, bis er anfängt, Fäden zu ziehen, gibt dann eine Kasseeschale voll Punschmasse dazu, läßt es noch einmal aufkochen, und gibt die Hälfte über diese Torte, legt wies der die zweite Hälfte der Torte darauf, und gibt noch den übrigen Zuckerguß darüber, bestreut es mit zerhackten Pistazien, und gibt es zur Tasel.

#### 862. Butterbamchen.

Man nimmt ein halbes Pfund ungeschälte Mandeln, schneis bet sie mit dem Schneidemesser recht sein, gibt sechs Loth sein gesstoßenen Zucker, vier Loth Butter, drei Eierdotter, ein ganzes Ei, und von einer Eitrone die Schale dazu, mischt alles dieses zussammen gut ab, und macht einen länglichen Ballen daraus; von diesem schneidet man lauter dünne Schnitte ab, legt diese auf ein mit Butter bestrichenes Backblech, überstreicht es mit Wasser, bestreut es noch gut mit Zucker, und wenn sie ganz räsch gebacken sind, gibt man sie zur Tasel.

# 863. Gine gute Torte von geläutertem Bucker.

Man nimmt ein Pfund seinen Zucker, und läutert diesen in einer messingenen ober kupfernen Pfanne mit einem Quartel Wasser. Wenn dieser Zucker so viel eingesotten ist, daß er bald ansfängt Fäden zu ziehen, oder seste Tropsen zu machen, da man ihn auf einen Teller gibt, so bereitet man ein halbes Pfund klein gehackte oder grobgestoßene Mandeln, vier Loth klein geschnittenen Eitrosnat, vier Loth klein geschnittene Quitten-Latwerge, von zwei Eistronen klein geschnittene Schalen und vier eingesottene Nüsse, klein geschnitten. Dieses alles wird untereinander gemischt, in den gesläuterten Zucker gegeben und recht gut zusammen abgerührt, dis es anfängt steif zu werden; dann legt man Oblaten auf eine Schüssel, gibt die abgerührte Masse schön rund, auch einem Berge oder Herzen ähnlich, darauf, läßt es schön auskühlen, bestreut

es mit Zucker, ziert es mit eingesottenen Früchten, und gibt es zur Tafel.

# 864. Die besten spanischen Winde zu machen.

Man nimmt ein halbes Pfund feinen Zuder, stößt und siebt ihn gang fein, und läßt ihn bann wieber in einem warmen Orte Dann schlägt man von fünf gang neu gelegten Giern abtrocknen. bas Weiße zu einem recht fteifen Schnee, mischt bann fogleich, ba ber Schnee gut geschlagen, bas halbe Pfund Zuder barunter, unb rührt es fehr geschwind untereinander. Indeffen muß ein Badblech, mit einem Papier überlegt, schon bereitet fenn, bamit man fogleich von ber zusammen gerührten Daffe gang tleine Saufchen, gleich einem Gi, mit einem Löffel barauf geben tann. Dann fiebt man wieber frisch gestoßenen Zuder barauf und backt sie in einem gut abgestanbenen Backofchen ober in einer irbenen Rohre. Sie muffen eine gute halbe Stunde trodnen, geben bann icon vom Bapier, und man kann sie sogleich zur Tafel geben. Auch auf Oblaten konnen biefe spanischen Winde statt bes Papiers ausge= macht und gebaden werben, und einen Geruch tann man ihnen mit Vanille ober mit Citronenzucker geben. Sie burfen auch nicht lange zuvor, ehe man sie braucht, gemacht, und muffen in keinem fühlen Orte aufbewahrt werben; sonst würden sie weich werben und zusammenfallen.

# 865. Ginen weißen Zuckerduft oder Jus : Zuder zu machen.

Man nimmt ein halbes Pfund vom feinsten Zucker in eine tiefe kupferne ober messingene Psanne, gießt so viel Wasser dars auf, daß er sich auslöst, und läßt ihn dann so kurz einkochen, dis er anfängt (wenn man einen Löffel eintunket und damit heraus fährt) einen Faden zu machen, oder sich von der Seite herum weiß anzulegen. Dann macht man zuvor von fünf Sierweiß einen recht steisen Schnee. Wenn beim Boden nichts Fließendes mehr ist, so gibt man diesen Sierschnee in den Zucker, rührt es gut untereinander, und läßt ihn ein wenig auf der Glut stehen. Er wird hoch aufsteigen und hart werden. Mit diesem Zuckerduste kann man dann die Torten von oben belegen, oder eine Berg-Torte davon formiren, wenn der Boden von Marzipan ist, und

der Zuckerduft darauf kommt. Man kann ihn auch nach Belieben färben: roth, man färbt zuvor das Wasser mit Alkermessaft; schwarz, man mischt aufgeriebene Chocolade darunter. Zuletzt darf dieser Dust nur noch abtrodnen.

#### 866. Ginen Manbelftrubel.

Man nimmt in eine tiefe Schüssel ein Viertelpfund abgesschälte, sein gestoßene Mandeln, und eben so viel Zucker, nebst acht Eierdottern, rührt es zusammen, bis es dick wird, macht von vier Eierklar einen steisen Schnee, gibt dazu fünf Loth seines Mehl, von einer Citrone die sein geschnittene Schale, und ein Stäubchen Salz, bestreicht sodann ein reines Bachblech mit Butster oder Bachs, und streicht von dem Abgerührten einen Messer rücken dick auf, und überbäckt es in einer nicht gar zu heißen Röhre, streicht dann auf das Gebackene einen Messerrücken dick von eingesottenen Ribiseln auf, löset dann das Gebackene mit einem Messer von dem Boden ab, legt es, gleich einem Strudel, übereinander, läßt es noch ein wenig backen, schneidet dann nach der Quer lauter zwei Finger breite Streisen ab, überzieht jedes Stück mit weißem oder rothem Zuckereise, läßt es noch gut abstrocknen, und gibt es zur Tasel.

### 867. Ginen Schinken von Manbeln gu machen.

Man stößt ein halbes Pfund abgezogene Mandeln, mit etswas Citronensaft benetzt, sehr sein, stößt auch ein halbes Pfund seinen Zucker, und gibt es zusammen auf ein reines Brett. Insbessen muß man schon ein wenig seinen SummisTragant im Wasser eingeweicht haben; dann preßt man durch ein seines Tüchslein so viel von diesem eingeweichten Tragant, daß man von den Mandeln und dem Zucker einen sesten Teig anmachen kann, mischt es gut zusammen ab, nimmt den dritten Theil von diesem Teige weg, und unter den übrigen mischt man so viel Alkermessaft, dis er ganz roth wird, streut Zucker auf das Brett, und walzet den weißen Teig einen Finger dick aus, legt die rothe Masse darauf, schlägt das Weiße darüber, und schneidet nach der Quere lauter seine dünne Schnitze ab, welche schon die Aehnlichkeit mit einem ausgeschnittenen Schnitze ab, welche schon die Aehnlichkeit mit einem ausgeschnittenen Schinken haben, legt dieselben auf ein mit Buts

ter bestrichenes Papier, und läßt sie nur auf einem Ofen abtrocks nen: Sind sie schön rasch und trocken, so gibt man sie zur Tafel.

### 868. Ginen gezogenen Benatzuder zu machen.

Man nimmt ein halbes Pfund feinen Zucker in eine kupferne ober messingene Pfanne, gibt verhältnismäßig so viel frisches Wasser barauf, etwa drei dis vier Eßlöffel voll, dis sich der Zucker aufslöst, und läßt ihn so viel kochen, dis er die Probe-hält, daß er, wenn man einen Tropfen in ein Wasser gibt, hart wird. Dann gibt man noch etliche Tropfen Citronensaft darein, und läßt es noch einmal aufkochen. Nun bereitet man einen reinen Marmorstein, bestreicht ihn mit Mandelöl, wischt ihn wieder ab, und gießt dann den Zucker darauf; streicht ihn mit einem nassen Streisen, hebt sie mit dem Messer auf, und diegt sie, da sie sich noch diegen lassen, ehe sie ganz hart werden, zu Bögen, und ziert damit die Torten oder sonst schoe Backwerke.

# 869. Die Pomeranzen = und Citronenschalen einzusieden.

Man nimmt zwölf Pomeranzen, welche gut reif sind, reibt auf einem Reibeisen die gelbe Schale ganz bavon ab, gibt dann diese abgeriebenen Schalen in ein reines Tüchlein, bindet es zu, und läßt es in einem reinen Geschirr im Wasser so lange, wie ein hartes Ei, kochen; dann drückt man das bittere Wasser das von aus, setzt in einer kupfernen oder messingenen Pfanne ein halbes Pfund Zucker auf, gibt so viel Pomeranzensaft darauf, daß der Zucker zersließt, läßt ihn kurz einkochen, und gibt dann, wenn er anfängt dicklich zu werden, die gekochten Pomeranzenschalen darein, läßt es noch wie ein weiches Ei sieden, gibt es dann in eine Schale oder in ein Glas, und bewahrt es zum ferneren Gesbrauche auf. Zum Füllen der Torten oder zum Garniren sind sie recht gut und schön. Desgleichen kann man es auch mit den Eitronenschalen machen.

### 870. Gin gutes Alexenbrod zu machen.

Man nimmt vier Pfund schöne Kletzen ober vielmehr gute gedörrte Birnen, und vier Pfund gedörrte Zwetschgen, wascht sie rein ab, gibt sie in einen Topf, und läßt sie nur einmal auf= steben, bamit sie auschwellen, seihet bas Wasser bavon ab, und beckt sie zu. Dann schneidet man die Birnen und die Zwetsch= gen, wenn bavon ber Kern ausgelöst ift, zu lauter fleinen Brockeln auf, gibt sie wieder in einen Topf, ein Loth stoßenen Zimmet, ein Loth gestoßene Melken, ein Loth Allerlei ober Mobegewürz bagu, von zwei Citronen bie Schalen, fein geschnitten, mischt bieses alles zusammen gut ab, und wem es beliebt, ber kann auch ein klein Flaschchen füßen Rosoglio ober Liqueur und Anis bazu geben. Man muß es gut zugebeckt über Racht fteben laffen. Inbeffen bereitet man fo viel walfche Ruffe, baß die ausgelösten Kerne ein Pfund ausmachen. bet man ein paarmal mit bem Schneibemeffer burch; schwellt unb schält auch ein Pfund Manbeln, schneibet jeben Kern von ein= ander, nimmt ein Pfund Weinbeeren, ein Pfund Bibeben ober Rofinen, mifcht biefes alles unter bie aufgeschnittenen Birnen und Zwetschgen, nimmt bann zwei Pfund gut gearbeiteten weißen Brobteig auf einen Tisch, und wirkt bieses Zusammengemischte, so gut man kann, barein. Wenn nun alles zusammen halt, so macht man nach Belieben zwei ober brei langliche Brobe baraus; sie burfen aber nicht zu groß werben, sonst backen sie nicht gerne aus. Dann nimmt man zu jebem Brobe wieber einen bunnen ausgewalkten Teigslecken, und schlägt jedes wieder besonders ein, bamit es im Backen nicht zerfallen kann. Es muß langer, als gewöhnliches Brod geben, weil es viel schwerer ift, und hat um eine halbe Stunde langer zu backen. Dieses Brod wird gewöhn= lich zu Weihnachten gebacken, und läßt sich fehr lange aufbewah= ren. Wer es recht gut machen will, kann auch Citronat und mehr Manbeln und Refinen bagu nehmen.

# 871. Catalani : Brod zu machen.

Man nimmt ein halbes Pfund weißen, fein gestoßenen Zucker in einen reinen Topf, gibt acht Eierdotter dazu, rührt dieses zussammen eine halbe Stunde, und gibt noch zehn Loth feines Mundsmehl darein; dann wird von acht Eiern das Weiße zu einem steisen Schnee geschlagen und darunter gerührt, und ein klein wenig Salz dazu gegeben. Indessen nimmt man die dazu bestimmten zwei Blechformen, welche eine halbe Elle lang, eine Hand breit und gleich weit sehn mussen, bestreicht sie mit Butter,

und bestreut sie mit seinen Semmelbröseln; dann füllt man die Form mit dem Gerührten halb voll an, und läßt es langsam backen. Wenn es ausgebacken ist, stürzt man es heraus, und läßt es auskühlen; dann schneibet man es nach der Länge in zwei Theile, streicht die untere Hälfte mit eingesottenen Aprikosen oder Ribiseln einen Messerrücken dick aus, legt dann die andere Hälfte wieder darauf, und schneidet nach der Quere lauter zollbreite Stück davon ab, überzieht jedes Stück von oben mit weißem oder rothem Zuckereise nach Nro. 830, läßt es wieder in einem fühlen Ofen abtrocknen, und gibt es zur Tasel. Den Geruch kann man von Citronen oder von Vanille geben.

### 872. Das Bischof-Brod zu machen.

Man nimmt ein Pfund sein gestoßenen Zucker, rührt diesen mit sechszehn Gierdottern eine halbe Stunde ab, schlägt von acht Gierweiß einen steisen Schnee, und rührt ihn auch darunter, nebst einem halben Pfund seinen Weizen=, und vier Loth Stärkemehl, ein Pfund Rosinen ohne Kern, und ein Pfund unabgeschälte Man=beln, vier Loth klein geschnittenen Citronat, ein wenig Vanille und sehr wenig Salz, rührt dieses alles gut untereinander, gibt es in eine ausgeschwierte und ausgebröselte Catalani=Brodsorm, oder in eine kupferne Bratpfanne, und läßt es langsam gut aus=backen; dann stürzt man es heraus, läßt es auskühlen, schneidet lauter Messerrücken diese Blätter daraus, legt es auskühlen, schneidet lauter Messerrücken diese Blätter daraus, legt es auf ein Blech und läßt es in einer Röhre ganz räsch werden; dann kann man es zum ferneren Gebrauche ausbewahren.

# 873. Das Fürsten : Roch zu machen.

Es werden sechs Loth Bisquit und eben so viel Backerei von Mandel-Teig in ein großes Seidel guter Schmetten eingestocht, und zwar so lange, bis es einem festen Teige ähnlich ist. Dann läßt man es auskühlen, und rührt es mit acht Eierdottern recht flaumig ab. Das Weiße von sechs Giern wird zu Schnee geschlagen, und ebenfalls darunter gerührt. Dann schmiert man ein Melonen= oder sonst passendes Model mit Butter aus, bestreut das Model gut mit gestoßenem Zucker, gibt das Gerührte hinein, und läßt es langsam backen. Ist es fertig gebacken, so stürzt man es auf die gehörige Schüssel heraus, gibt dann rothen 21\*

Wein, mit Zucker und Zimmet aufgekocht, siebend barüber, ober gibt bas Koch trocken und ben Wein besonders in einer Saucière bazu, und bann zur Tafel.

### 874. Ginen befonderen Butterteig mit Manbeln.

Man nimmt ein Viertelpfund Butter, brückt biese in einer Schüssel schön flaumig ab, rührt nach und nach acht Eierdotter darein, nimmt ein halbes Pfund abgezogene Mandeln, stößt diese recht sein, sprengt ein paar Tropfen frisches Wasser barauf, daß sie nicht ölig werden, rührt es auch mit Butter und Eiern ab, und gibt vier Loth sein gestoßenen Zucker und ein Pfund seines Mehl dazu, gibt es auf ein Brett, und arbeitet es mit der Hand gut ab; dann macht man einen länglichen Fleck daraus, nimmt ein halbes Pfund gut gewaschene und abgetrocknete Butter, gibt diese auf die Hälfte Teig, und schlägt die andere Hälfte Teig darüber, walgt und schlägt ihn dreimal, wie einen gewöhnlichen Butterteig, und macht dann nach Belieben Torten oder kleine Backereien daraus.

## 875. Butterteig mit gestiftelten Mandeln.

Man macht einen gewöhnlichen Butterteig nach Nro. 557, walgt ihn einen Messerrücken dick aus, schneidet lauter viereckige Flecke nach beliediger Größe daraus, legt sie auf ein Backblech, bestreicht sie mit Eierweiß, schneidet abgeschälte Mandeln ganz sein länglich, mischt eben so viel gestoßenen Zucker darunter, bestreut die überstrichenen Butterteig-Flecke ganz dick damit, backt sie in einer Röhre ober in einem Backosen, und gibt sie zur Tafel. Unter die Mandeln und unter den Zucker können auch klein geschnittene Citronenschalen gemischt werden.

# 876. Eine Backerei von Germ: oder Hefen-Butterteig als Kuchen.

Man nimmt ein Pfund seines Mehl in eine Schüssel, vier Loth zerlassene Butter, drei Eierdotter, drei oder vier Eßlössel voll guten Germ oder Hesen, drei Eßlössel voll Zucker, ein wenig Salz, und das Uebrige gute Milch, macht damit einen Teig an, wie einen Butterteig, schlägt ihn gut ab, und läßt ihn, gut zusgedeckt, eine halbe Stunde aufgehen. Dann gibt man ihn auf

ein mit Mehl bestäubtes Brett, walgt ihn einen Daumen bid aus, gibt bann brei Biertelpfund Butter, blattlich geschnitten, auf bie Balfte bes Teiges, schlägt bann bie anbere Balfte barüber, walgt ihn breimal aus, und schlägt ihn jedesmal breifach zusam= men, wie einen Butterteig, macht bann baraus acht ober feche= gehn gleich runde Ruchen, beftreicht die Balfte mit Pflaumenmus, bestreut es mit länglich geschnittenen Manbeln, mit Bucker und Bimmet, und backt es; bie andere Balfte bestreicht man mit Quart' ober Topfer, welcher mit ein paar Giern und einem Stude Butter und Zucker abgerührt ift, bestreut es mit großen und kleinen Rosinen, und badt es besgleichen, zerschneibet bann biefe Ruchen in vier Theile, ober gibt es, schon aufgerichtet, zur Tafel. Much kann man von biesem Teige kleine, vierectige Flecke machen; besgleichen bie vier Spigen füllen, fie in ber Mitte gusammen bruden, fie mit Giern beftreichen, mit Buder beftreuen, und fie backen.

### 877. Ginen Rand-Ruchen zu machen.

Man nimmt ein Pfund feines Mehl auf ein Brett, gibt ein halbes Pfund Butter, in gleiche Stude geschnitten, barein, brofelt bas Mehl -und bie Butter unter beiben Sanben gufammen gut ab, gibt auch ein Viertelpfund fein gestoßene Manbeln und ein Viertelpfund Zucker bazu, reibt alles zusammen noch einmal gut untereinander ab, ichlägt bann feche Gierdotter barein, brei Löffel voll guten Schmetten, ein wenig Salz, und macht es zu einem festen Teig zusammen, nimmt bann ben vierten Theil bavon, und macht aus ben übrigen brei Theilen einen runben Rus chen, gibt biefen auf ein mit Butter beftrichenes Bapier, unb legt ihn auf ein Backblech. Den vierten Theil walgt man nach ber Lange, und schneibet mit einem Krapfenrabchen einen Boll breite lange Streifen bavon, beftreicht ben Ruchen mit Giern, und belegt ben Rand herum mit berlei Streifen; in die Mitte legt man vier von biefen Streifen gang egal über's Rreug, bamit man acht gang gleiche, von außen breite und in ber Mitte fpitige Abtheilungen bekommt: bann bestreicht man noch einmal bas Gange mit Giern, bestreut es mit Buder, und badt biefen Ruchen in einer Röhre ober in einem Bactofen nicht zu braun. Wenn er gut gebacken ift, so nimmt man zweierlei Fulle, eine gelbe aus Aprikosen, oder weich gedünstete Zwetschgen, füllt den Kuchen, der hohl ist, in Abtheilungen, damit es zierlich aussieht, und gibt ihn, mit seinem Zucker bestrent, zur Tafel.

# 878. Ein Banille-Roch, brennend mit Rum ober Weingeist.

Es wird ein Biertelpfund fein gestoßener Bucker mit acht Gierbottern gut abgerührt, bis basselbe gang schaumig wirb. Dann kommen vier Loth fein gestoßene Manbeln, vier Loth gestoßenes, altgebackenes Bisquit, und sechs Loth zerlassene Butter bazu. Bon feche Gierklar wird ein Schnee gefchlagen und langfam barein gerührt, auch ein klein wenig Salz, und ein Stängel fein gestoßene Banille bazu gegeben. Dann wird eine flache Cafferolle oder eine bazu paffende blecherne Reifschuffel gut mit Butter ausgeschmiert, die gerührte Maffe hinein gegeben, gang behutsam in zwei Finger boch siedendes Baffer gestellt, gut zugebeckt, und in eine Röhre gestellt, damit bas Baffer immer fiebet; man forge aber, daß kein Waffer in bas Roch hinein tomme. Wenn es eine Stunde gekocht hat und vollends aufgegangen ift, fo wird es, fo= bald man es braucht, auf die gehörige Schuffel herausgefturgt, von oben mit gutem Rum ober Beingeift begoffen, schnell mit brennendem Papier angezündet, und jo ichleunig als möglich zur Tafel getragen. In einer Saucière wird Chaubeau ober warmer Wein mit Buder bazu gegeben.

# 879. Eine kalte Fasan-Pastete mit Gulz, nach Freiburger : Art.

Man macht einen gewöhnlichen harten Pastetenteig nach Aro. 561, und formt, so groß als man es braucht, eine Pastete dars aus, füttert diese mit Papier oder Tuch aus, macht einen gehösrigen Deckel darauf, schön geziert, und backt sie indessen, während man einen oder zwei Fasanen putt, sie spickt, salzt, würzt und sie ein wenig überbratet. Dann macht man eine gute, kräftige Sulze von Kalbsüßen, magerem Kalbs oder Schweinsleisch, ein wenig Schinken, halb weißem Wein und halb Juss oder guter Fleischsuppe. Wenn die Kälbersüße schon ganz weich sind, so gibt man auch die überbratenen Fasanen darein, läßt sie ganz damit auskochen, gibt sie wieder heraus, seihet die Sulze ab, klas

risirt sie rein, und gießt sie auf; gibt auch etwas Citronensaft barein, zerlegt ober zergliedert die Fasanen ganz klein, nimmt die größeren Beine alle davon, und legt ganz ordentlich den zerlegten Fasan in die ausgebackene Pastete. Nachdem das darin befindliche Futter herausgenommen ist, gibt man die rein klarisirte Sulze darüber, bedeckt es mit sein geschnittenen Citronen, gibt den Deckel wieder auf die Pastete, läßt es an einem kühlen Orte sulzen, steckt von oben ein Büschel Lorbeer = und Citronenblätter darauf, und gibt es zur Tasel.

#### 880. Gine Erdapfelpastete nach bohmischer Art.

Man macht einen mürben Teig nach Nro. 558, nimmt eine flache Casserolle ober eine Pastetenschüssel, süttert sie mit diesem mürben Teige aus; kocht Erdäpsel, schält und schneibet sie zu Blättern auf, gibt sie in zerlassene Butter, schwingt sie einigemal auf, gibt sie in die Pastete, nimmt etliche Gierdotter, gibt guten, süßen ober saueren Rahm bazu, quirlt es zusammen mit gehörizem Salz ab, und gibt es über die Erdäpsel, streut sein geschnitztenen Schinken darauf, macht einen schönen Deckel von Teig barzüber, backt es wie eine andere Pastete, gibt einen flachen Teller auf die Casserolle, stürzt die Pastete darauf, und stürzt sie wiederzum auf eine Schüssel, damit der obere Theil wieder auf die Höhe kommt, und gibt sie zur Tasel.

# 881. Gine Mailander Gansleberpaftete.

Man bressirt oder versertigt eine Pastete von hartem Teige nach Nro. 561, nimmt so viel schöne Gansleber, als man nach der Größe der Pastete nöthig hat, schneidet davon lauter Schnitze, beständt sie mit Salz und Mehl, und röstet oder bratet sie in einer Bratraine; dann stößt man es im Mörser, und gibt alte Mundsemmeln in einer kalten Jus- oder guten Fleischsuppe dazu. Wenn es weich ist, so drückt man es gut aus, und stößt es auch darunter, auch etliche Gierdotter, eine ganze geriedene Muskatnuß, ein wenig Pfesser und Nelkengewürz; füllt eine Lage von dieser zusammengestoßenen Farce in die Pastete, gibt dann sein geschnitztene Schnitzel von einem guten, rohen Schinken darauf, etliche im Wein aufgekochte Trüsseln, dann wieder von der Farce und wieder Schinken und Trüsseln, bis die Pastete damit angefüllt

ist. Bon oben belegt man es mit sein geschnittenem, frischen Specke und mit Eitronenplätzeln, macht dann den Deckel darüber, so schön man kann, und backt sie im Backofen. Es darf diese Pastete aber nicht zu lange backen. Dann schneidet man den Deckel auf, nimmt den Speck heraus und gibt eine gute Glacé ober sonst gute, ungesäuerte Sulze darein, läßt es auskühlen, und gibt es, schön geziert, zur Tafel.

#### 882. Gebackene Rofen.

Man nimmt ein Pfund schönes Mehl auf ein Brett, bröselt ein Viertelpfund Butter darein ab, macht dann von lauter Eiers dottern, ein paar Löffel voll Rahm und nöthigem Salze einen Teig an, den man gut auswalzen kann; walzt ihn ganz dünn aus, und sticht mit dreierlei Ausstechern, deren immer einer kleiner ist, lauter runde Platten aus, gibt dann erstlich die größere in die Mitte mit Eiern bestrichen, und ein wenig von eingesottenen Risbiseln oder Weichseln, dann eine von den mittleren Platten darauf, und drückt es in der Mitte gut zusammen. Man macht alle, so viel man braucht, desgleichen, backt sie aus dem Schmalze, und gibt sie, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

# 883. Eine böhmische Backerei, die Bluderhosen genannt.

Man macht einen Teig nach Nro. 873, formirt, wenn er dünn ausgewalzt ist, lanter runde Blätter, fünf oder sechs, barans; aber es muß immer eines kleiner seyn als das andere. Das größte kann wie ein großer Teller seyn. Man backt alle diese Blätter im Schmalze ganz lichtbraun, gibt sie dann, erstlich das größte, auf ein Backblech, überstreicht es mit eingesottener Fülle, als: Weichseln oder Ribiseln, oder, was man sonst hat; auch gedünstete Aepfel mit Weinbeeren sind gut dazu; dann legt man ein etwas kleineres Blatt darauf, wieder eine Fülle und immer wieder ein kleineres Blatt von oben, und endlich also das kleinste, damit es einem Berge ähnlich steht. Dann macht man von Gierzweiß einen recht dicken, steisen Schnee, überstreicht damit diesen auf einander gesehten Berg, und bestreut ihn um und um gut mit Incker, gibt ihn noch ein wenig in eine abgekühlte Röhre oder in

einen Bactofen, bamit er noch eine schönere Farbe bekommt, unb gibt es vom Blatte auf die Schüssel zur Tafel.

### 884. Die Manbelkränze zu machen.

Man macht einen Teig nach Nro. 873, und walzt baraus einen großen langlichen Fleck gang bunn; bann nimmt man ein Biertelpfund abgezogene und kleingestoßene Manbeln und Biertelpfund fein gestoßenen Bucker in einen Safen', gibt vier Gierbotter, von einer Citrone ben Saft, fein geschnittene Citronen= schalen, und ein wenig Zimmet bazu. Dieses zusammen rührt man eine halbe Stunde gut ab; bann ftreicht man es auf bie Balfte von dem gewalzten Teig, schlägt bie andere Hälfte barüber, und walzt es noch ein wenig ganz gemach auseinander; bann nimmt man ein großes Bierglas, sticht lauter runde Blatter bavon aus, nimmt bann wieder ein fleineres Weinglas ober einen fleineren Ausstecher, und fticht es wieber einmal aus. Das kleine Blatt= den flicht man in ber Mitte wieber mit einem Fingerhute aus, und backt alle biefe ausgestochenen hohlen Rrange im Schmalze; bie gang fleinen fann man auch ausbaden und zur Garnirung ber Eingemachten nehmen. Die übrigen gibt man, mit Buder bestreut zur Tafel.

# 885. Portugieser Krapfeln.

Ge werben seches Loth fein gestoßene Manbeln, und eben so viel gestoßener Zucker mit seche Gierdottern in einem Topfe eine Viertelstunde lang gut abgerührt, die die Masse ganz dick wird. Dann kommen sein geschnittene Citronenschalen, ein halbes Loth klein geschnittener Citronat und zwei Loth gutes Nindsmark, klein würslich geschnitten, dazu. Sobald dieses zusammen untereinander gemischt ist, wird nicht mehr gerührt. Indessen macht man von einem Viertelpfund seinem Nehl, zwei Loth Butter, drei Giersbottern und ein paar Lössel voll Zucker, Rahm oder Schmetten und ein wenig Salz einen sesten Teig, wie einen Nubelteig, an, walzt diesen so sein, als möglich aus, bestreicht ihn mit abzgeschlagenen Giern, und legt sodann nach einer gleichen Linie von der gerührten Manbelmasse eine wälsche Ruß große Häuschen, jebes einen Zoll breit von einander; darauf schlägt man so viel Teig darüber, um jedes Häuschen zu bedecken, und sticht dann mit

einem runden Ausstecher in einem halben Monde etliche Krapfeln baraus; mit dem übrigen Teige verfährt man eben so. Jett taucht man jedes Krapfel in abgeschlagene Gier ein, und dann in feine Semmelbröseln, backt sie alle ganz hellbraun in nicht gar zu heißem Schmalze, und gibt sie, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

## 886. Gebadene Griesfrange.

Man kocht ein halbes Pfund Weizengries in guter Milch ganz dick ein. Wenn er verkocht, und genug aufgegangen ist, so rührt man ein Stückhen von vier Loth und acht Gierdottern dars ein, nebst wenigem Salze, und läßt diesen Teig abkühlen. Dann streut man feine Semmelbröseln auf ein Brett, macht von dem Gries lauter lange, kleine, Finger dicke Stängeln, drückt sie an beiden Orten zusammen, und formirt runde Kränze. Wenn alle ausgemacht sind, backt man sie langsam im Schmalze, bestreut sie mit Zucker und Zimmet, oder gibt sie auch ungezuckert zur Tafel.

### 887. Die Goldhühner, nach Galzburger Art.

Man macht von siebender guter Milch, und einem Stückchen Schmalz darin, mit schönem Mehl einen Brandteig, aber nicht zu sost, an, und salzt ihn ein wenig, bestreicht dann eine flache Bratraine mit Schmalz, gibt den abgerührten Teig darein, aber nur einen Finger dick, und backt ihn in einer guten Röhre nur so lange, die der Teig sost wird. Dann sticht man mit einem Schäuserl Daumen breite und lange Stückchen herans; gibt dann immer etliche in ein nicht gar zu heißes Schmalz, backt sie ganz langsam unter beständigem Schütteln, und sie werden recht schäugusgen.

### 888. Bergoge : Rolatichen.

Man nimmt eine halbe Maß süßen Rahm oder Schmetten, tocht ihn auf, gibt ein Viertelpfund Butter, ein Viertelpfund Zuscher und etwas Salz dazu, läßt dieses zusammen auftochen, und gibt unter beständigem Rühren ein halbes Psund feines, trockenes Wehl darein; rührt aber beständig einige Minuten, damit es nicht tnollig wird. Dann nimmt man es vom Feuer, und rührt vier ganze Eier und sechs Dotter darein. Jetzt werden auf ein Backblech eine Ruß große Krapfeln einen Danmen breit auseinander

gelegt, etwas breit gedrückt, mit einem abgeschlagenen Ei bestrischen, und mit vier Loth sein gestoßenen Mandeln, und vier Loth Zucker zusammen gemischt, bestreut, und in einer Röhre ober in einem Backosen gebacken, bis der darauf besindliche Zucker einen braunen Glanz gibt; dann werden sie auf der Oberstäche mit einz gesottenen Kirschen oder Weichseln belegt, und schnell zur Tasel angerichtet.

# 889. Gefüllte Würste von Brandteig mit Ribifeln ober Hagebutten.

Es wird ein Brandteig, wie zu den vorhergehenden Herzogs-Kolatschen, gemacht; nur werden statt der runden einen Finger lange und eben so breite Würstchen gemacht, und auf gleiche Art gebacken. Da sie ganz hohl sind, so werden sie ein wenig abgetühlt, von der Seite eingeschnitten, und mit gesottenen Ribiseln ober mit Hagebutten-Muß gefüllt, schon aufgerichtet, und zur Tasel gegeben.

#### 890. Gute Butterbogen ju machen.

Man nimmt zehn Loth feines Mehl, zehn Loth Butter und zehn Loth Zuder auf ein Brett, mischt dieses zusammen unter der Hand ab, gibt auch von einer Citrone die Schale sein geschnitten, etwas gestoßenen Zimmet und ein wenig Salz dazu, schlägt zwei ganze Eier darein; dann wird dieses alles untereinander gemischt, daß es ein fester Teig wird; diesen walzt man aus die auf die Dicke eines Messerrückens, gibt ihn dann auf ein mit Wachs bestrichenes Blech, und bestreicht ihn mit aufgeklopsten Eiern. Inzessessen Beitrichenen Zuch wermischt, auf den bestrichenen Teig gestrent, und in einer nicht gar zu heißen Röhre gebacken; sodann schneidet man gleich zwei Finger breite, aber etwas längere Streissen davon, diegt sie, da sie noch warm sind, über blecherne Bögen oder über das Walzenholz, und gibt sie zur Tasel.

### 891. Ginen Babner Gugelhopf zu machen.

Man-nimmt neun Loth Mundmehl in eine Schüffel, läßt neun Loth Butter zergehen, und gießt sie siber das Mehl; dann gibt man in einen Topf oder Pafen eine obere Kaffeeschale voll Schmetten, neun Eierbotter, brei ober vier Eßlöffel voll gute Hesfen, ein wenig Salz und brei Loth Zucker; dieses quirlt man zussammen gut ab, gibt es unter das Mehl, macht davon den Teig an, und schlägt ihn gut ab, bis er recht fein ist, schmiert dann ein Model gut mit Butter aus, bestreut ihn mit Semmelbröseln, gibt den abgeschlagenen Teig darein, gut halb voll, und läßt ihn dann an einem warmen Orte gut ausgehen, dis das Model bald voll ist; dann backt man ihn in einer Röhre nicht zu schnell, und gibt ihn, ausgestürzt, mit Zucker bestreut, zur Tafel. Den Geruch kann man von Banille oder von Eitronen geben.

#### 892. Bisquit : Strigeln.

Man nimmt auf ein Viertelpfund fein gesiebten Zucker siesben Eierbotter, schlägt es in einem Hafen eine Viertelstunde gut ab, schlägt das Weiße von den Giern zu Schnee, und gibt diesen, und zuletzt noch fünf Loth Stärkemehl darunter. Wenn dieses gut verrührt ist, so schmiert man die dazu bestimmten Mosdel mit Schmalz aus, bestreut sie mit seinen Bröseln, füllt sie nur halb voll von dem Gerührten ein, und bäckt sie in einer gut abgekühlten Röhre. Zu dergleichen Confect sind die irdenen Röhren oder Backösen am besten, weil die eisernen oder Tortenpfannen zu viel Hitz geben. Hat man aber vielleicht keine hierzu bestimmten Model, so kann man sich auch von Papier etwas längliche oder viereckige Kapseln machen. Diese schmiert man aus, bäckt die Strikeln darin, und gibt sie sogleich sammt den Kapseln zur Tasel.

# 898. Saarnadeln von Bisquit.

Man nimmt ein halbes Pfund weißen und fein gesiebten Zucker, sechs ganze Gier, drei Dotter, und von diesen das Klare, zu Schnec geschlagen; dieß alles zusammen schlägt man mit einem Kochbesen in einem Hafen eine halbe Stunde lang stark ab, und zulest rührt man acht Loth feines Mundmehl darein; ist dieses gut verrührt, so nimmt man einen Bogen Papier auf eine Platte, gibt den gerührten Teig in einen Trichter, und läßt den Teig in Form einer Haarnadel, an beiden Enden etwa Daumen breit, in der Mitte ganz schmal, herauslausen. Wenn alle so weit ausseinander aufgegossen sind, daß sie nicht zusammen lausen, so bez

streut man sie mit Zucker, bläft ben übrigen, auf bas Papier gesfallenen Zucker, wieder davon ab, und backt sie langsam in der Röhre, wie die vorher gemelbeten. Wenn sie ausgebacken sind, so nimmt man sie mit einem Messer behutsam vom Papier ab, und richtet sie auf den Teller.

# 894. Anisbrod zu bacten.

Man gibt acht frische ganze Eier in einen Hafen, nimmt aber die Bögel bavon, bann ein halbes Pfund sein gestoßenen weißen Zucker bazu, schlägt dieses zusammen eine halbe Stunde ab, nimmt sodann vier Loth Stärke, und eben so viel Mundmehl, verrührt es zuletzt gut, rührt auch noch zwei Loth Anis barunter, schmiert sodann ein Mobel mit Butter aus, bestreut es mit Bröseln, gibt das Gerührte hinein, und bäckt es ganz langsam, gleich einer Torte; dann stürzt man es aus dem Model, und läßt es ein paar Tage stehen, damit es anzieht, schneidet hierauf recht seine längliche Schnitte, und überbäckt sie auf beiden Seiten auf einem Roste, damit sie eine schöne Semmelsarbe erhalten; dann kann man sie zu fernerem Gebrauche an einem trockenen Orte ausbewahren.

#### 895, Aniefücheln.

Man nimmt in eine Schüssel acht Loth recht fein gestoßenen und gesiebten Zucker, schlägt von zwei Eierklar einen Schnee, und rührt damit den gestoßenen Zucker gut ab, rührt auch zwei Eß= löffel voll Mundmehl darunter, schneidet von Oblaten viereckige oder runde Blätter nach Belieben, streicht von diesem Gerührten einen Messerrücken dick darauf, bestreut sie ein wenig mit Anis, und bäckt sie recht langsam in der Röhre.

## 896. Chocoladekücheln.

Man nimmt auf acht Loth sein gesiebten Zucker zwei Taseln gute Chocolabe, reibt diese sein auf dem Reibeisen, und mischt den Zucker und die Chocolade untereinander auf dem Brette ab; dann nimmt man von einem Eierklar den Schnee, und macht den Zucker und die Chocolade damit an, formirt daraus kleine runde Häuschen, drückt ein Model darauf, und bäckt sie langsam in der

Röhre. Sie laufen schön auf, und man kann sie auch auf Ob-

#### 897. Spanische Winde.

Man schlägt von drei Eierweiß einen steifen Schnee, gibt diesen hernach in einen Hasen oder Topf, stößt zehn Loth Zucker recht sein, rührt diesen auch unter den Schnee, schlägt es gut zussammen ab, und gibt auch den Saft und die sein geschnittenen Schalen einer Citrone darunter. Wenn alles gut abgeschlagen ist, so macht man kleine Häuschen auf Oblaten, trocknet sie sehr langsam in einem ganz abgekühlten Osen, bricht sie hernach von einander, und alle übrigen Oblaten davon ab, und gibt es zur Tasel.

## 898. Gin Throler : Brod zu machen.

Man nimmt ein halbes Pfund große und ein halbes Pfund kleine Weinbeeren, wie auch eben so viel Feigen. Diese schneibet man sein gewürselt. Bon den Rosinen löset man die Kerne aus. Auch ein halbes Pfund Citronen schneibet man klein; ein Pfund Mandeln werden abgezogen, und länglich geschnitten. Wenn dies ses alles gut untereinander gemischt ist, so gibt man gestoßene Gewürznägeln und Zimmet dazu, gießt ein Glas guten Liqueur oder Rosoglio darauf, und läßt es über Nacht stehen. Dann schlägt man vier Gierweiß darein, mischt es gut ab, und gibt es, gut eingedrückt, in eine mit Butter bestrichene Casserolle, bäckt es, und gibt cs, wenn es eine Stunde langsam gebacken hat, aus der Casserolle, läßt es gut abkühlen, und gibt es, zu seinen Schnitzen geschnitten, als Consect zur Tasel.

## 899. Quittenfücheln.

Man bratet frische Quitten in der Röhre, drückt das Mark davon durch ein Sieb, nimmt ein halbes Pfund Mark von den Quitten auf ein halbes Pfund fein gestoßenen Zucker, gibt dieses zusammen in eine Schüssel, von einem Eierklar den Schnee dazu, und rührt es eine ganze Stunde, die es recht weiß und ganz steif wird; dann macht man in Größe einer Nuß Häufchen auf Oblaten, bäckt sie ebenfalls ganz langsam in der Röhre, und behält sie zum ferneren Gebrauche an einem trockenen Orte auf.

#### 900. Gine andere Gattung fpanischer Winde.

Man schlägt von acht frischen Eiern das Weiße zu einem steifen Schnee, mischt ein Viertelpfund von seinstem klar gestoßesnen Zucker darunter, die abgeriebene Schale von einer Limonie, und von einer halben den Sast, dann ein Viertelpfund abgeschälte und recht sein geschnittene Mandeln dazu, macht sodann auf Oblasten kleine Häuschen, in der Größe einer Nuß, und läßt sie in einem ganz abgekühlten Ofen mehr trocknen, als backen; dann bricht man die vorstehenden Oblaten davon ab, und bewahret das Gebackene trocken auf, damit es räsch bleibe.

#### 901. Gestoßene Mandel : Laibel.

Man schält, stökt und schneibet vier Loth Mandeln ganz sein, nimmt vier Loth sein gestoßenen Zucker, von einem Eierklar den Schnee, und rührt beides letztere zu einem Eis eine halbe Stunde; zuletzt kommen die Mandeln darunter, wie auch von einer Limonie die sein geschnittene Schale. Man macht davon kleine Häuschen auf Oblaten, und bäckt sie recht langsam in dem Ofen. Man kann sie nach Belieben auch zuletzt mit gefärbtem Streuzucker bestreuen.

## 902. Gestiftelte Mandelhauschen.

Diese werden auf die nämliche Art, wie die vorgemeldeten, gemacht, nur daß, anstatt die Mandeln zu stoßen, sie sein längslich geschnitten werden. Sonst auf die nämliche Art, wie nach Nro. 901.

#### 903, Mustagonnerl.

Man nimmt ein Biertelpfund gestoßenen Zucker, eben so viel klein geschnittene Mandeln, ein Loth sein gestoßenen Zimmet, und ein Loth gestoßene Gewürznägeln; dieses macht man auf einem Brette mit dem Schnee von einem Eierklar an, streut Zucker auf das Brett, und macht runde Kugeln oder Kränze daraus, drückt sie mit einem Model, bäckt sie recht langsam in der Röhre, und bewahrt sie trocken auf.

# 904. Briofchen, ober ein Badwerf zum Wein.

. Man thut auf ein Brett ein Pfund feines Mundmehl, nimmt ein Biertelpfund bavon, macht von diesem mit einem paar Löffel voll laulichen Waffers und eben fo viel guter Hefen, ein kleines Dampfel an, und läßt bieses aufgehen. Ginftweilen macht man von ben übrigen brei Biertelpfunden Mehl mit vier Giern einen Teig, wie einen Butterteig, an. Wenn biefer gut abgearbeitet ift, fo walget man ihn aus, schlägt ein halbes Pfund Butter barein, walget es zusammen ein paar Mal aus, und schlägt es wieber zusammen. Dann streicht man auf die Halfte bes Teiges bas aufgegangene hefenteigel, gibt vier Loth gestoßenen Bucker und ein wenig Banille barunter, walget es noch ein paar Mal aus, und wieber zusammen. Dann schlägt man ben Teig, als einen biden Ballen, in ein Tuch ein, gibt ihn in eine Cafferolle, bebedt ihn gut, schwert es noch zu, und stellt es noch in einen Keller. Des andern Tages macht man einen langen runden Striegel bars aus, schneibet nach ber Quere vierzehn bis fünfzehn Stude bavon, in der Form einer tiefen, runden Tabacksbose, gibt von oben in ber Mitte ein kleines Zapfel, gleich einem Fingerhut, und vorn Teig barauf, bestreicht fie mit aufgeklopften Giern, und badt fie auf einem Blech im Bactofen ober in einer heißen Rohre, und gibt fie zu Bein ober Raffee.

## 905. Linger : Confect.

Man nimmt ein Viertelpfund fein gestoßenen Zucker, zwei Gier und zwei Dotter, und rührt dieses zusammen eine halbe Stunde gut ab; dann nimmt man ein Viertelpfund frisch zerlassene Butter, und rührt sie auch barunter; auch wird ein halbes Pfund Mehl, ein halbes Loth sein gestoßener Sternanis oder Baduan barunter gemischt. Man stäubt sonach Mehl auf ein Brett, und macht aus diesem Teige kleine Bretzen oder Brödchen, so viele Sattungen, als nur belieben, gibt sie auf eine Platte mit Papier, bestreicht sie mit Eierdottern, backt sie eine halbe Stunde ganz langsam in der Röhre, und bewahrt sie sodann an einem trockenen Orte auf.

#### 906. Manbeln im Schlafrod.

Man nimmt acht Loth fein gestoßenen Zucker, und von einem Eierklar den Schnee, rührt von beiden eine halbe Stunde lang ein dickes steifes Eis, schneidet von Oblaten runde Blätter, legt auf jedes Blatt einen abgeschälten Mandelkern, und gibt einen Kaffees löffel voll von diesem Eise darüber. Sind nun alle so hergerichtet, so backt man sie recht langsam, oder man trocknet sie vielmehr in der Röhre, und richtet sie sodann auf den Teller.

#### 907. Geröftete Mandeln.

Man sucht acht Loth schöne große Mandeln aus, wischt sie trocken ab, nimmt sechs Loth gestoßenen Zucker, zwei Loth Zimmet, thut alles zusammen in eine messingene Pfanne und rührt es auf der Glut ab, bis der Zucker verkocht ist; dann schüttet man alles auf einen Teller heraus, bricht alle Mandeln einzeln auseinander, und bewahrt sie trocken auf, damit sie räsch bleiben.

#### 908. Sohlhippen.

Man nimmt ein Viertelpfund feines Mundmehl, sechs Loth fein gestoßenen Zucker, der vorher auf einer Limonienschale absgerieben worden, vier Eierdotter und vier Eßlöffel voll süßen Rahm, allenfalls auch etwas sein gestoßenen Zimmet dazu, macht von allen dem einen Teig an, daß er fließt. Wenn er zu dict ist, nimmt man noch etwas süßen Rahm dazu. Man bestreicht sodann das Hohlhippen-Eisen mit Schmalz, gibt einen Eßlöffel voll Teig darauf, drückt das Eisen sest zusammen, und läßt ihn darin über dem Feuer auf beiden Seiten schön gelb backen. Sodald man die Hohlhippen herausnimmt, diegt man sie sogleich über ein rundes Holz oder über ein kleines Wagholz, damit sie schön rund werden; dann behält man sie immer an einem warmen Orte, das mit sie räsch bleiben.

## 909. Sobelichnige (Sobelipane).

Man nimmt auf sechs Loth Zucker von einem großen Eiersklar ben Schnee, und rührt dieses zu einem Eise; dann nimmt man zwei Loth Mehl, und von einer Limonie die Schale sein geschnitten, schneibet von Oblaten zwei Finger breite Streifen,

streicht einen Messerrücken dick von dem Gerührten darauf, läßt es auf einer Platte in der Nöhre abtrocknen, und biegt sie, so lange sie noch warm sind, über einen Walger, damit sie rund werden. Statt des Mehls kann man auch zwei Loth eingesottenen Hagebuttendest darunter rühren; so werden sie roth und dienen zur Abwechslung.

#### 910. Recht gute Raffeebregen.

Man nimmt auf zwei Maß schönes Mundmehl sechs Eiers botter, ein Viertelpfund zerlassene Butter, eine Viertelmaß süßen Rahm, etliche Löffel voll gute Hefen, ein Stücken gestoßenen Zucker in Größe eines Eies, quirlt dieses zusammen ab, und macht einen Teig, wie einen sehr festen Brodteig an, gibt zuletzt noch nach und nach ein Viertelpfund zerlassene Butter darein, wirkt diesen Teig mit wenig Salz recht start ab, läßt ihn aufzehen, macht dann lauter Bretzen daraus, läßt sie noch schön aufgehen, bestreicht sie mit aufgeschlagenen Eiern, und backt sie. Auch kann man den Geruch von Banille oder von Baduan diessem geben.

# 1) Von Cremes und Blanc = manger.

## 911. Limonien = und Pomerangen: Crome.

Man nimmt zehn Eierbotter in einen Hafen, gibt ein paar Eplöffel voll Mundmehl und eine Maß süßen Rahm barauf, quirlt es zusammen gut ab, und seiht es durch ein Sieb, nimmt ferner ein Viertelpfund Zucker, reibt ihn auf drei Limonien oder Pomeranzen, von welchen man dem Erême den Geruch geben will, gut ab, gibt den Zucker dazu, und rührt es auf der Glut in einer Casserolle oder in einer Pfanne beständig, dis es ansfängt, schön dick zu werden; dann seiht man es durch ein Beutelztuch oder Sieb, bringt es auf die Schüssel, stellt es zur Vorsorge noch ein wenig auf warmes Wasser oder in die Röhre, wo es noch ein wenig fester wird, läßt es auskühlen und gibt es kalt zur Tasel.

#### 912. Chocolade : Crême.

Man nimmt auf eine Maß süßen Nahm vier Tafeln Choscolabe, welche auf einem Reibeisen gerieben werden, kocht die Chocolabe mit der Hälfte süßen Nahm auf, nimmt zur andern Hälfte sechzehn frische Eierdotter, auch so viel Zucker, als zum Süßwerden nöthig ist, vermischt dieses mit der abgequirlten Choscolade, und rührt es zusammen in einer Cassevolle oder in einer Pfanne auf der Glut so lange ab, dis es anfängt, dick zu wersen. Dann streicht man es durch ein Sieb oder durch ein Beusteltuch auf die Schüssel, stellt es zur Vorsorge noch ein wenig auf siedendes Wasser oder in eine abgekühlte Röhre, dis es ganz zussammen gegangen ist, und gibt es nach Verlangen kalt oder warm zur Tasel. Wenn es beliebt, kann man es mit zugespitzt gesschnittenen Mandeln oder Pistazien garniren.

#### 913. Banille : Crême.

Auf eine Maß füßen Rahm nimmt man ein halbes Loth Banille, zerschneibet biese in etliche Stude, nimmt bie Balfte von bem Rahm, siebet ihn, und lagt bie Banille gut bamit aufsieben; bazu kommt noch so viel Zucker als nöthig ist, um die Erême füß zu machen. Dann nimmt man sechzehn frische Gierbotter, quirlt sie mit ber andern Sälfte Rahm gut ab, mischt auch ben andern Rahm mit der Banille aufgekocht barunter, und seiht alles zusammen burch ein Sieb, bringt es auf eine Schüffel, und sett dieselbe auf die Cafferolle ober in einen Tiegel, welcher mit siedendem Waffer angefüllt ift; jedoch ift zu bevbachten, baß kein Waffer in die Crême komme, aber boch ftets toche. Die Schuffel wird mit einer Platte zugedeckt, auf welche heiße Asche gethan wirb. Sieht man, baß bie Ereme gang gusammengegangen ift, fo bedt man sie ab, stellt sie an einen fühlen Ort, und gibt sie, abgekühlt, zur Tafel. Man kann sie auch zuvor noch mit gefärbtem Streuguder gieren. Will man mit biefer Ereme ge= schwinder zu Stande kommen, so kann man sie auch auf die nämliche Art wie die Limonien = ober Pomeranzen=Crême nach Mro. 911 mit ein paar Löffel voll Mehl machen, und bann läßt man alles, auch ein paar von ben Gierbottern weg, rührt bas Uebrige auf bem Feuer ab, und ichlägt es burch ein Sieb.

kann ce auch in Kaffee = ober eigenen Ereme=Bechern zur Tafel geben.

#### 914. Raffee : Crême.

Es wird zu einer halben Maß Rahm ein Viertelpfund gut gebrannter Kaffee genommen, und in einer halben Maß Waffer gut verkocht, dann Hausenblasen hinein gelegt, damit er klar wird; man schlägt sechzehn Eierdotter zu dem süßen Rahm, und gibt nach Belieben Zucker darein, seiht den Kaffee klar ab, und mischt ihn dazu, macht diese Erême übrigens wie die von der Vanille nach Nro. 913, läßt sie auf siedendem Wasser zusammensgehen, oder kocht sie auf dem Feuer ab. Im letzen Falle muß er aber mit Zucker bestreut und mit glühendem Eisen aufgebrannt werden.

#### 915. Rarmel : Crême.

Man nimmt auf eine Daß füßen Rahm sechs Loth Zucker, läßt biefen, wenn er zerstoßen ift, in einer messingenen Pfanne auf einer Glut zergehen und schön kastanienbraun werden; dann schüttet man die Hälfte von dem Rahm barauf und läßt es zu= sammen aufkochen; zur andern Hälfte Rahm nimmt man zwölf ober vierzehn abgetrochnete Huhnermagenhautchen, stößt sie fein, und gibt sie bazu, läßt sie zusammen eine Biertelstunde auf bem Feuer unter beständigem Rühren kochen, bringt es sobann in eine tiefe Cafferolle ober in ein Mobel, stellt es noch ein wenig in siedendes Waffer, läßt ce gut in einem Reller abkühlen, bis es schön fulgt, und sich gang berausstürzen läßt; wenn biefes geschehen ift, so läßt man vier Loth gestoßenen Bucker auf ber Glut stark goldgelb werden und ein wenig abkühlen, bis er sich spinnt. ganze Crême wird bann bamit übersponnen und sogleich zur Tafel gegeben. Will man aber bie Creme auf eine Schuffel schutten, fo überstreicht man eine reinliche Cafferolle von außen mit Mandelol, und überspinnt sie rings herum mit biesem Bucker bis es einem Korbe ähnlich wird. Man läßt es ein wenig abkühlen, nimmt es ganz langsam von der Cafferolle herunter, stürzt es über die Crême, und gibt fie sogleich zur Tafel.

#### 916. Mandel : Crome.

Man kocht eine Maß sußen Rahm mit einem guten, auf einer Limonie abgeriebenen Stück Zucker ab, nimmt auch etliche

Blatter Pomerangenbluthe, wenn sie zu haben ift, bagu, ober ein Stücken Zimmet, schwellt ein Biertelpfund Manbeln auf, schält und reibt fie auf bem Reibeifen, und gibt fie fobann in ben ab= getochten Rahm. Wenn ce nun eine halbe Stunde geftanden ift, schlägt man vierzehn Gierbotter barein, seiht es burch ein feines Sieb ober Tuch, damit die Mandeln hinwegkommen; dann gibt man es auf eine flache Schuffel, und läßt es auf die Art wie nach Dro. 911 auf siedendem Baffer zusammengehen. Ift die Erême fertig, fo läßt man fic gut abfühlen. Ghe man fie zur Tafel gibt, schneibet man in einem Bogen Papier nach ber Form ber Schuffel Namen ober Figuren nach Belieben aus, legt bas Papier auf bie Crême, reibt gute Chocolade fein, und ftreut fie barüber, und nimmt bas Papier ganz langsam von ber Crême ab; so wirb bas= jenige von der Chocolade an der Crême aufgezeichnet senn, was im Papier ausgeschnitten ift. Man kann auch eine andere Crême auf biefelbe Art gieren.

#### 917. Wein : Creme.

In einem Hafen wird ein Eßlöffel voll feines Stärkmehl mit zwanzig Eierdottern gut abgerührt; dann gibt man eine Maß guten Wein darauf, und Zucker nach Gutdünken, welcher aber auf ein paar Limonien zuvor abgerieben und dann gestoßen werden muß. Dieses alles schlägt man mit einem Schneebesen eine Viertelsstunde lang recht ab; dann stellt man den Hasen auf glühende Rohlen, und schlägt so lange mit dem Schneebesen, dis es eine recht dicke Erême wird, richtet sie sonach auf die Schüssel ganz hoch auf, gleich einem Hausen, bestreut sie mit klein gehackten Pistazien, und gibt sie kalt zur Tafel.

#### 918. Crome : Moderln.

Man schlägt von zwölf Eierklar einen steifen Schnee, stößt ein Viertelpfund Zucker, welcher auf zwei Limonien abgerieben worden ist, und rührt die Hälfte Zucker unter den Schnee, setzt eine halbe Maß Wein in einer kleinen Pfanne auf, und wenn dieser siedet, so macht man von dem Schnee Nockerln wie ein Eßlössel groß hinein, läßt sie gut aufkochen, nimmt sie auf ein Sieb heraus, und läßt sie ablaufen. Sind sie alle fertig, so gibt man

sie auf eine Schüssel, nimmt eine halbe Maß Wein, die andere Hälfte Zucker und zwölf Eierdotter, quirlt es auf der Glut ab, gleich einem Chaudeau, und gibt es, wenn es ganz dick ist, über die Nockerln, bestreut es mit gestoßenem Zucker, stellt es noch ein wenig in die Röhre, läßt es noch etwas Farbe bekommen, und gibt es dann warm zur Tasel.

#### 919. Gefulzte Mild mit Gonee.

Man nimmt in einen Hafen sechzehn Eierbotter, einen guten Theil gestoßenen Zucker, mit ein wenig Banille und einer Maß süßen Rahm, wie auch vier oder sechs getrocknete, sein gestoßene Hühnermägen darunter, und quirlt es so lange auf der Glut ab, bis es so dick, wie Chaudeau wird; dann stellt man den Hafen in kaltes Basser, und quirlt es noch immer, die es anfängt, kühl zu werden, gießt es hernach auf die Schüssel, und läßt es abskühlen; ferner nimmt man eine halbe Maß guten süßen Rahm in einen Hasen, gibt etwas gestoßenen Zucker und Banille darein, wie auch von einem Paar Giern das Klare, und schlägt dieses so lange mit einem Schneebesen ab, die es zu einem dicken Schaum wird; diesen nimmt man mit einem Chocolades Lössel ab, gibt ihn auf ein Sieb, und schlägt den Rahm wieder desgleichen ab, die man so viel Schnee hat, daß man die gequirlte Erême damit überdecken kann.

#### 920. Erbbeer : Crême.

Man nimmt auf eine halbe Maß süßen Rahm zehn bis zwölf bürre Hühnermagenhäutchen, stößt diese recht fein, und löset sie in dem warmen Rahm recht auf; dann drückt man von schönen Erdbeeren den Saft aus, und mischt ihn, wenn der Rahm abgeskühlt ist, mit etwas Zucker nach Belieben, und ein wenig gesstößenen Zimmet darunter, gibt es in eine Casserolle oder in ein Model, stellt es in siedendes Wasser, läßt es ein wenig zusammensgehen, dann auskühlen und gibt es, ausgestürzt und mit Pistazien bestreut zur Tasel.

## 821. Gine gefrauf'te Butter.

Man macht einen Eierkäs nach Nro. 650 von acht Eiern, brückt bavon bas Wasser rein aus, stößt auch ein halbes Pfund

recht frische Butter und vier Loth fein gesiebten Zucker bazu, brückt bieses durch einen Seiher ober Durchschlag, damit er fein gekraust aussieht, richtet ihn hoch auf einen Teller, bestreut ihn mit gestärbtem Streuzucker, und gibt ihn zum Konfekt zur Tafel.

#### 922. Mandelfafe.

Man macht ebenfalls einen Eierkäs von sechs Eiern, stößt ein Viertelpfund Mandeln recht sein, spritzt ein wenig Milch dars auf, damit sie nicht ölig werden, stößt zuletzt auch den Eierkäs darunter, ein Viertelpfund frische Butter und vier Loth Zucker, gibt alles zusammen in eine Schüssel, rührt es recht flaumig ab, richtet es sodann auf einen Teller hoch auf, schneidet Eitronat sein, oder streut Zimmet und sein geschnittene Pistazien darauf, und gibt es zur Tafel.

#### 923. Ereme von Beilchen.

Man stößt eine Hand voll abgezupfte Beilchenblätter in einen Mörser, drückt den Saft von zwei Limonien darauf, und läßt es eine Stunde stehen; dann schlägt man zwölf Eierdotter darein, zehn Loth Zucker, eine Maß Wein, und rührt es gut ab, streicht es dann durch ein Sieb, und gibt es auf die Schale; man kann auch zur Borsorge noch ein Loth Beilchensaft darunter mischen, läßt es übrigens auf siedendem Wasser zusammen gehen, wie nach Nrv. 911, und gibt es, ausgekühlt, zur Tafel. Auf die nämliche Art kann man es auch von den Weichseln oder Schwarzskirschen machen, welche dazu sammt den Kernen im Mörser gesstoßen, und in Wein aufgekocht werden; wegen des Sastes aber, den sie selbst geden, nimmt man um ein Quart Wein weniger. Wenn man es zur Tasel gibt, steckt man einige frische Weichseln darein.

#### 924. Ereme von Weintrauben.

Man stößt gute zeitige Weintrauben, preßt davon eine Maß Saft aus, und läßt diesen mit sechs Loth Zucker zu einer halben Maß einkochen; dann werden acht Eierdotter mit einer Kaffees schale voll Wein abgequirlt, und der eingesottene Saft darunter gerührt. Es wird sonach unter stetem Rühren auf der Glut absgelocht, dis es anfängt, dick zu werden. Endlich belegt man

eine Assiette ober eine Schässel mit etlichen reifen Weinbeeren, gibt die Ereme darüber, läßt sie abkühlen, und gibt sie zur Tafel.

#### 925. Könige : Crême mit Arraf.

Man gibt brei Seibel guten Desterreicher sober Rheinwein in einen Topf ober Hafen, acht Eierbotter, zwei ganze Eier, ein Viertelpfund gestoßenen Zucker, und ein Weingläschen voll Arrat ober Rum bazu. Auf dem Zucker kann eine Citrone abgerieben werden. Dieß quirlt man gut zusammen ab, und gibt es, durch ein Haarsieb geseihet, auf eine dazu passende Schüssel, stellt diese auf eine Raine oder Casserolle voll siedenden Wassers, aber ganz behutsam, damit kein Wasser in die Schüssel kommen kann; besbeckt es mit einem eisernen oder kupfernen Deckel, damit man von oben glühende Asche geben kann, und läßt es so lange stehen, die Grême gut und vollends zusammengegangen ist; dann gibt man von oben noch einige Lössel voll guten Arrak darauf, zündet ihn mit einem brennenden Papier an, und gibt die Erême schnell, da sie noch brennt, zur Tasel.

#### 926. Gine gesprudelte Grome.

Man nimmt eine halbe Maß guten Schmetten, kocht biesen ab, gibt einen Stängel Banille und sechs Loth Zuder barein, stellt es in einen Keller, und läßt es abkühlen; dann gibt man sechs Eierbotter und vier ganze Eier dazu, setzt es in einer Raine auf Kohlen, und sprudelt es beständig mit einem Querl ohne Aussetzen gut ab, bis es recht schaumig und dick wird. Indessen muß man schon von Butterteig eine leere offene Pastete gebacken haben, welche nur aus einem Boden und einem Kranze herum besteht. In diese gibt man sodann die dick geschäumte Ereme ganz hoch, gleich einem Berge aufgerichtet, bestreut es mit gestoßenem Zucker, überbrennt es mit einem glühenden Schäuferl, und gibt es schnell zur Tasel.

## 927. Gin ordinares Blanc manger.

Man siedet ein Maß süßen Rahm mit einem Stück Zucker auf, gibt nach Willtühr ein Stückhen Zimmet ober Banille barein, läßt es bamit kochen, stößt indessen ein Viertelpfund abgeschälte Mandeln recht fein, und gibt sie in den gesottenen Rahm, rührt es gut zusammen ab, läßt es aber nicht mehr aussieden; sodann gibt man auch zwei Loth nur in wenig Wasser aufgelöste Hausen=blase darein, und streicht es durch eine Serviette immer mit einem Eßlöffel durch, rührt es sodann, wenn es durchgeseihet ist, beständig, bis es anfängt, dick zu werden, gibt es in ein Model, und stürzt es beim Anrichten auf die Schüssel.

# 928. Einen gestürzten Milchschaum mit Backereien garnirt.

Man nimmt eine Maß guten, biden füßen Schmetten, gießt von vier Giern bas Weiße barauf, quirlt ober sprubelt bieses que fammen, bis es immer von oben einen recht biden Schaum macht, nimmt biefen bavon herunter, und gibt ihn auf ein Gieb, bamit bas Fluffige abläuft. Ift fast aller biefer Schmetten zu Schaum geschlagen, so hat man indessen mit sehr wenig Wasser ein Loth feine Hausenblase aufgelost. Den Schaum gibt man bernach in einen Topf, rührt bie aufgeloste Saufenblase, wenn fie abgefühlt ift, barunter, auch gestoßenen Zucker, so füß man ihn haben will. Wenn alles gut untereinander gemischt ift, so füllt man biefen Schnee in ein tiefes Sulzenmobel ein, und läßt ihn auf Gis ober an einem fühlen Orte stehen. Sobalb man ihn brancht, sturgt man ihn aus bem Mobel, welches man einen Augenblick in war= mes Waffer von außen ftogt, auf bie Schuffel, und ziert biefen Schnee mit spanischen Winben, ober bestedt ihn mit kleinen Sohlhippen, und gibt ihn gur Tafel.

#### 929. Blanc manger in Form eines Damenbrettes.

Man macht ein Blanc manger, wie vorgemelbetes nach Nro. 927, und gibt es in eine flache, runde, oder noch besser, auf eine viereckige Schüssel. Wenn es sest und gut gesulzt ist, so zeichnet man es vorhin an, schneidet es, zum Exempel, nach der Länge ganz gleich von einander sechsmal hinab, desgleichen auch über die Quere wieder sechsmal ganz gleich von einander durch: so werden dann aus dem Eingeschnittenen lauter ganz gleiche viereckige Würfel ausfallen; dann nimmt man einen Löffelstiel, hebt damit gemach einen Würfel heraus, und läßt wieder einen daneben stehen, fährt immer auf seder Reihe so fort, nimmt dann

das Ausgestochene, und kocht damit zwei Tafeln aufgeriebene Chocolade, bis es ganz braun wird, füllt sodann mit diesem braun Aufgekochten, wenn es ganz abgekühlt ist, die nach den ausgesstochenen Würfeln hinterbliebenen Höhlungen wieder ein, um so die Form eines Damenbrettes herzustellen, und läßt es wieder gut sulzen.

# 930. Blanc manger in Form eines türkischen Bundes mit fünf Farben.

Man macht eine und eine halbe Maß weißes Blanc manger nach Nro. 927, und theilt es in fünf Theile ab: einen läßt man weiß, und einen farbt man roth, siedet Turnesol barin auf, ober gibt einige Tropfen Alkermessaft, wovon es noch schöner wird, barein; ben grunen farbt man mit Spinatsaft, zu welchem ber Spinat trocken gestoßen, und burch ein Tuch gepreßt wird; blau färbt man mit schönem Beilchensaft, und schwarz färbt man mit Anfangs gibt man bas grune Blanc manger in bas Model eines türkischen Bundes, läßt es im Reller sulzen, und wenn ce gesulzt ist, gibt man bas rothe barauf, läßt es wieber fulzen, gibt bas weiße, blaue, und zulett bas schwarze auf obige Art barauf; es muß aber wohl bemerkt werden, daß das vorher= gehende jedesmal gut gefulzt fenn muß, wenn das folgende bar= auf gegeben wirb, und letteres darf nie warm, sondern nur noch fluffig fenn, weil sonft alle Farben zusammen gehen murben. Man läßt es über Racht im Reller fteben, und wenn es gut gefulzt ift, stürzt man es beim Unrichten ganz ordentlich auf bie Schüffel. Will es nicht herausgehen, so barf man es nur ringsum mit einem Meffer ablofen.

# 931. Gin Kaffee:Blanc manger.

Man macht ein weißes Blanc manger nach Nro. 927, und gibt auf eine Maß Blanc manger, welches sehr start von Mansbeln und Hausenblasen sehn muß, vier Schalen recht guten, start ken schwarzen, hellen Kaffec barein. Wenn dieses zusammen gut abgerührt wird, bis es kühl ist, so gibt man es in das Model, läßt es einkühlen oder auf Eis sulzen, skürzt es beim Anrichten auf die Schüssel, und gibt es zur Tafel.

# 932. Blanc manger in Form eines Spinats mit ver-

Man macht bas Blanc manger wie nach Nro. 927, färbt die Hälfte bavon mit Spinatsaft schön grün, und gibt es auf eine flache Schüssel; sodann bläst man Eier aus, so viel man braucht, sticht unten und oben eine kleine Deffnung hinein, und bläst durch die eine berselben das Inwendige an der entgegengesetzten Seite ganz heraus, verpicht die eine Deffnung sodann mit Wachs, und auf die andere setzt man einen kleinen Trichter, füllt die leeren Gierschalen mit weißem Blanc manger ganz voll, läßt sie über Nacht stehen, und wenn man sie braucht, löst man ganz sachte die Schalen ab, und gibt sie auf das grüne Blanc manger, welches in der Schüssel ist.

#### 933. Gine gefulzte Crême.

Man nimmt eine Maß süßen Rahm und zwölf Elerbotter, quirlt beibes gut ab, seihet es durch ein Sieb, und gibt sodann ein Stück Butter darein, damit es süß genug wird; den Geruch kann man nach Belieben geben, welchen man will, und kann dazu Limonien, Pomeranzen u. dgl. verwenden, wovon die Schasten mit dem Zucker abgerieben werden, oder man gibt ein Stück Banille und ein Loth aufgelöste Hausenblase darein, rührt es zussammen auf dem Feuer, dis es dicklich wird, gibt es sodann in einen Becher oder Model, läßt es abkühlen und sulzen. Bor dem Anrichten wird es auf eine Schüssel gestürzt, und dann zur Tasel gegeben. Auf dieselbe Art kann man auch diese Ereme ohne Eiersdotter und Hausenblase machen. Man nimmt statt dessen zehn oder zwölf gedörrte und sein gestoßene Hühnerhäutchen, kocht sie mit dem Rahm und Zucker auf, seihet es durch, und läßt es abstehen.

# m) Von Gefrorenem.

## 934. Gefrorenes von Limonien.

Man reibt auf ein halbes Pfund Zucker acht Limonien ab, schabt diesen Zucker in eine Schale, und brückt den Saft von der Limonie auch daran; den übrigen Zucker legt man in eine Pfanne

mit einer kleinen Kaffeeschale voll Baffer, lagt ben Bucker auftochen, und schäumt ihn ab. Wenn ber Zucker so viel eingesotten ift, baß fich Faben fpinnen laffen, fo gibt man ben Gaft von ben Limonien, noch-ein paar Schalen voll Baffer, ein Quart Bein, und den abgeriebenen Bucker hinein, läßt diesen noch einmal auf= tochen, und seihet es burch ein Sieb; bann läßt man es abtuh= len, und gibt es in eine Gefrierbuchfe, welche entweder von Binn ober weißem Blech, ungefähr zwei Spannen boch, gang gleich und beiläufig sechs Zoll weit ist. Ferner wird bazu ein länglicher Rubel erfordert, der gleich weit ift, und am Boben einen Zapfen hat, um bas Baffer ablaufen zu laffen. Dann verfährt man auf folgende Art: Hat man bas Gis in großen Stücken, fo zerschlägt man es mit Solz zu kleinen Studen, legt ein wenig bavon auf ben Boben bes Rubels, ftrent eine Sand voll Salz barüber, gibt fodann bie Buchse barauf, in welcher fich bas jum Gefrieren Bestimmte befindet, gibt hierauf um bie Buchse herum tlein geschla= genes Gis und Salz, bis ber Rubel gang voll und nur ber Dectel von ber Buchse- noch frei ift, welcher eine Sandhabe haben muß, bamit man die Buchse immer umbrehen kann. Dieses Um= breben ber Buchse muß bann auch gang schnell vor sich geben, jeboch muß auch öfter hinein gesehen, und basjenige, mas sich auf ber Seite in ber Buchse herum angelegt hat, mit einem bagu bestimmten Schäuferl abgelöft, und bamit immer fein zerbruckt werben; benn hauptfächlich ift bei jebem Gefrorenen zu beforgen, baß es nicht klumpig ober eifig werbe, sondern es muß fest unb boch fein und mild wie Butter werben, und biefes geschieht nur burch ftetes Rühren, wieberholtes Ablofen und Berrühren mit bem Schäuferl. Ift es schön gleich gefroren, so nimmt man es ber= aus in ein bagu bestimmtes Mobel, brudt es gut hinein, unb sett das Mobel auf das Eis, bis man es braucht; hat man aber kein Model, so läßt man es in ber zugebeckten Buchse, und wenn man es zur Tafel gibt, nimmt man es ftudweise heraus auf eine glatte, besonders bagu bestimmte Taffe, und gibt es sogleich zur Im Sommer ift es am beften, wenn es im Reller ge= Tafel. macht wirb.

#### 935. Gefrorenes von Weichseln.

Es wird eine Maß Weichseln sammt ben Kernen im Mör= ser gestoßen, und burch ein Sieb gestrichen, mit einem Glas Wein und einem halben Pfund geläuterten Zucker gut zusammen abgerührt, in die Büchse gethan, und übrigens damit nach Nro. 934 verfahren.

#### 936. Gefrorenes von Johannisbeeren.

Man rührt in zwei Quart Johannisbeerensaft ein Quart Wein, ein halbes Pfund geläuterten Zucker, vier ganze Gewürzenägeln und ein Stück Zimmet zusammen gut ab, streicht es burch ein Sieb, und verfährt übrigens damit nach Nro. 934.

#### 937. Gefrorenes von Grbbeeren.

Man brückt gute Erdbeeren aus, und streicht sie durch ein feines Sieb, nimmt auf ein halbes Pfund Saft ein Viertelpfund geläuterten Zucker, die auf Zucker abgeriebenen Schalen von einer Limonie, zwei Kaffceschalen voll Wein, seihet dieses ab, gibt es in eine Büchse, und verfährt damit nach Nro. 934. Desgleichen macht man auch das Gefrorene von Maulbeeren.

#### 938. Nunich : Gefrorenes.

Man gießt auf zwei Loth gute Theebou eine halbe Maß siedendes Wasser, reibt ein halbes Pfund Zucker auf Limonien ab, drückt auch den Saft davon an den abgeriebenen Zucker, gibt den abgeseihten Thee darein, wie auch den Saft von den Limonien, und seihet alles zusammen durch ein Sieb, gibt ein Glas guten Arrak, auch eine Bouteille Champagner-Wein darein, gibt es in die Büchse, und macht es übrigens, wie es bei Nro. 934 beschrie- ben ist. Es muß bemerkt werden, daß es, weil der Arrak dabei ist, nie vollkommen gefrieren wird; es wird auch deswegen nur in Gläsern gegeben und getrunken.

# 939. Gefrorenes von Crême.

Man läutert eine Viertelmaß Zucker, läßt eine Maß süßen Rahm und acht Eierdotter unter beständigem Rühren in einer Pfanne auf der Glut etwas dick werden, treibt es durch ein Sieb, und läßt es abkühlen, ehe man es in die Büchse gibt. Der Geschmack dieses Gefrorenen läßt sich willkürlich von etlichen Tropfen Liqueur oder von Pomeranzenblüthe, oder von Vanille machen; man stößt es und läßt es damit abkochen, oder treibt den

Zucker auf Limonien ober Pomeranzen ab, und verfährt übrigens nach Nro. 934.

#### 940. Gefrorenes von Thee.

Man gießt auf drei Loth Thee eine halbe Maß süßen Rahm siedend auf, seiht sodann den Thee ab, drückt ihn aus, nimmt den abgeseihten Rahm, ein Viertelpfund geläuterten Zucker und acht Eierdotter, rührt alles auf der Glut, bis es dick wird, ab, seiht es, und verfährt damit nach Nro. 934, wenn es abgekühlt ist; bis dahin muß es aber immer gerührt werden.

#### 941. Gefrorenes von Schmankerin.

Man macht von einer halben Maß süßen Kahm und einem paar Löffel voll Mehl ein ganz dünnes und seines Kindsmus mit etwas Zucker und Banille, und kocht dieses gut aus; sodann nimmt man sechs Eierdotter, quirlt sie mit einem Quart süßen Rahm gut ab, gibt es, da das Mus noch gut warm ist, unter beständizgem Rühren darunter, schlägt es durch ein Sieb, und gibt noch ein Stück geläuterten Zucker darunter, rührt es gut damit ab, läßt es dann auskühlen, gibt es in die Büchse und bereitet es nach Nro. 934. Es gefriert sehr schnell; indessen werden von einem ertra seinen Kindsmus oder Gasch Schmankerlraumeln gemacht, wie in Nro. 481 gemeldet worden. Ist das Gefrorene bereitet, und auf die Schalen gerichtet, so übersteckt man es geschwind rings herum mit diesen Kanmeln, und gibt es zur Tasel.

# n) Säfte und Früchte einzusieben.

# 942. Weichseln ober Rirschen einzusieden.

Man pflückt die Weichseln oder Kirschen von den Stielen, löst die Kerne davon aus, nimmt auf zwei Pfund Weichseln ein Pfund Zucker, stößt diesen geschwind in frischem Wasser, gibt ihn in eine messingene Pfanne oder in einen Einsiedekessel, läutert ihn sodann, schäumt ihn gut ab, und wenn er rein ist, gibt man die Weichseln darein, läßt sie auf starker Glut gut aussieden, und schäumt sie beständig ab. Wenn sie nun ganz verschäumt, und ungefähr eine Stunde gekocht haben, so stellt man sie vom Feuer,

und läßt sie ein wenig abkühlen, damit das Geschirr nicht zersspringt, wenn man sie darein gießt; aber ganz auskühlen darf man sie in der Pfanne auch nicht lassen, denn sonst werden sie ditter; das Geschirr wird aber nicht eher zugebunden, als dis das Eingesottene ganz ausgekühlt ist. Dann, wird das Gesäß mit Papier zugebunden, welches mit einer Nadel durchlöchert ist, und sodann an einem ganz trockenen Orte, wo es Lust hat, außbewahrt. Sollte aber die Frucht noch zu viel Flüssiges haben oder ansangen zu gähren, so wird sie noch ein= oder zweimal ausgesotten, und damit allezeit, wie gemeldet, versahren; es muß daher öster dabei nachgeschen werden. Auf ähnliche Art werden auch die ganzen Maulbeeren eingemacht.

### 943. Johannisbeeren einzufieden.

Man pfluckt gute zeitige Beeren von ben Stängeln ab, nimmt auf brei Pfund Johannisbeeren zwei Pfund Buder, welchen man, wie vorgemelbet, läutert, gibt bie Johannisbeeren barein, schäumt fie gut ab, und läßt fie fo lange einsieben, bis fie, wenn man einen Kaffeelöffel voll auf einen Teller gießt, anfangen zu sulzen; bann verwahrt man sie übrigens, wie in Mro. 942 gemelbet wor-Will man aber die Johannisbeeren in kleinen Trauben zur Verzierung einer Torte einsieden, so läßt man sie an ben Trauben, wie sie abgepfluckt worben find; nur muß man hierzu bie schönsten und vollkommensten auswählen, und so viel Bucker bazu nehmen, als die Trauben wiegen. Man läutert ihn mit ein wenig Waffer, und wenn er geläutert ift, gibt man bie Johannis= beeren barein, lagt fie aber nur ein paar Minuten auffieben; bann gibt man fie auf eine Schale, lagt fie abfühlen, und gießt ben Saft rein bavon ab, kocht biesen wieder allein bis auf die Balfte ein, und gibt biefen eingesottenen Saft wieber barein; follten sie bessen ungeachtet noch anfangen zu gähren, so seihet man den Saft wieder ab, und siedet ihn noch einmal besonders auf, gießt ihn abermals talt barauf, verbindet ihn, und verfährt übrigens burchaus, wie oben nach Mro. 942.

## 944. Weintrauben einfieden.

Man wählt gute zeitige Weintrauben, löst die Kerne bavon aus, nimmt auf brei Pfund Weintrauben ein Pfund Zucker, läu-

tert ihn, gibt bie Trauben barein, und verfährt übrigens bamit, wie Rro. 942 gemelbet worden. Diese Trauben werden aber ganz kurz eingekocht, und bienen zur Fülle.

#### 945. Weine oder Effigbeeren einzumachen.

Diese werden auch in kleinen Trauben abgepflückt; bann wird eben so schwer, als die Frucht ist, Zucker genommen, und damit, wie mit den Johannisbeeren, nach Nro. 942 verfahren. Sie sind sehr gesund, schön und angemessen, die Torten oder Sulzen damit auszuzieren.

#### 946. Der beste Simbeer : voer Mollbeerfaft.

Es werben zu brei Bouteillen achtzehn Dag reife, gepfludte Himbeeren in einen neuen, gut glafirten Topf gegeben, mittelft eines Rochlöffels gut zerbruckt und zugebeckt, bann in einen Reller ober trockenes Gewölbe gestellt; hier läßt man sie vierzehn Tage ober brei Wochen stehen, rührt sie täglich burcheinander, bis fie zu gahren anfangen. Der Topf aber nuß von außen öfters abgewischt werben, bamit fich tein Schimmel baran anlegen tann. Saben bann bie himbeeren vergohren, was man baran erkennt, wenn felbe zu Boben gefallen find, und bas im Sommer in vier= zehn Tagen bis brei Wochen geschicht, bann wird ein reines Tuch auf ein untergesettes Gefäß aufgespannt und bie Himbeeren nach und nach barauf gegoffen, bamit ber Saft rein ablaufen tann; aber burchgebrückt barf bas Tuch mit ben Beeren nicht werben. hat man nun ben rein abgetropften Saft, fo gibt man benfelben in einen tupfernen, verzinnten - ober meffingenen Ginfiedteffel, gibt auf jedes Pfund Saft zwei Pfund gestoßenen Buder, lagt es zusammen auf schnellem Feuer gut auftochen, schaumt es gut ab, und seihet ihn noch ein Mal durch ein Tuch. Ist ber Saft gut ausgefühlt, fo füllt man benfelben in Bouteillen, ftopfet biefe gut zu, und verbindet den Stopsel noch mit Rindsblase. Dieser Saft halt sich mehrere Jahre und wird, mit Waffer vermischt, getrunfen.

#### 947. Gin Caft von Weichseln ober Sauerkirschen.

Man nimmt mehrere Maß von ben Weichseln ober Sauers firschen, löst die Kerne bavon aus, zerquetscht die Lettern, und

gibt diese zu ben Weichseln in einen gut glasirten Topf, stellt es in einen Keller ober kühles Gewölbe, rührt ce öftere auf, und wischt auch den Topf von Junen öftere aus, damit sich kein Schimmel aulegt. Ist dieses geschehen, und fängt das Sanze au zu gähren, und die Weichseln zu Boden zu fallen, so gibt man es auf ein aufgespanntes Tuch, läßt den Saft rein durchlausen, gibt auch auf sches Pfund Sast zwei Pfund Zucker, bringt es in einem Siedekessel auf ein schnelles Feuer, schäumt es gut und rein ab, und wenn es nachher gut ausgekühlt ist, füllet man den Saft in Bouteillen, verstopft dieselben gut, und verbindet sie mit Rindssblase. Bon dem abgeseihten Rückstande, der auf dem Tuche zurückzgeblieben ist, kann auch, wenn man Wein= oder guten Obstessig darauf gießt, und ihn an einen warmen Ort setzt, ein guter Essig gemacht werden, welches Versahren auch bei dem Himbeerabsalle in Anwendung gebracht werden kann.

# 948. Ein befonders guter Saft von Weinscharlen, Effig-

Man nehme mehrere Maß von diesen Weinscharlen, wenn sie gut ausgereift und ganz weich sind, zerdrücke sie in einem reinen Topf mit einem neuen Kochlöffel, drücke dann den Saft durch ein starkes Tuch aus, und nehme auf jedes Pfund Saft zwei Pfund gestoßenen Zucker, lasse Beides zusammen in einer neuen, gut glazsirten Raine auskochen, schäume es gut ab, und seihe es noch eine mal durch ein Tuch, und wenn alles gut ausgekühlt ist, füllt man es in Zuckergläser, verbindet diese gut, und hebt es zum ferneren Gebrauche auf. Bei hitzigen Krankheiten ist dieser Saft, mit Wasser gemischt, ein guter Trank.

# 949. Borftorfer Alepfel:Gaft zur Anfeuchtung.

Man nimmt 24 Stück Maschanzker= oder Borstorfer=Aepfel, sticht die Butzen und Stiele davon aus, gibt die Aepfel in eine gut glasirte Raine oder Tiegel, gießt eine und eine halbe Maß Wasser darauf, und läßt selbe gut kochen, bis von den Aepfeln die Schalen aufspringen; dann gibt man sie auf ein reines Tuch, drückt den Saft gut aus, aber mit Borsicht, daß kein Mark von den Aepfeln dazu kömmt. Dieser Saft wird gewogen, auf ein jedes Pfund Saft ein Pfund gestoßener Kandiszucker gegeben,

beides wieder in den Tiegel gethan, und läßt es unter reinem Abschäumen so lange einkochen, dis es anfängt zu sulzen, wenn man ein paar Tropfen davon auf eine Tasse gibt; sodann setzt man es vom Feuer, seihet es noch einmal durch ein Tuch und schnell in ein Zuckerglas. Diese Gelée wird Kasseelössel voll zur Ansenchtung genommen.

#### 950. Mibisen-Saft ober Gelee zu machen.

Es werden mehrere Maß von gut ausgereiften Ribisen genommen, in einen Einsiedkessel gegeben, und auf jedes Pfund Ribisen zwei Pfund sein gestoßener Zucker; dann läßt man die Ribisen ein Mal aussieden, gießt sie dann auf ein Haarsieb, läßt den Saft rein auslausen, und füllt denselben in Zuckergläser. Man verziert im Winter die Kompote damit, oder setzt die Gelée zum Dessert auf.

### 951. Citronenfaft sammt dem Marke einzusieden.

Man nimmt vier ober sechs ganze Citronen, setzt sie in einem bazu passenden Topfe mit Flußwasser zu, läßt sie weich kochen, zerschneidet jede Citrone in die Hälfte, gibt es auf ein Haarsieb und drückt den Saft sammt dem weich gekochten Mark davon durch bas Sieb mit einem Löffel; dann wird das Durchzedrückte ge-wogen, und mit eben so viel Zucker in einer gut glasirten Naine kurz eingekocht. Diese Marmelade wird in einem Zuckerglase gut zugebunden, ausbewahrt.

Will man nun ein Limonien-Roch davon machen, so werden auf zwölf Personen fünf Loth von der Marmelade genommen, von zehn Eiern das Weiße zu einem steifen Schnee geschlagen, und mit diesem Schnee und einem Viertelpfund seinen Zucker zu einem gewöhnlichen Faum-Roch gerührt, hoch auf eine Schüssel aufgerichtet, noch mit Zucker bestreut, und langsam, wie alle Faum-Röche gebacken. Dieses Citronen-Roch fand sehr viel Beisall.

NB. Da nun die meisten Marmeladen und Faum=Köche schon in dem Kochbuche enthalten sind, so fand ich es überstüssig, es noch ein Mal zu schreiben.

# 952. Die beste Art, wie man frische Früchte in Gläfern in Dunft einkocht und für die Dauer aufbewahrt.

Es werden dazu eigene Gläser gebraucht, welche die Form eines Zuckerglases haben. Ganz gleich weit bis zum Halse, dann etwas enger, gemeiniglich von zwei bis drei Seidelmaß.

Will man nun Aprikosen ober Mirabellen einlegen, so pfluckt man felbe gang frisch, schalt fie, nimmt bie Kerne berans, und füllt bas bazu bestimmte Glas an; gibt auf jebes Pfund Mira? bellen ein halbes Pfund Zucker. Nachdem ber Zucker mit Waffer befeuchtet, und ein wenig aufgekocht, wird berfelbe in bas Glas über die Mirabellen gegeben; bann wird ce mit einer reinen Leins wand bedeckt, und barüber mit einer Rindsblase recht fest auge= bunden. Sat man mehrere bergleichen Glafer mit Früchten angefüllt, so wird ber Boben eines tupfernen ober irbenen Gefäßes mit Stroh belegt, die angefüllten Glafer barauf gestellt und mit faltem Waffer bis an ben Sals ber Glafer angefüllt, bamit mah= rend bes Rochens nichts vom Waffer in die Glafer eindringen könne; bann wird bas Waffer zum Sieden gebracht, und zwölf bis fünfzehn Minuten lang nach Berhältniß ber Größe ber Gla= fer gesotten; bann wird bas Gefäß vom Tener gesett, und wenn bas Waffer in demfelben erkaltet ift, so werden die Glafer heraus genommen, der Berband bavon abgelöft, dann auf jedes berfelben ein in Wachs getränktes Stud Papier aufgelegt, und wieder mit getrockneter Rindsblafe und Bindfaben gut verbunden, bann gum ferneren Gebrauche aufbewahrt. Noch beffer ware es, wenn bas in Wachs getränkte Papier mittelft eines Pinfels mit Rum ober Weingeift überstrichen wurde; nur ift zu bemerken: daß man zu ben auf vorgeschriebene Urt in Dunft eingelegten Früchten, auch alles Steinobst, als Pfirsiche, Reineclauben, Mirabellen, Weichfeln, Kirschen und Weintrauben benüten tann. Much ohne Bucker können Zwetschgen und suße Kirschen auf diese Art eingelegt wer= ben; nur muffen diese Früchte wohl reif, aber nicht zu reif senn, und sie können auch, ohne baß sie abgeschält, sammt ben Kernen Von den Aprikosen, Pfirsichen und Reineeingekocht werden. clauden kann man auch die Kerne aufschlagen, von den inneren Rernen bas Sautchen abziehen, und bieselben zu ben Früchten in die Glafer geben.

Will man reife Zwetschgen ober suße Kirschen in Dunft ein= fochen, fo nimmt man fie fammt ben Rernen, bestupft jebe mit einer Stednabel, legt fie in die bagu bestimmten Glafer, macht die Glafer voll und verbindet sie auf die vorgeschriebene Art gut mit Rindsblafe und Bindfaben. Die Glafer werben bann in ei= nen mit Stroh belegten Siedkeffel gefett, berfelbe mit Baffer angefüllt, aber nicht zu voll, bamit tein Waffer in bie Glafer bringen tann; man bringt es jum Rochen, und nach zwölf bis fünf= zehn Minuten fett man es vom Feuer, läßt es ganglich aus= tublen, nimmt die Glafer heraus, trocknet fie Außen gut ab, und hebt es auf. Will man Gebrauch bavon machen, fo nimmt man von ben Früchten so viele heraus, als man braucht, und gibt ge= ftogenen Buder nach Belieben barauf. Ich finbe, baß biefe Früchte am beften in ihrem eigenen Safte fich erhalten; ebenfalls auch Weinscharl und Ribiseln.

# 983. Ein Apfel:Compot, welches man für die Dauer aufbewahren kann.

Es werben breißig Stud gute Taffet-Aepfel abgeschält, alle in kleine Spaltchen geschnitten, die Rerne und die Bulfen bavon rein ausgeschnitten, bann wird auf ein Pfund folder Aepfelfpalt= den ein halbes Pfund gestoßener Zucker in eine glafirte irbene Raine gegeben, ber Zucker so viel mit Waffer angeseuchtet, bis er zerfließt; bann gibt man die Aepfel barauf, und läßt es zuge= bedt eine kleine Weile aufkochen; hernach werden die Acpfel im= mer fleißig aufgerührt, bamit fie nicht anbrennen. Hat ber Zucker fich ganglich aufgelöft, und mit bem Safte ber Aepfel sich ver= mischt, so läßt man bas Gange furz einkochen, gibt es alsbann in einen fteinernen Topf, belegt biefen mit in Wachs getranktem Papier, verbindet es mit Rindsblase, und hebt ce zum Gebrauche auf. Will man Gebrauch bavon machen, so nimmt man so viel bavon, als man nothig hat; basselbe wird in einem Rainel mit etwas Wein ober Waffer aufgelöft, in die Compotschuffel gegeben, gut mit fein geftogenem Bucker bestreut, und mit einer glubenben eifernen Schaufel überbrannt. Es fonnen auch zu biefem Com= pote bie fein geschnittenen Schalen von einer Citrone mit verkocht gegeben werben.

# o) Unreife Früchte einzumachen.

#### 954. Grune walfche Ruffe.

Man nimmt bie Ruffe, wenn sie erft halb reif find, unb sich noch gang milb burchschneiben laffen; bann sticht man in jebe Ruß mit einem Febermeffer einige Male hincin, legt bie Ruffe sodann in frisches Brunnenwaffer, und wechselt alle Tage einige Male bas Waffer mit frischem Waffer ab, läßt bie Ruffe fünf Tage lang in bem immer frisch abgewechselten Baffer liegen, reinigt fie fo lange barin von bem wilben Geschmacke, bis bas Waffer ganz rein wird. Sobann tocht man bie Ruffe im Waffer so lange, als man ein weiches Gi fiebet, nimmt am Ge= wicht eben so viel Zucker, als die Ruffe schwer find, und lautert ihn gang rein. Die Ruffe beftedt man mit etlichen gespaltenen Gewürznägeln und etwas länglich geschnittenem Zimmet, gibt fie sobann in ben Bucker, und läßt fie fo lange barin fieben, bis fie gang weich find, nimmt immer ben Schaum bavon ab, und baun bie Ruffe heraus, läßt bie Sauce noch etwas mehr einfieben, richtet indeffen bie Ruffe in ein Glas, und wenn bie Sauce ein wenig abgekühlt ist, gibt man sie barüber; bann legt man ein rund geschnittenes Papier über's Rreug, barauf fleine Spane, beschwert es mit einem Stein, bamit bie Sauce immer hervorquirlt, und verbindet es endlich mit einem Papier, bas mit einer Nabel durchlöchert ift.

# 955. Unzeitige Zwetschgen oder Nenclo (Neine Claude) einzumachen.

Beide mussen nur halb reif genommen werden. Man kann in jeder den Stiel oder auch zwei oder drei, wie sie sind, beissammen lassen. Diese werden in gleich gemischtem Weinessig und Wasser nur ein paar Minuten aufgesotten, damit sie schön grün werden, und sodann in frisches Wasser gelegt. Indessen nimmt man so viel Zucker, als die Frucht trocken gewogen hat; ist es ein Pfund Frucht, so nimmt man ein Pfund Zucker und ein hals bes Seidel Wasser, kocht den Zucker damit auf, die er schön gesichtumt hat, und vom Boden Perlen herausschießen. Dann gibt

man die Frucht hinein, auch einige Limonienschalen und ein Stück Zimmet bazu, und läßt die Frucht wieder so lange im Zucker sieden, bis sie anfängt, aufzuspringen; bann nimmt man sie hersaus, richtet sie in ein Glas ein, kocht den Saft noch besser ein, läßt ihn sodann ein wentg abkühlen, gießt ihn barauf, und verwahrt ihn, wie nach Rro. 942. Man sieht aber öfter dabei nach. Sollte man eine Gährung oder einen Schaum wahrnehmen, so seiht man den Saft wieder öfter rein davon ab, und kocht ihn allezeit wieder gut auf. Wenn das Schäumen und Gähren nach-läßt, beschwert man die Früchte mit irgend einem Gewichte, damit die Sauce immer darüber gehe, und so werden sie sich viele Jahre lang gut erhalten. Das Papier, mit welchem es zugebunden wird, muß, wie schon gemeldet, mit einer Nadel durchstochen werden. Man gibt diese Früchte im Winter als Confect.

#### 956. Quittenfpalten einzumachen.

Man wählt hierzu zwei Pfund gute zeitige Quitten, schält und spaktet sie in vier ober, wenn sie groß sind, in sechs Theile, schneidet die Kerne und das Steinige davon heraus, sett indessen ein Quart Wasser, ein Quart Weinessig, ein und ein halbes Pfund Zucker in einer Pfanne auf, und gibt zugleich die Quitten darein, damit sie ganz weiß bleiben; jede Spalte muß aber mit einigen Stücken Zimmet und ein paar gespaltenen Gewürznägeln vorher besteckt werden. Man läßt sie so lange sieden, die sie weich werden; dann nimmt man sie heraus, und läßt die Sance noch kürzer einsieden, die nur noch so viel bleibt, daß man glaubt, daß es noch über die Spalten hinausgehe, welche man einstweisen in ein Glas richtet. Die Sance gibt man, wenn sie ahgekühlt ist, darüber, und verwahrt sie nach Nro. 942. Sie sind sehr dienlich zum Braten zu geben.

# 957. Melonenschnige einzumachen.

Wenn man schon das Beste und Genießbarste aus den Mestonen gegessen hat, so nimmt man noch die übrig gebliebenen Stücke, schält sie von außen einen Strohhalm dick ab, macht das von viereckige voer längliche Stücke, einen Daumen breit, und kocht diese ein paar Minuten im Wasser ab, bereitet dann gesspaltene Gewürznägel, etwas Zimmet nud länglich geschnistene

Limonienschalen, schweift die Melonen in frischem Wasser ab, besteckt sodann jedes Stück mit einigen Stückchen von diesen zuberreiteten Nägeln, Zimmet und Limonienschalen, und richtet sich dann nach dem Borrathe von Melonen. So nimmt man z. B. zu einem Psund Melonen drei Quart Weinessig, ein Quart Wasser und drei Viertelpfund Zucker; dieses zusammen siedet man auf, schäumt es gut ab, gibt die Melonen darein, läßt es gut damit austochen, fäumt es ab, gibt es sodann in eine Schüssel, läßt es vier und zwanzig Stunden stehen, und setzt es dann wieder auf. Wenn die Melonen mild sind, so nimmt man sie heraus, läßt die Sauce so kurz einkochen, wie zu den Quitten nach Nro. 956, und verwahrt sie auf die nämliche Art. Sie sind auch auf die nämliche Art zu gebrauchen bei Braten ober Rindsseisch.

# 938. Ganze Weichseln oder Fisigonien in Weinessig einzumachen.

Man nimmt gute zeitige Weichseln, soviel man braucht, ein bagu bestimmtes Glas einzufüllen, schneidet bavon nur ben halben Stiel ab, damit man die Weichseln noch baran faffen fann, richtet die Weichseln lagweise in bas Glas ein, als: erft eine Lage Weichseln, und bann gestoßenen Zucker barauf gestreut. Das Mehr ober weniger richtet sich nach bem Geschmack. Damit fährt man fort, bis bas Glas voll ist; bann schüttet man guten Weinessig barauf, bis er über bie Weichseln hinausgeht, bindet es zu, sett es ein paar Tage in die Conne, und seiht den Gifig bavon rein ab, gibt eine Daß Effig, ein Loth gespaltete Gewürz= nagel, und ein Loth langlich geschnittenen Zimmet in einen Die= gel, und läßt biefes eine Biertelftunbe gut auftochen. läßt man ce abkühlen, gibt ce über die Weichseln, bindet es mit burchstochenem Papiere zu, und bewahrt es zum ferneren Gebrauch zu Braten oder Wildpret, oder auch zur Labung für Krante.

## 959. Eine Gattung Fisigonien ober Weichseln im Kirschengeist ober Weinbranntwein.

Diese werden auf die nämliche Art zubereitet, wie in Nro. 958 gemeldet, und eben so in das Glas eingerichtet; aber die Melken und der Zimmet kommen dazwischen. Zulet wird das Glas mit Kirschengeist ober Weinbranntwein angefüllt, und gut zugebunsten; das Papier darf aber nicht durchgestochen worden. Das Glas muß vierzehn Tage in der Sonne stehen, und nachher aufbewahrt werden.

### 960. Gine Gattung Weichseln in Honig einzumachen.

Man nimmt Weichseln, so viel man will. Will man ein kleines Fäßchen bamit voll machen, so wird ein Boben bavon ausgeschlagen, bann werden die Stiele ganz von den Weichseln abgezupft, und das Fäßchen ordentlich, und zwar so eingerichtet, daß auf eine Lage Weichseln ein halber Löffel voll sein gestoßene Nägeln und Zimmet, von welchen beiden Gewürzgattungen zwei zusammen vier Loth auf ein Fäßchen von vier Maß gerechnet werden können, gestreut werde, und so sährt man sort, dis das Fäßchen voll ist; zuletzt schüttet man guten reinen Honig darein, läßt es gut einziehen, und füllt es ganz voll damit an, dis der Honig darüber geht; dann schlägt man das Fäßchen wieder gut zu, wälzt es sodann recht ab, legt es in einen Keller, wälzt es alle Tage einmal herum, und läßt es unaufgemacht ein paar Monate stehen. Diese Frucht hält sich Jahre lang gut, und wird immer besser.

## 961. Sagebutten Deft einzumachen.

Man nimmt gute zeitige Hagebutten, auf welche schon öfter ber Reif gefallen ist, und die, wenn man sie abpflückt, ganz weich seyn sollen; sonst muß man sie lieber noch zu Hause liegen lassen. Wenn man sie brauchen will, so gibt man sie zwischen zwei zinnerne Schüsseln auf einen Hafen, worin siedendes Wasser ist, und läßt sie eine Weile stehen, bis sie weich werden; dann drückt man sie mit einem Löffel durch ein Sieb, damit die Kerne und Hautchen zurückleiben; die meisten Kerne sollte man aber schon gleich anfangs heranslösen. Dieses durchstrichene Mark wiegt man; hat man drei Pfund Mark, so nimmt man ein Psund Zucker, stößt diesen im Wasser, und läutert ihn rein, gibt sodann das Mark hinein, läßt es eine Viertelstunde auf der Glut gut damit ausstochen, sodann ein wenig abkühlen, füllt es in ein Glas

ober in einen Tiegel, bewahrt es auf wie andere Früchte, und verbraucht es sodann zu den gefäumten Müsern, zu Wildpret ober zu Braten; zu beiden setzteren muß man es aber noch vorher in Wein und Zucker aufkochen.

### 962. Quitten Deft, Marmelade ober Latwerge.

Schöne, große, zeitige Quitten werden in der Röhre gebraten ober auch ganz in Zuckerwasser gesotten, dis sie weich sind; sos dann schlägt man sie durch ein seines Sieb, damit die Steine zurückbleiben, nimmt das durchgeschlagene Mark, wiegt es, nimmt auf den dritten Theil eben so viel Zucker, und bereitet ihn wie den Hagebutten=Dest nach Nro. 961. Er ist auch wie jener zu gefäumten Müsern zu gebrauchen; oder dient, um Torten oder kleine Pasteten damit zu füllen.

#### 963. Preifelbeeren einzumachen.

Man nimmt guten Weinessig, auf eine Maß ein Pfund Buder und ein Loth gestoßenen Zimmet. Diefes lagt man qu= sammen aufkochen; hernach gießt man ce aufkochend über so viele Preiselbecren, als mit bem Gube bebeckt werben konnen, lagt es. austühlen, bindet es bann mit einem Papier zu, und macht fer= ner Gebrauch bavon ftatt eines fußen Galats. Sie halten sich Jahre lang. Will man fie aber in ihrem eigenen Safte aufbemahren, so legt man fie in einen Topf ober Safen, bedt fie gu, gibt fie, ohne etwas barein zu geben, in eine Rohre ober in einen Bactofen, und läßt fie ein wenig auftochen. Dann läßt man sie austühlen, und bewahrt sie an einem fühlen Orte gut auf. Will man sie zu Braten effen, so gibt man einige auf einen Teller, streut Bucker und Zimmet barauf, und schickt sie zur Tafel.

## 964. Gedrückte Perfifati ober Quitten: Confect.

Hierzu wird ebenfalls eine Latwerge von Quitten gemacht, wie vorhin gemeldet; diese muß aber sehr start und fest eingestocht werden, und man muß hierzu die Hälfte des Gewichts an Zucker mehr nehmen, als an Mark ist. Wenn sie nun eingessotten und abgekühlt ist, werden Rugeln, in Größe einer wälsschen Ruß, daraus gemacht, und sodann auf Papier, welches mit

seinem Zuder bestreut ist, ganz flach gebrückt, an einem reinen Orte in ber Luft getrocknet, täglich mit einem Wagholz etwas bunner ausgewalgt und mit Zucker bestreut, bis sie so bunn wie Oblaten werden; sodann mit Zucker bestreut, und in einer Schachstel zu fernerem Gebrauche ausbewahrt.

#### 965. Gedrückte Birnen.

Recht gute Zwergbergamottbirnen sind zu diesem Gebrauche die besten. Diese werden geschält, der Buten wird herausgenommen, der Stiel aber bleibt daran. Die Virnen übersiedet man im Wasser mit einem Stück Zucker, bis sie ganz weich sind; sos dann nimmt man eine nach der andern heraus, seihet sie ab, setzt sie auf Papier, das man auf eine Platte legt, gibt sie in eine gut abgekühlte Röhre, und läßt sie abtrocknen. Dann drückt man sie zwischen zwei hölzernen Tellern etwas breit nach der Länge, läßt sie alsdann noch mehr abtrocknen, und drückt sie wieder etwas dünner aus. So behandelt man sie drei bis viermal, bis sie ganz flach nur einen Messerrücken dick und gut trocken sind; dann richtet man sie in eine Schachtel ein, gibt immer sein gestoßenen Zucker dazwischen, macht die Schachtel voll, und bewahret sie an einem trockenen Orte zum ferneren Gebrauche auf

## 966. Pflaumen einzumachen.

Man schält große gute Zwetschgen, nimmt den Kern heraus, und spießt sie an Hölzchen an, trocknet sie auf einem warmen Ofen oder in der Röhre ganz schön ab, drückt sie breit, und richstet sie in eine Schachtel oder in ein Glas mit sein gestoßenem Zucker ein.

## 967. Quittenfaft.

Man macht von zehn oder zwölf Stück Quitten, je nachdem sie groß find, etliche Spalten, läßt aber die Schalen mit den Kernen dabei, schüttet zwei Waß Wasser darein, gibt ein Stück Zimmet und eine Limonienschale hinein, siedet die Quitten darin ganz weich, seihet sodann den Sud davon ab, drückt sie durch ein Tuch aus, und nimmt diesen Sud und Saft zusammen, läutert ein Pfund Zucker mit ein wenig Wasser rein, gibt den Sud darein, läßt ihn bis zur Hälfte einsieden, und sodann abkühlen,

füllt ihn, indem er noch fluffig ist, in ein Glas (benn er wird wie eine Sulze), und bewahrt ihn gut. Er ist auch sehr gut für die Krauken.

#### 968. Weichselfaft.

Man löset die frischen Weichseln aus, stößt sie, und preßt den Saft davon durch ein Tuch. Auf eine Maß von diesem Sud nimmt man ein Pfund Zucker, stößt diesen in das Wasser und läutert ihn rein, gibt sodann den Saft von den Weichseln darein, fäumt ihn immer gut ab, und läßt ihn einkochen, dis er nicht mehr fäumt, und von dem Boden Perlen auswirst; man läßt ihn abkühlen, gießt ihn in ein Glas, und bewahrt ihn auf.

#### 969. Weichselfaft mit Gffig.

Hierzu werden die Weichseln auf die vorige Art bereitet; dann kommt auf eine Maß Weichseln eine halbe Maß guter Weinessig und Zucker nach Belieben hinein; je nachdem man ihn mehr oder weniger süß haben will. Der Weichselsaft, Zucker und Essig wird zusammen eine Weile aufgekocht, dis er ganz ausgesschäumt hat; dann wird dieser in Bouteillen gefüllt, gut verstopft, und unter das Wasser zum Trinken gemischt, oder zum Kochen gebraucht.

# 970. Simbeer : oder Maulbeerfaft mit Gffig.

Diese Beeren werden ebenfalls gestoßen, der Saft durch ein Tuch gedrückt, und auf die nämliche Art mit Essig und Zucker, wie jener nach Nro. 969 von Weichseln verfertigt und gebraucht.

### 971. Maulbeerfaft mit Zuder.

Die Manlbeeren werden ebenfalls ausgepreßt, und dann wird eben so viel an Gewicht Zucker, als Saft genommen; der Zucker wird geläutert, und der Sast damit aufgekocht, bis er ganz absgeschäumt hat; dann probirt man ihn auf einem Teller mit ein paar Tropfen. Wenn er sich gleich sulzet, so ist er hinlänglich gesotten, und dann käßt man ihn abkühlen, gibt ihn in ein Glas, verbindet ihn mit gestuptem Papier, und verwahrt ihn gut; er wird in kurzer Zeit sulzen, und hält sich lange.

#### 972. Caft von Cowarg: ober Seibelbeeren.

Man zerbrückt die Beeren, und preßt den Saft durch ein Tuch, nimmt halb so viel Zucker, als der Saft wiegt, läutert den Zucker schön rein, gibt sodann den Saft darein, und läßt ihn gut verschäumen, dis auf die Hälfte einsieden und abkühlen; dann füllt man ihn in ein Glas, und verwahrt ihn gut. Er ist ganz vorstrefflich, um Zucker, Eis oder Blanc manger damit zu färben; eben so färbt man auch prächtig Lilla davon.

#### 973. Rleine Gurfen einzumachen.

Man schneibet von lauter gleichen kleinen Gurken unten und oben Blüthe und Stiel ab, trocknet sie mit einem Tuche rein ab, und richtet sie in einen steinernen Hafen ein. Auf den Boden werden Wein= oder Weichselblätter, und die Gurken lagweise, und zwar: eine Lage Gurken, eine Lage Fenchelträubchen und etwas spanischer Pfeffer darauf gelegt; dann nimmt man guten Wein= essig, siedet ihn mit ganzem Pfeffer auf, und schüttet ihn siedend über die Gurken; dieses befolgt man drei Tage nacheinander, seihet allezeit den Essig ab, siedet ihn wieder auf, schüttet ihn siedend darein, legt sodann ein Brettchen darauf, auf welches man eine Last legt, und besorgt, daß der Essig immer darüber hergehe. So halten sich die Gurken Jahre lang gut, und man kann immer das von Gebrauch machen.

# 974. Simbeer : ober Maulbeer: Gffig ju machen.

Man thut Himbeeren ober Maulbeeren in ein Glas ober in eine Bouteille, so viel man braucht, füllt bas Glas mit gutem Weinessig an, und läßt es eine Weile in der Sonne stehen. Will man es in den Keller stellen, so seiht man den Essig davon ab, siedet ihn einmal auf, läßt ihn abkühlen, und gibt ihn wieder darauf; so hält er sich dann gut.

# 975. Bertram:Cffig gu machen.

the Birthia T

Dazus werden von Bertram eine Hand voll Blätter abgezupft, in eine Maßbouteille gethau, und damit wie nach Nro. 974 verfahren.

#### 976. Guten Rrauter Gffig zu machen.

Man nimmt hierzu drei Maß Essig, eine Hand voll Kerbelstraut, eben so viel Selleriekraut, auch so viel Petersilienkraut, eine Hand voll Bertram, eben so viel Pimpernell, und einen Stängel spanischen Psesser. Dieß alles wird zusammen zerstoßen, und in Essig gethan; auch werden zwölf weiße Zwiebeln und sechs Stück Knoblauch gestoßen, der Saft ausgepreßt, und ebenfalls in den Essig gegeben; dann muß er vierzehn Tage in der Sonne stehen und gut destilliren; auch kommen von etlichen Gartennelken die Blätter darunter. Sodann wird der Essig von diesen Kräntern abgeseiht, einmal aufgekocht, hernach abgekühlt, und in die Bousteille gefüllt, und zu Salat ober kaltem Braten verwendet.

## p) Warme und falte Getrante.

#### 977. Punich zu machen.

Man nimmt von gutem Hollander-Thee oder Theebou auf eine Maß Wasser ein halbes Loth, läßt ihn sieden, und deckt das Geschirr gut zu; wenn man will, kann man auch ein Stück Vanille damit aufsieden lassen; sodann reibt man ein Viertelpfund Zucker auf sechs Limonien ab, drückt den Saft auf den Zucker, seiht ihn sammt dem Thee durch ein Tuch, gibt ein Weinglas voll, oder nach Belieben, guten Arrak darein, und trinkt den Punsch warm.

## 978. Weinbrule zu machen.

Man nimmt eine Maß guten Oesterreicher sober anderen Wein, gießt ihn in einen Theekessel, und gibt, nach eigenem Gesschmack, ein gutes Stück Zucker, von einer ganzen Limonie die Schalen und den Saft, dann etliche Stücke ganzen Zimmet darein, und läßt es zusammen, gut zugedeckt, aufsieden. Beim Trinken schüttet man es auf Kaffeeschalen, und fährt mit einem brennenden Papier darunter, damit der Geist ausbrenne.

#### 979. Gine falte Schale von Wein.

Man nimmt guten Zwieback ober altgebackenes Hausbrob, schneidet es recht klein gewürfelt auf, gibt es in eine Schüffel ober in einen Suppentopf, gibt von einer Citrone fein geschnittene

Schalen bazu, auch ein halbes Pfund große und kleine Weinbeesten, etwas gestoßene Nelken, Zimmet, und nach Belieben, Zucker oder Säure des Weins. Hernach schüttet man eine Maß (oder mehr) weißen oder rothen Wein darauf, läßt es eine Weile stehen, und gibt es zur Tafel.

#### 980. Gine kalte Schale von Bier.

Man schneibet altgebackenes Hausbrod klein gewürfelt auf, ein wenig Zimmet, fein geschnittene Citronenschalen, ein wenig gesstoßene Carbemome, Zucker nach Belieben, auch ein Pfund große und kleine Weinbeeren oder Rosinen, gibt es in eine tiefe Schüssel, und zwei Maß braunes Bier barein, läßt es eine Weile stehen, und gibt es zum Abendessen zur Tafel.

## 981. Molfen zuzubereiten.

Man gibt zwei Maß suße Milch, wie sie von der Auh kommt, In einer reinen Pfanne zum Fener. Wenn sie anfängt zu kochen, gibt man fünf bis sechs Eßlöffel voll guten Weinessig darein, oder statt dessen den Saft einer Citrone, so wird die Milch schnell zusammenlausen, läßt es noch einmal aufkochen, seiht es durch eine reine Serviette ab, und läßt es anskühlen. Wenn es zu sauer ist, kann man nach Belieben gestoßenen Zucker dazu geben.

## 982. Gine Limonade zu machen.

Man nimmt auf eine Maß frisches Wasser zwei Citronen und vier Loth Zucker, von einer Citrone wird die Schale auf dem Zucker abgerieben; von beiden wird der Saft ausgedrückt, und die Kerne davon geseiht. Wenn sich der Zucker mit dem Safte gänzelich aufgelöst hat, so gibt man die Maß Wasser dazu, und seiht es noch einmal durch ein Tuch. Soll die Limonade nur kühlend sehn, so darf der Zucker gar nicht auf der Citrone abgerieben werden; doch dieses steht nach Belieben.

## 983. Gine Mandelmilch zu machen.

Man nimmt vier Loth süße Mandeln, schwellt sie und schält sie ab, stößt sie recht fein im Mörser, und spritzt etliche Tropfen frisches Wasser darauf, daß sie nicht ölig werden. Wenn sie recht fein sind, gießt man eine Maß frisches Wasser darauf, und seiht

es nach öfterem Abrühren burch ein Tuch. Man kann auch nach Belieben ein wenig Zucker barunter geben.

#### 984. Gerftenschleim zum Getranke.

Man nimmt ein Viertelpfund gerollte Gerste, gibt eine Maß frisches Wasser darauf, auch ein Stücken Butter und ein paar Petersilienwurzeln, und läßt dieses gut auftochen. Ist das Wasser eingekocht, so füllt man Fleischsuppe darauf, läßt es noch einmal aufkochen, und schlägt es durch ein Sieb. Den Schleim kann man dicker oder dünner machen, je nachdem es beliebt; auch kann man Citronensaft dazu geben, und noch einmal damit aufkochen lassen.

#### 985. Reisschleim.

Man nimmt ein Viertelpfund Reis, wäscht und brüht ihn, gibt Fleischsuppe barauf, ein wenig Muskatenblüthe, läßt den Reis recht gut verkochen, und gießt immer wieder Suppe nach. Dann wird der Schleim durch ein Sieb geschlagen, und nach Belieben mit ein paar Eierdottern abgegossen.

# 986. Saberschleim.

Man nimmt ein Viertelpfund Haberreis ober gerollten Has ber, klaubt und wäscht ihn rein, setzt ihn mit einer Maß Fleischs suppe zu, und läßt den Haber ganz aufzehen. Dann schüttet man noch nach und nach eine Maß Fleischsuppe hinzu, und seiht den Schleim rein ab. Dieses kann man mit oder ohne Citronen trinken.

#### 987. Gin Confumé jur Anfeuchtung.

Man nimmt eine rein geputzte alte Henne, eine Kalbslunge und vier Kalbsfüße. Die Henne und die Kalbsfüße hackt man mit den Beinen recht fein zusammen, die Lunge schneidet man klein, gibt alles zusammen in eine zinnerne Flasche, auch etliche Stücke Krebse, denen die Galle ausgestochen ist, und etliche Schneschen, die man roh aus den Häusern zieht, dazu ein paar Stück gelbe Küben, ein paar Petersilienwurzeln, und endlich eine Hand voll Kerbelkraut. Wenn dieses alles zusammen in der Flasche ist, so richtet man oben einen sehr gut passenden Stopsel darauf,

schraubt die Flasche zu, und gibt sie in einen großen Topf voll siedenden Wassers. (Man muß aber wohl Acht geben, daß kein Wasser hineinkomme.) Dieses Wasser muß sechs Stunden lang anhaltend sieden; dann nimmt man die Flasche aus dem Wasser, preßt alles darin Besindliche durch ein Tuch recht gut aus, stellt es an einen kühlen Ort, und nimmt des Tages zweis oder dreismal ein Stückhen davon, in einer Schale Fleischsuppe aufgelöst, zur Anseuchtung. Man kann auch eine Hand voll gerollte Gerste dazu geben.

# 988. Kaiserthee zu machen, den man bei starkem Husten zu trinken pflegt.

Man kocht eine Schale guten Eibischthee, wie gewöhnlich, nimmt in eine Kaffeetasse einen Eßlöffel voll sein gestoßenen Zuscher (Kandiszucker), gibt von einem Ei den Dotter dazu, und zwei Kaffeelöffel voll frisch gepreßten Mandelöls, wenn man es haben kann, und rührt dieses zusammen mit einem Löffel so lange, bis es ganz schäumig und dick wird Dann gibt man den abgeseihten kochenden Eibischthee darein, rührt ihn etlichemal um, und trinkt ihn warm.

# 989. Ein Consumé ober Gelee von Brustfräutern, welche man bei einem starken Susten ober Catarrh trinkt.

Man nimmt Eibischwurzeln, Kerbel=, Lungen= und Leber= traut, die Herzeln von blauem Kohl, von jedem eine Hand voll, auch eine Hand voll Gerstengrütze, einen gehackten Kälberfuß mit den an der Keule befindlichen Knochen, zwei klein gehackte Schafs= füße mit einer Messerspitze voll Muskatenblüthe, setzt alles zusammen in einem reinen Topse mit einer Maß Wasser zum Fener, klebt aber den Tops recht fest zu, und läßt es zusammen drei Stunden gut kochen. Dann treibt man es durch ein Haarsieb, läßt es in einem Keller gut verwahrt stehen, und gibt dem Kransten öfter ein Stückchen davon in einer Kasseschale, in Fleischssuppe ausgelöst, zu trinken.

# 990. Ein warmes Getrank für ben Suften, genannt Soppelpopel.

Man nehme vier Loth fein gestoßenen Zucker in einen Topf ober Hafen, gebe dazu vier Eierbotter, und rühre es so lange ab, bis es anfängt, dicklich zu werden. Dann gibt man vier ober fünf Eßlöffel voll guten Rum ober Arrak dazu, und gibt dann unter beständigem Quirlen ein Seidel ober etwas mehr als ein Quartel siedendes Wasser dazu, rührt es noch so lange, bis es anfängt, zu schäumen, und gibt es in Gläsern warm zu trinken, vor dem Schlasengehen.

# q) Erfrischungen.

# 991. Einen schönen melirten Milchschnee zu machen.

Man nimmt zwei Daß recht guten, bicken, füßen Rahm, stellt ihn auf ein Gis ober in einen frischen Keller, gibt ihn bann in einen Topf ober Hafen, und quirlt ihn fo lange, bis er einen recht bicken Schaum macht. Diesen nimmt man mit ei= nem Schaumlöffel herab, gibt ihn auf ein Sieb, und quirlt noch beibes fort, bis ber Rahm zu lauter Schaum wirb. löst man zwei Loth feine Hausenblasen in einem halben Quart Wasser auf, und läßt sie, wenn sie rein geseiht ist, noch kurzer einkochen; bann nimmt man ein Biertelpfund fein gestoßenen Buder mit Banille, mischt bie Sausenblase sammt bem Buder ge= schwind unter ben Schnee, und theilt ihn in zwei Theile ab. Un= ter die eine Halfte mischt man so viel frisch ausgebrückten Moll= ober himbeerfaft, baß er icon roth wird, und lagt beibe Schaume, ben rothen und ben weißen, jeden besonders, auf Gis ober im Keller stehen, bis sie halb zu sulzen anfangen. Dann mischt man fie beibe unter einander, bag man fie beibe gut unterscheiben fann, gibt fie bann in eine Gefrierbuchse ober sonft in ein beliebiges Mobel, und läßt es gut stehen; bann stößt man bas Mobel ge= schwind in warmes Waffer, stürzt es heraus, und gibt es zur Tafel.

#### 992. Ginen Punichichaum gu machen.

Man nimmt ein halbes Loth guten russischen Thee, und gießt ein Seibel siedendes Wasser barauf; wenn es eine Weile gestanden, seiht man den Thee ab, gibt neun Loth Zuder, welcher auf zwei Citronen und zwei Pomeranzen abgerieben ist, und von beiden auch den Saft ohne Kern dazu, löst indessen ein Loth Hausensblase in einer Kaffeeschale voll Wasser auf, und gibt es durchgesschlagen dazu, nebst einer Kaffeeschale Rum oder Arrat, mischt dieses gut unter einander, und stellt es in einen reinen Topf auf Sis, dis es anfängt, unter öfterem Aufrühren dick zu werden. Indessen muß aber schon von einer halben Waß guten Obers oder von Schmetten ein dicker Schaum gesprudelt sehn; dieses rührt man unter den noch nicht ganz gesulzten Thee, gibt alles zusammen in eine Sulzsorm, stellt ihn noch einmal auf das Sis, dis er ganz gesulzt ist, stürzt ihn dann auf die Schüssel, und gibt ihn schnell zur Tasel.

#### 993. Gin Flomasch zu machen.

Man nimmt eine halbe Maß sehr guten füßen Schmetten, gibt acht Loth Bucker und etwas fein gestoßene Banille bagu, quirlt es fo lange, bis man von ber Balfte beffelben einen gang biden Schaum bekommt, schöpft biesen ab, und gibt ihn auf ein Sieb. Bur übrigen Salfte Schmetten gibt man acht Gierbotter, 11/2 Loth fein aufgelöfte Hausenblase, stellt es auf eine Glut, und quirlt es so lange, bis es anfängt bick zu werben; bann wird es burch ein Sieb gegoffen, und auf Gis gestellt. Sobalb es anfängt zu fulgen, rührt man ben Schmettenschaum barunter, theilt es in zwei Theile ab, farbt einen Theil roth mit Alkermes= faft, und läßt ben andern Theil weiß, bann gibt man es reihen= weise in eine Sulzform; einmal bas rothe und bann bas weiße, wieder roth und wieder weiß, bie bie Form voll ift. Go stellt man es wieder auf Gis, bis es steif wird; bann stürzt man es . heraus auf bie Schuffel, und gibt es, mit tlein gehackten Biftagien bestreut, zur Tafel.

### 994. Gine blaue Beilchen: Suppe,

Es werden so viel als eine Maß gepflückte blaue Beilchen= blätter in eine Gefrierbüchse gegeben, noch ein Viertelpfund ge= stoßener Zucker barauf gethan; bann wird von acht Eitronen ber Saft barauf gedrückt, alles dieses gut untereinander gemengt, und über eine Nacht in der Büchse an einen kühlen Ort gestellt, dann werden die Blätter sammt dem Saft durch ein reines Tuch gestrückt, in eine Porzellain-Schale gegeben, und indessen wird noch ein Viertelpfund Zucker mit einem Seidel Wasser rein geläutert und zwei Loth Hausenblase rein aufgelöst mit einem halben Seidel Wasser, alles dieses zu dem Saft gemischt, und wenn diese Masse dann nicht drei Seidel ausmacht, so kann auch etwas frisches Wasser dazu kommen; übrigens wird das Ganze in eine Sulzsorm ober in kleine Becher gegossen, auf klein zerstoßenes Eis gestellt, bis es sulzt. Ueberhaupt sollen diese Saftsulzen wegen der schösnen Farbe nie aufgekocht werden.

# 995. Ein besonders gutes Gefrornes von schwarzem Raffee.

Man macht einen recht starken schwarzen Kaffee, so viel man braucht, mit Hausenblase klarisirt, seiht ihn rein ab, und gibt Zucker darein, daß er wohl suß genug ist; auch ein Stücken Vanille kann man mitkochen. Dann gibt man diesen Kaffee in die Gefrierbüchse, und verfährt damit wie nach Nro. 934. Es ist ein einsaches, aber doch sehr köstliches Gefrorenes.

# 996. Sillebub oder ein fühlendes Getränk im Sommer.

Man nimmt auf eine Maß guten, dicken, süßen Rahm eine Bouteille Rheinwein, gibt so viel gestoßenen Zucker, mit dem auch eine Citrone abgerieben ist, darein, bis man glaubt, daß alles süß genug ist, und stellt es eine Weile auf Eis; dann fängt man an zu quirlen, bis man einen dichten Schaum davon bekommt; diesen nimmt man immer mit einem Schaumlöffel heraus, füllt ihn in Gläser, und gibt ihn zum Trinken.

# 997. Gine gute Maibutter zum fächsischen Butterbrod zu bereiten.

Man nimmt eine Maß guten süßen Rahm, ober wie man es in Sachsen nennt, Sahne, gibt bazu eine Maß gute Kuh= milch, läßt dieses zusammen in einem temperirten Zimmer stehen, daß es am dritten Tage gut gestanden ist; dann schüttet man es in ein reines Tuch, hängt es auf, und läßt es einige Stunden hängen, dis das Wasser oder der Schotten rein abläuft; dann nimmt man es aus dem Tuche, mischt eben so viel frisch gebutterte Maibutter darunter, und macht nach Belieben Gebrauch davon.

# r) Von Compoten.

#### 998. Compot von Aepfeln.

Man schält gleiche Maschanzkers ober Borstopferäpfel, sticht ben Stängel und die Buten, anch, so viel als möglich, die Kerne heraus, läßt aber die Acpfel, wenn sie klein sind, ganz, kocht sie in halb Wein und halb Wasser mit einem Stück Zucker, einem Stück Zimmet und einer ganzen Limonienschale so lange auf, die sie ganz weich sind; dann richtet man sie auf eine Schüssel an, gibt in die Deffnung, woraus die Buten genommen sind, in Größe einer Haselnuß, von eingesottenen Johannisbeeren oder Weichseln hinein, seiht die Sauce, worin sie gekocht werden, durch ein Sieb, läutert noch ein Stück Zucker rein, gibt die Sauce dazu, und läßt es ganz kurz damit einkochen, gibt es an die Nepfel, die Sauce darf nur dis halb an die Nepfel gehen, läßt es sodann abkühlen, und gibt es zur Tasel.

## 999. Gin gefturgtes Compot von Aepfeln.

Man schält schöne Borstorfer = ober Maschanzkeräpfel, so viel man braucht, schneidet sie zu kleinen Spalten oder Schniken auf, gibt Zucker und Wein dazu, und läßt sie ganz weich kochen. Der Wein muß aber ganz eingekocht sehn. Hernach gibt man es in eine kleinere Casserolle, welche damit ganz voll gefüllt wird. Darin läßt man es abkühlen. Beim Anrichten stürzt man es auf die Schüssel, gibt aber Acht, daß es die ganze Form behalte, übergießt es mit flüßigem Karmelzucker, und gibt es sogleich zur Tafel.

### 1000. Gin Birnencompot mit Karmelzucker.

Man bunftet gute Birnen mit Wein und Zucker. Wenn sie ganz weich sind, gibt man sie auf die Schüssel, und richtet sie

schön hoch auf; die Sauce läßt man kurz einkochen, gibt sie zus letzt barüber, und streut sein geschnittene Citronenschalen barauf. She man sie zur Tafel gibt, überspinnt man sie ganz mit Karsmelzucker.

#### 1001. Compot von Birnen.

Man schält gute Birnen, Bergamotten sind die besten, sticht ben Buten aus, läßt aber den Stängel baran, und kocht die Virnen in halb Wasser und halb Wein mit einem Stück Zucker weich, nimmt sie sodann heraus auf eine Schüssel, läutert ein Stück Zucker, je nachdem man die Sauce süß haben will, läßt aber diesen Zucker so stark einsieden, die er ganz goldgelb wird; dann gibt man die Sauce von den Virnen hinein, und läßt sie noch ein wenig einkochen, gießt sie über die angerichteten Virnen, streut sein geschnittene Limonienschalen darüber, und gibt sie, abs gekühlt, zur Tafel.

#### 1002. Compot von Quitten.

Man schält schöne, zeitige Quitten, und schneibet sie halb von einander, schneibet das Kernige und Steinige heraus, kocht sie in Wein und ein wenig Wasser mit einem Stück Zucker ganz weich, richtet sie in eine Schüssel, läutert dann ein Stück Zucker nach Belieben, gießt die abgeseihte Sauce von Quitten darauf, und läßt sie noch etwas kürzer einkochen. Will man die Sauce roth haben, so darf man nur ein wenig Weichsel= oder Alkermes= saft darein geben, sie damit aufkochen lassen, und über die Quitten geben; sind sie nun abgekühlt, so gibt man sie, mit etwas sein ge= schnittenen Pistazien, zur Tafel.

## 1003. Compot von frifden Zwetschgen.

Man schält schöne, große, zeitige Zwetschgen, schneibet sie auf, nimmt die Kerne heraus, und gibt statt deren abgezogene Mandelkerne hinein, kocht die Zwetschgen in halb Wein und halb Wasser mit einem Stück Zucker und Zimmet so lange, dis sie weich sind; dann richtet man sie auf die Schale, kocht die Sauce noch mit einem Stück Zucker und mit den Schalen von Zwetschsaen so lange, dis sie recht schön roth ist. Hierauf seihet man

bie Sauce von den Schalen ab, und gießt sie über die Zwetsch= gen, welche sodann kalt zur Tafel gegeben werden.

#### 1004. Schwarzen Sollunder zu fochen.

Nachbem schöner, zeitiger Hollunder abgebeert ist, wässert man die Beeren, gibt sie mit etwas wenig Wasser in einen Tiesgel, setzt sie auf eine Glut, läßt sie sodann zwei gute Stunden kochen, und gibt, nach Belieben, ein gutes Stück Zucker hinein; dann nimmt man auf eine Maß Hollunder um einen Krenzer geriebene Semmelbröseln, röstet diese lichtgelb mit einem Stückschen Butter, und läßt sodann diese wieder eine Stunde mit dem Hollunder verkochen. Vor dem Anrichten wird der Hollunder durch ein Sieb oder Seihetuch geschlagen, sonach noch etwas kürzer eingekocht, und endlich, warm oder kalt, wie es beliebt, zur Tasel gegeben. Man kann auch, wenn es beliebt, einige gute, zeitige Zwetschgen zerschlagen, und mit dem Hollunder verkochen lassen.

#### 1005. Gin geziertes Compot von Aepfeln.

Man nimmt gute geschälte Aepfel, so viel man beren braucht, schneibet sie in kleine Spalten, und dünstet sie mit ein wenig Wein und Zucker weich, läßt die Sauce damit kurz einkochen, richtet sie auf einen Teller oder auf eine Schüssel, gleich einem Berge, ganz hoch auf, überstreut sie mit Zucker und brennt sie mit einer glühenden Schausel rings herum auf. Hernach nimmt man eingesottene Früchte, als: Johannisbeeren in Träubchen, und eingesottene Stachelbeeren, besteckt mit denselben diesen Berg ganz rings herum, und gibt es zur Tasel.

# 1006. Ein Compot von Hagebutten und Weinbeeren.

Man kocht ausgelöste Hagebutten und eben so viel Weinsbeeren mit halb Wein, halb Wasser, und ein Stück Zucker damit. Sind sie weich, so gibt man sie, mit feinen länglich geschnittenen Citronenschalen und Pistazien bestreut, auf die Schüssel, und so zur Tafel.

# 1007. Gine Latwerge ober Gulze von Hollunder einzusieden.

Man stößt gute, zeitige Hollunderbeeren, preßt sie durch eine Presse so gut aus, als es möglich ist, und kocht diesen Saft in einer irdenen Raine oder in einer eisernen Pfanne zu einer Sulze ein. Zwölf Maß Saft können ungefähr bis auf eine einzige Maß Sulze eingesotten werden. Zucker einzusieden steht in eines Jeden eigenem Belieben; man kann ihn aber auch weglassen, denn die Sulze ist ohne Zucker gesünder und besser, und läßt sich zum ersneren Gebrauche lange ausbewahren.

#### 1008. Krebemilch.

Man übersiedet zwanzig schöne Krebse nur eine Minute im Wasser, nimmt sodann die Scheeren, die Schweife und Schalen vom Rücken, nachdem die Galle schon herausgenommen ist, stößt dieses mit einem Stück Butter, in der Größe einer Ruß, zussammen im Mörser recht klein, schägt acht ganze Eier darein, und stößt sie ebenfalls recht gut damit ab. Dann schüttet man eine Maß süßen Rahm, lauwarm, darauf, seihet alles zusammen durch ein Tuch, preßt es gut aus, gibt Zucker nach Belieben, und ein wenig gestoßenen Zimmet darein, gibt es auf eine Schüssel, und läßt es auf siedendem Wasser zusammengehen; dann gibt man es warm zur Tasel, und belegt es noch mit etlichen Krebsschweiseln.

# s) Einige Mehlspeisen nach jübischer Art.

# 1009. Ginen Blätterteig zu Pasteten ober Rrapfeln.

Man nimmt ein Pfund schönes Mehl auf ein Brett, ein Viertelpfund reines Abschöpf= ober ausgelassenes Kindsfett, brösselt dieses unter das Mehl, nimmt dann vier Eierdotter, ein wesnig Salz, und so viel frisches Wasser ober weißen Wein, daß man von dem Mehl einen Teig in der Festigkeit eines weichen Brodteiges machen kann, und arbeitet diesen unter der Hand gut ab, bis er recht fein wird; dann läßt man ihn ein wenig ruhen. Nachher walzet man diesen Teig zu vier dunnen Flecken aus, be-

ren jeder gleich groß wird; nimmt noch ein halbes Pfund von dem genannten Tett, läßt dieses zergehen, bis es sich mit einem Pinsel ober mit einer Feder ausstreichen läßt, überstreicht dann jeden der ausgewalzten Teigslecken mit demselben, legt sie alle vier auseinander, schlägt sie dann im Ganzen noch einmal zusammen, und läßt diesen Teig eine Stunde lang an einem kühlen Orte rasten. Dann nimmt man ihn wieder auf das Brett, walzet ihn aus, schlägt ihn noch zweimal dreisach zusammen, und macht daraus hohse, ausgefütterte Pasteten, nach Nro. 557, oder Farce-Pasteten, oder kleine Hachis-Pasteten, nach Nro. 570, oder gibt ein Eingemachtes nach Belieben darein.

#### 1010. Gine gestürzte Reisspeise nach berlei Art.

Man nimmt eine fette Henne ober eine Ente, und tocht biefe, wenn sie rein geputt ift, in einem mittelmäßigen Topfe ober Bafen mit gehörigem Salze, mit Peterfilienwurzeln, Sellerie und Porri gehörig weich. Dann nimmt man fie aus ber Suppe, gertheilt fie in funf Stude, nimmt bie größten Beine bavon meg, feihet bie Suppe rein ab, nimmt ein halbes Pfund rein geklaub= ten und gewaschenen Reis, gibt so viel von bieser Suppe barein, baß er sich anschwellt, ober baß er gang aufgeht, aber nicht weich Wenn ber Reis bann gang bick eingekocht ift, fo fchlagt man ein paar Gier barein, ba er noch warm ist; gibt ein wenig Mustatenbluthe barein, und nimmt bann eine bazu paffenbe Cafferolle, schmiert sie mit Rindsfett aus, gibt brei Theile von bem Reis barein, bebeckt bamit ben Boben und bie Seiten ber Cafferolle, gibt bann in die Mitte bes Reises die zertheilte Benne ober Ente, und ben noch übrigen Vierteltheil Reis barüber. ftellt man bie Cafferolle in eine Rohre ober in einen Bactofen, läßt es eine halbe Stunde gut baden, lofet es nachher mit einem Meffer ringoum von ber Seite, und fturgt es auf eine Schuffel. Wenn es zu troden ift, bann gibt man noch ein wenig Rleisch= fuppe barüber, bestreut es mit gehackter Petersilie, und gibt es gur Tafel.

#### 1011. Gin Manbelfoch nach berlei Art.

Man nimmt ein Viertelpfund Zucker in eine kleine, mes= singene ober kupferne Pfanne, gibt ein paar Eßlöffel voll frisches Wasser barauf, läßt ben Zucker bann aufsieben, bis er ganz bicklich ist, und sich, sobald man den Löffel eintaucht und herauszieht,
zu spinnen oder einen Faden zu ziehen aufängt; gibt bann den
Zucker in eine tiese Schüssel, ein Viertelpfund abgezogene oder klein gestoßene Mandeln dazu, und schlägt sechs Eierbotter und
brei ganze Eier, eines nach dem andern, darein, jedes gut verrührt. Nachdem es eine halbe Stunde gut gerührt worden, gibt
man von einer Citrone die Schalen, oder zwei Loth klein geschnittenen Citronat darein; gibt es in einen Reif oder Model,
läßt es langsam backen, und gibt es dann, von oben mit Zucker
bestreut, zur Tasel.

#### 1012. Gin Chocoladefoch nach derlei Art.

Man nimmt ein Viertelpfund Zucker, läutert diesen mit ein paar Löffel voll Wasser in einer kleinen messingenen oder kupfer= nen Pfanne, nach vorher gemeldeter Art zum Mandelkoch, gibt ihn, wenn er dick gesotten ist, in eine Schüssel, gibt dann sechs Täselchen Chocolade dazu, rührt ihn mit dem Zucker gut ab, schlägt acht Gierdotter, einen nach dem andern, gut verrührt, dazu; von drei Giern schlägt man das Weiße zu Schnee, gibt es dar= unter, so wie auch ein wenig gestoßenen Zimmet oder Vanille, gibt es in eine Reisschüssel oder in ein Model, läßt es in einer nicht gar zu heißen Röhre langsam backen, und schickt es, mit Zucker bestreut, zur Tasel.

#### 1013. Ein aufgelaufenes Apfelkoch nach derlei Art.

Man nimmt sechs Loth Zucker, stößt ihn fein, gibt ihn in einen Topf, schlägt sechs Eierdotter darein, und rührt es zussammen, bis es ganz dicklich wird. Dann nimmt man sechs gute Borstorsers oder Maschanzker-Aepfel, schält und reibt sie auf dem Reibeisen, und gibt sie sogleich unter den gerührten Zucker. Bon vier Eierweiß schlägt man einen Schnee, rührt ihn auch darunter, eine kleine Hand voll Semmelbröseln, den Geruch nach Belieben von Zimmet oder Citronenschalen; gibt es in einen Reif oder in ein Model, backt es langsam, und gibt es, mit Zucker bestreut, zur Tafel.

#### 1014. Gin Weichselfoch nach berlei Art.

Man kocht ein Viertelpfund getrocknete Weichseln im Wasser ab, und läßt sie bis auf ein wenig Sauce einkochen und abkühzlen; bann seihet man die noch daran sich befindliche Sauce ab, reibt von ein paar Mundsemmeln die Rinde ab, schneidet sie in vier Theile, und weicht sie in die Weichselsauce ein. Dann rührt man ein Viertelpfund Zucker mit sechs Eierdottern ab, dis sie ganz dicklich werden, drückt die eingeweichte Semmel aus, rührt sie auch darunter, löset von den Weichseln die Kerne aus, hackt sie ganz klein, und rührt sie auch darunter; macht von vier Sierweiß einen Schnee, und rührt ihn nebst einem halben Loth gestoßenen Zimmet auch darein, gibt es sodann in eine Reisschüssel, backt es ganz langsam, wie die vorigen, und gibt es sammt der Schüssel, mit Zucker bestreut, zur Tafel.

#### 1015. Gin Roch ober Auflauf von Brob.

Man nimmt gutes Hausbrob, reibt bavon feine Bröseln, und trocknet sie im Ofen, bis sie ganz rasch werden und sich sein stoßen lassen; von diesen Bröseln nimmt man acht Loth, und eben so viel sein gestoßenen Zucker, gibt es in einen Hasen oder Topf, und rührt es mit acht Gierdottern eine halbe Stunde ab; bann nimmt man von sechs Giern das Weiße, macht davon einen steisen Schnee, und rührt ihn auch darunter; dann kommt von einer Citrone die sein geschnittene Schale, ein wenig Zimmet, etwas gestoßene Nelken, und das gehörige Salz hinein. Ferner schmiert man eine Reisschüssel mit Fett oder Butter aus, bestreut sie mit Semmelbröseln, gibt das Gerührte hinein, backt es ganz langsam in der Röhre, und wenn es ausgebacken ist, gibt man es auf die Schüssel, gießt ein Seidel rothen Wein, mit Zucker ausgekocht, darüber, und gibt es, wenn der Wein eingekocht ist, zur Tasel.

## 1016. Gine Raisergerste ohne Milch mit Chaudeau.

Man nimmt vier Loth Manbeln, schält und stößt sie recht fein, gibt bann ein Quartel Wasser barauf, bereitet bavon eine Manbelmilch, brückt sie burch ein reines Tuch gut aus; gibt es in einen Topf, schlägt vier ganze Eier und brei Dotter barein, ein klein wenig Salz, ein Stückhen Zuder auf Citronen abgerieben, quirlt alles zusammen gut ab, stellt es bann, wie die sonst gewöhnliche Kaisergerste (Nro. 24), in siedendes Wasser, und beckt es gehörig zu. Wenn es gut zusammengegangen ist, so sticht man einen Eslössel voll große Nocken auf eine Schüssel heraus, macht von sechs Eierbottern, einem Quartel Wein und bazu gehörigem Zucker einen dicken Chaubcau, quirlt dieses zusammen bei einer Glut beständig, bis es dick und schäumig ist; gibt es über die Kaisergerste und dann gleich zur Tasel. Dieß ist eine gute und leichte Speise, von der man auch für Kranke Gebrauch machen kann. Noch ist zu bemerken, daß Kranke von den vorher angezeigten vier Gattungen geschäumten Müsern ober Auslausen Nro. 731, 732, 733, 734 Gebrauch machen dürsen.

# 1017. Gin Faumkoch von Himbeer-Marmelade in Dunft.

Zwölf Loth Himbeer-Marmelade werden mit sechs Loth sein gestoßenen Zucker sehr gut abgetrieben, dann wird von zwölf Eiern das Weiße zu einem steisen Schnec geschlagen, und nach und nach auch darunter gerührt, bis die Masse ganz steif wird. Nachdem wird eine Blechform mit Butter bestrichen, mit gestoßesnem Zucker bestreut, und in siedendes Wasser mit der Vorsicht gestellt, daß kein Wasser beim Sieden hinein dringen kann, zusgebeckt, und nach einer Viertelstunde ausgestürzt, dann mit siedens dem rothen Wein und Zucker zur Tasel gegeben.

### 1018. Gine Gansleber nach judifcher Art.

Da die Juden nicht jede Leber roh verkochen, sondern dies selbe zuvor auf Kohlenfeuer überbraten, so nimmt man die Gandseleber, gibt sie auf einen eisernen Deckel, und stellt sie auf Kohlen. Wenn dieselbe auf einer Seite angezogen ist, so kehrt man sie um. Ist sie auf beiden Seiten überbraten, so schneidet man ganz dünne Schnitzel nach der Quere davon, kehrt diese in seinen Semelbröseln um, legt sie in eine flache Schüssel, oder auf einen Teller, gibt ein wenig Salz und Citronensast darauf, auch, wenn man es hat, in der Suppe abgekocht, klein gehackte Trüffeln, läßt es in einer Röhre gut auskochen, und gibt es zur Tasel.

t) Sehr einfache Mehlspeisen, wie sie meistens nach böhmischer Art und von Erdäpfeln gemacht werben.

#### 1019. Erbapfel: Anodel.

Man nimmt zehn ober zwölf große Erbäpfel, kocht sie weich, seihet bas Wasser ab und schält sie sogleich, da sie noch warm sind, ab, gibt sie in eine Schüssel, zerdrückt sie mit einem Löffel, gibt ein Pfund Quark ober Topfer, welcher gut ausgedrückt ist, dazu, schlägt zwei Eier darein, nimmt ein paar Hände voll kleine Semmelbröckeln oder Bröseln, röstet sie in Schmalz oder Butter, und gibt sie dazu. Dieses alles mischt man recht gut untereinander ab, und formirt lauter runde Knöbel nach beliebiger Größe daraus, nimmt eine Bratraine oder Pfanne, so groß man sie braucht, gibt ein Viertelpfund Butter darein, läßt sie zergehen, legt die Knöbel ganz geräumig hinein, und backt sie im Rohr, wie andere gewöhnliche Rohrnudeln, daß sie am Boden schöne Raumeln bekommen, gibt sie aus der Raine auf eine Schüssel, und sogleich zu Tisch.

# 1020. Eine andere Gattung Erdäpfelknödel oder Flatschen.

Man nimmt sechs ober acht gute große Erbäpfel, schält diese roh ab, und reibt sie auf einem Reibeisen auf, gibt frisches Wassser barauf, und seiht es durch ein seines Sieb. Das durchgesseihte Wasser läßt man stehen. Es wird sich ein sehr weißes Wehl zu Boden setzen. Davon seiht man das Wasser ab, und wässert es noch ein paarmal; dann wird es abgetrocknet und so davon Gebrauch gemacht, wie ich weiter unten melden werde. Die zusrückgebliebenen Fasen in dem Siebe aber drückt man gut aus, damit kein Wasser darin bleibt, gibt es in eine Schüssel, gibt auch so viel Topfer dazu, als Erdäpfel sind; schlägt drei oder vier Gier darein, nimmt ein paar Hände voll kleingeschniktene Semsmelbröckel, nachdem sie vorher mit ein wenig süßem Rahm angesseuchtet worden sind; rührt alles untereinander, und schmiert eine Bratpsanne oder Raine (welche aber ganz flach sehn sollte) recht dick mit Butter aus, gibt die zusammen gerührte Masse hinein,

streicht es ganz flach auseinander, gibt von oben noch ein wenig zerlassene Butter darauf, und backt sie in der Röhre. Dann nimmt man sie stückweise heraus, legt sie auf eine Schüssel, und gibt sie sogleich zu Tisch.

# 1021. Stärkfnödel von oben gemelbetem Erdäpfelmehl.

Man nimmt das oben gemeldete Erdäpfelmehl, welches man von den abgeseihten Erdäpfeln bekommen hat. Nachdem es gut abgetrocknet ist, zerdrückt man es recht sein, mischt eben so viel Weizenmehl darunter, und setzt dann eine Pfanne mit süßer Milch aus. Wenn das Mehl eine Waß beträgt, so kann die Milch sechs Seidel seyn. Diese läßt man kochen, salzt sie, und rührt dann das zusammengemischte Mehl darein, rührt es gut ab, und läßt diesen Teig auf einer Glut noch gut abtrocknen, dis er sich von der Pfanne abschält. Dann nimmt man eine Bratraine, gibt ein wenig Schmalz oder Butter darein, und macht mit einem Eßlössel lauter runde kleine Knödel in die Raine, gibt noch heiße Butter darüber, stellt sie in die Röhre oder auf Kohlen, dis sie am Boden Raumeln bekommen, und gibt sie dann sammt der Raine zu Tische.

### 1022. Ginen Auflauf ober betto Anobel.

Man nimmt halb von einem oben gemeldeten Erdäpfelmehl und halb Weizenmehl (zusammen eine halbe Maß) in einen Topf, dann eine Maß süße gute Milch; ein Seidel davon gibt man kalt an das Mehl, rührt es gut ab, und drei Seidel davon macht man siedend warm, und gibt es darein, schlägt vier ober fünf Gier dazu, gehörig Salz, und quirlt es gut zusammen ab. Wem es beliebt, der kann auch ein paar Hand voll klein geschnittene Semmelbröckel darunter geben. Dann macht man in einer Raine vier Loth Schmalz heiß, gibt dieses Abgerührte darein, und läßt es in der Röhre backen. Es wird gut aufgehen. Dann gibt man es aus der Raine auf die Schüssel gestürzt zur Tasel.

## 1023. Topfer= ober Quarffnobel.

Man nimmt brei Pfund guten ausgedrückten Topfer in eine Schüssel, zerdrückt ihn, schlägt vier ober fünf Gier darein, salzt

es, und gibt ein Pfund Weizenmehl bazu, ober brei Viertelpfund Weizengries auftatt bes Mehls, auch ein paar Hände voll Semmelbröseln, und mischt alles gut untereinander; dann nimmt man eine Bratraine oder Pfanne, gibt ein Viertelpfund zerlassenes Schmalz oder zerlassene Butter darein, macht mit einem Löffel runde Knöbel nach beliebiger Größe, backt sie, wie vorgemeldete, in der Röhre, und gibt sie dann auf einer Schüssel zu Tische.

## 1024. Gebadene Zwetschgenfnöbel.

Man macht ben Teig, wie zu ben vorher gemelbeten Topfers Knöbeln, mit Topfer und Mehl, vier Giern und Semmelbröseln, aber ein wenig mehr Mehl. Man nimmt ein Brett, stäubt Mehl barauf, und macht von diesem Teige lauter runde, kleine Finger dicke Flecke, in der Größe einer runden Kaffeeschale; gibt dann auf jeden solchen Fleck sechs oder acht, von dem Kern ausgelöste, frische Zwetschgen, schlägt den Teig darüber, und macht es zusammen, wie einen runden Knödel, gibt in eine Bratraine oder Pfanne ein Biertelpfund zerlassenes Schmalz oder zerlassene Butter, legt diese Knödel ganz ordentlich nach der Reihe hinein, und backt sie, wie die vorhergehenden, in der Köhre, gibt sie dann auf die Schüssel, und sogleich zur Tasel.

### 1025. Gebackene Apfelfnobel.

Man macht den Teig auf die eben vorher gemeldete Art, schält sechs oder acht gute säuerliche Aepfel, schneidet sie klein geswürfelt auf, mischt sie unter den Teig; gibt in eine Raine Butster oder Schmalz, macht mit einem Löffel lauter runde Knödel hinein, backt sie, wie die vorigen, und gibt sie auf einer Schüssel zu Tische.

### 1026. Gang ordinare bohmische Talken.

Man nimmt eine Maß Weizenmehl in eine Schüssel, macht von der Mitte ein Dampfel von lauwarmer Milch und Hefen oder Germ. Wenn dieses aufgeht, so nimmt man ein Stück zers lassene Butter, lauwarme Milch, zwei Eier, zwei Löffel voll Hesfen, und ein wenig Salz; macht damit den Teig, wie einen geswöhnlichen Hefen-Nudelteig an, schlägt ihn gut ab, nimmt dann ein Brett, mit Mehl bestäubt, und macht lauter runde Flecke dars

aus, nicht gar so groß, wie eine kleine Kaffeeschale; gibt sie auf ein Blech, drückt sie mit der Hand ganz dünn aus, läßt sie aufzgehen, und backt sie sodann in der Röhre ganz schnell. Wenn man sie gut machen will, so taucht man jedes Stück in zerlassez nes Schmalz, oder man bestreicht es nur damit. Dann nimmt man überkochte und kleingeschälte Zwetschgen oder das schon einzgesottene Zwetschenmus, überstreicht die obere Seite damit einen Wesserrücken dick, bestreut es von oben wieder mit einem aufgeziedenen Reibz oder schon dazu bestimmten kleinen Laibel-Käse. In Ermanglung dessen nimmt man Topfer oder Quark, richtet es einfach auf eine Schüssel, gibt heiße Butter darüber, und schickt es sogleich zu Tische.

# Fünfzehnte Abtheilung.

# Wie man verschiedene Gartengewächse oder Gemüse für den Winter auf: bewahren kann.

### 1027. Die Faseolen oder Schneidbohnen aufzubewahren.

Man nimmt von den Faseolen oder Schneibbohnen acht bis zehn Maß, welche sich noch brechen lassen, schneidet davon die Spitzen ab, und zieht auch die Fasern davon ab, wäscht sie rein, und kocht sie in einem starken Salzwasser, aber nicht zu weich, läßt Bohnenkraut damit kochen, und seiht dann die Salzbrühe bis auf die Hälfte davon ab, und gibt noch so viel kochendes Wasser darauf, daß die Bohnen damit überdeckt sind, läßt es gut auskühlen, übergießt es dann einen Daumen dick mit reinem auszgelassenen Rindssett, stellt es in den Keller, und wäscht den Topfösters rein ab, damit sich kein Schimmel anlegen kann. Will

man Gebranch bavon machen, so nehme man so viel bavon hers aus, als man braucht, und gieße dann wieder zerlassenes Fett auf die Bohnen. Die herausgenommenen schneidet man nach der Länge sehr sein, wäscht sie in frischem Wasser aus, und kocht sie nach Belieben in Butter mit sein gehackter Zwiedel, mit wenig Mehl bestäubt, mit Salz und Pfeffer und etwas Fleischbrühe.

# 1028. Blumenkohl oder Karfiol in Salzwasser einzulegen.

Der Blumenkohl wird rein geputzt, und in nicht gar zu kleine Stücke geschnitten, dann in einen rein glasirten Topf mit mäßig gesalzenem Wasser ein wenig überkocht (das Wasser muß aber ganz darüber ausgehen —), und wenn alles ausgekühlt ist, wieder, wie bei den Bohnen, mit reinem Nindssett übergossen. Beim Gebrauche wird so viel Blumenkohl, als man nöthig hat, herausgenommen, gut mit frischem Flußwasser ausgewaschen, in Fleischbrühe gänzelich weich gekocht, und dann in Buttersauce oder Fricassee, oder auch zu eingemachten jungen Hühnern gegeben.

# 1029. Wie man die braunröthlichen Schwämme, die man Herbstlinge oder Brätlinge nennt, einkocht, und zum Gestrauche aufbewahrt.

Die Schwämme werden rein geputzt, gewaschen, und nachsbem die Stiele bavon abgenommen, in einem reinen Topf mit Salzwasser und einer Hand voll Kümmel weich gekocht, dann das Wasser rein abgegossen; indessen wird ein guter Weinessig mit etwas Pfeffer, ein paar Nelken und allerlei Gewürze auf die Schwämme siedend gegeben, und sind diese sodann ausgekühlt, so kann man sie auch mit Rindssett übergießen. Sollten die Schwämme anlausen, oder ein Schimmel sich anlegen, so gieße man den Essig ab, läßt diesen wieder aufkochen, und gießt ihn wieder darüber.

## 1030. Mehrere junge Zwiebeln, Schalotten, Mocambole und Knoblauch einzulegen (zum Rindfleisch oder kalten Braten zu geben).

Man nimmt kleine Steckzwiebeln, Schalotten, Rocambole und Knoblauch, alles in gleicher Quantität, schält von allen die=

sen Gewächsen die feinen Häutchen ab, gibt erstere in einen reisnen Topf, thut eine Hand voll Salz, guten Weinessig mit etwas Pfeffer, ein paar Nelken und etliche Lorbeerblätter dazu, läßt es eine Viertelstunde, zugedeckt, auftochen, dann gut auskühlen, und hebt es zum ferneren Gebrauche auf.

# 1031. Wie man junge, grüne Erbsen zum Aufbewahren trochnet.

Man nimmt auf vier Maß junge, ausgelöste grüne Erbsen in zwei Maß Wasser acht Loth Zucker, setzt dasselbe in eine kupferne Casserolle zum Kochen, und wenn es kocht, gibt man die Erbsen dazu, läßt sie nur einen Sud aufthun, seiht das Wasser davon ab, gibt sie auf ein reines Tuch, und läßt sie ein wenig an der Luft abtrocknen; sodann gibt man die Erbsen auf mit Papier belegte Horden, worauf das Obst gedörrt wird, ganz dünn, und läßt sie in einem gut abgekühlten Backofen trocknen, füllt sie dann in reine Leindwandsäcken, und hängt sie an einem trocknen Orte auf.

Will man Gebrauch bavon machen, so nimmt man so viel davon, als man nöthig hat, legt sie in frisches Wasser, läßt sie ausweichen, seiht das Wasser ab, und dünstet die Erbsen, wie geswöhnlich, in Butter; Zucker und Fleischbrühe werden nach eigenem Belieben dazu genommen.

# 1032. Gine gute Soia zu machen, wie man fie zu befonders fraftigen Saucen oder zu Beefsteak gibt.

Man nimmt mehrere Hände voll frische, junge Chamspignons, putt und bestreut sie gut mit Salz, läßt sie ein paar Tage stehen, dann wird der Saft von den Champignons gut ausgedrückt; nun nimmt man zwölf bis fünfzehn Stück grüne, welsche Rüsse, welche man sammt der Schale gut durchschneiden kann, gibt die Nüsse, halb zerschnitten, in einen Topf mit Wasser, und läßt es, gut zugedeckt, eine halbe Stunde sieden, seiht das Wasser davon ab, gibt den Saft von den ausgepreßten Champignons, ein halbes Pfund rein geputzte, klein geschnittene Sarbellen, ein paar Zwiedel, etliche Stückchen Knoblauch, Schalotten, Pfeffer und einige Nelken dazu, läßt dieses zusammen noch eine halbe Stunde zugedeckt kochen, seiht das Ganze durch ein Tuch,

386 Fünfzehnte Abtheil. Gartenfrüchte u. Gemufe aufzubewahren.

läßt es noch bis zur Hälfte einkochen, seiht es noch ein Mal durch ein Haarsieb, läßt es gut auskühlen, und füllt es in kleine Fläschchen, verstopft und verbindet es gut mit Rindsblase, und hebt es zum Gebrauche auf.

#### 1033. Ginen guten Genf zu machen.

Man nehme ein Pfund schwarze, und ein Pfund weiße Senfstörner, stelle beide Sorten in einen abgekühlten Backosen, damit sie übertrocknen und sich seiner stoßen lassen; hat man nun beide Sorten sein gestoßen, so wird guter Weinessig in einer gut verzinnten Cassevolle aufgesetz, und das Sensmehl darinnen gekocht; dann nimmt man es in eine Schüssel, gibt drei Viertelpfund gestoßenen Zucker, und unter beständigem Umrühren ein Seidelssläschen Provencer Del dazu. Hat man aber frischen Weinmost von süßen Trauben, so kann ein halbes Pfund Zucker und der Cisig erspart werden, und wem es beliebt, kann auch ein halbes Pfund weiße, gut getrocknete Trüffeln, sein gestoßen, darunter geben. Ist dann alles gut verrührt und ausgekühlt, so füllt man es in Senstiegel oder Bouteillen gut verstopft, mit Rindsblase verbunden, und hebt es zum ferneren Gebrauche auf. Dieser Sens erhält sich in einem Keller Jahre lang.

# 1084. Gine fehr gute Aepfel-Marmelade zu machen zum Aufpugen der Compote oder zum Deffert zu geben.

Man nimmt bazu breißig Stück gute, reise Aepfel, sticht bie Buhen und Stiele ans, setzt die Aepfel in einem Einsiedkessel mit zwei Maß weichem Wasser an's Feuer, und läßt sie so lange koschen, bis die Schale davon aufspringt; dann wird der Saft von den Aepfeln durch ein Tuch abgeseiht, das Mark von den Aepfeln aber wird durch ein Haarsied gestrichen und gewogen; hierauf nimmt man eben so schwer seinen Zucker, gibt diesen in einen Einsiedkessel, und den abgeseihten Saft dazu, läßt dieses so lange unter beständigem Abschäumen kochen, dis es schwere Tropfen macht, gibt dann das durchgetriebene Apfelmark dazu, rührt es gut untereinander, daß sich das Mark am Boden nicht aulege, und läßt es noch eine gute Stunde langsam einkochen, und dann ein wenig auskühlen. Es kann auch von einer Citrone die sein

geschnittene Schale, ein kleines Gläschen Kirschen= oder Pome= ranzenwasser bazu gegeben werden; dann wird das Ganze in mehrere gut glasirte irdene Formen gegeben, und wenn es ganz= lich erkaltet ist, ausgestürzt, und an einem trockenen Orte aus= bewahrt.

Auch von ächten, gut ausgereiften Quitten kann die nämliche Marmelade gemacht werden. Man besorge nur, daß nichts Steisniges von dem Quitten=Mark dazu kömmt. Die Quitten werden aber auch auf dieselbe Art, wie die Aepfel, sammt der Schale gestocht, und wie die Aepfel=Marmelade behandelt.

# 1035. Gin besonders einfacher und ökonomischer Unhang.

Daburch wird gezeigt, daß man von einem Kochbuche nicht bloß einen Gebranch zu großen Tafeln machen kann, oder bei besondern Gastereien, wo man alles genug hat, oder großen Aufswand machen will; nein, auch zur Dekonomie, und besonders zur Sparsamkeit, sollte dieses Buch dienen. Die Einschränkung des Genusses der vielen Speisen hängt freilich von der Willkühr eines Jeden ab. Aber um sich satt zu essen, erfordert es auch nicht mehr, als ein Gericht; und wenn dieses kräftig und nahrhaft ist, so glaube ich, daß es auch der Gesundheit zuträglicher ist, als die vielen Speisen, die meistens nur Gebrauchs halber gegeben werden.

Das Rindsleisch ist in Deutschland eigentlich die gewöhnlichste Kost, und es ist auch kräftig und nahrhaft. Es ist dabet nicht meine Absicht, einem hohen Publikum eine Borschrift zu seinem Genusse machen zu wollen, sondern ich will nur sagen, und durch sechsmalige Beränderung zeigen, daß man bei dem Fleischgenusse Schmalz, Butter und Eier leicht entbehren kann. Es können auch Suppe, Rindsleisch und Semüse (wenn man will) in einem Topse oder Hafen gekocht werden, und zwar nach folgender Art:

Erstens. Man rechnet auf eine Person, die nicht schwer arbeitet, drei Viertelpfund Kindsleisch; auch ein Pfund kann für einen starken Esser gerechnet werden; dieses steht in Jedermanns Belieben.

Nachbem bas Fleisch gewaschen worben, setzt man es in einem Hafen ober Topfe mit Waffer zu. Auf ein Pfund Rindfleisch kann ber Topf in ber Große senn, bag er anderthalb Desterreicher= Maß halt. Hat bas Rinbfleisch gut verfaumt, so putt man nach Belieben Wurzeln und Gemufe, als: Peterfilie, Gellerie, Rohl, gelbe Ruben 2c., fo viel Jebem beliebig ift, und nimmt bas bagu nothige Salz. Dann nimmt man gerollte Gerfte ober Graupen, fo viel man zur Suppe nothig hat, gibt folde bagu, und läßt alles zusammen weich tochen. Sollte bie Suppe zu viel einkochen, fo kann man noch immer ein wenig Waffer nachgießen, aber nicht ju viel, damit die Suppe fraftig bleibt. Beim Anrichten schneibet man bas Fleisch nach Gufto auf bem Teller, und gibt bie Suppe fammt ben Wurzeln und bem Gemuse barüber. Will man ab= wechseln, so veranbert man die Suppe, und gibt:

Zweitens einmal Reis ober Weizen=Gries in die Suppe, und verfährt ferner, wie vorher gemeldet, mit dem Fleische.

Drittens. Ein anderes Mal kocht man das Rindfleisch mit wenigen Wurzeln, ohne anderes Gemüse, schält gute Erdäpfel, so viel man nöthig zu haben glaubt, schneidet sie in Spalten, gibt sie eine Stunde vor dem Anrichten in das Fleisch, läßt es damit gänzlich verkochen, daß die Suppe einem weißen Gasch oder einem Koch ähnlich ist, läßt es kurz einkochen, und ist es sammt dem Fleische.

Biertens. Rocht man (zur Abwechslung) das Rindsleisch gehörig mit Wurzeln nach Belieben, dann ertra Erdäpfel ab, sammt den Schalen, so viel man glaubt, zu einem Gemüse nöthig zu haben, schält sie dann, und gibt sie, in Spalten geschnitten, in eine Raine, nebst klein geschnittener Zwiebel, Knoblauch, Salz und Pfeffer, das abgeschöpfte Fett von der Fleischsuppe, und ein wenig Essig, läßt die Erdäpfel gut auskochen, gibt die noch übrige Suppe über aufgeschnittenes Hausbrod, und ist die Erdäpfel zum Fleische als Gemüse.

Fünftens. Will man zur Abwechslung einmal ein gedünsstetes Rindsleisch essen, so gibt man das Fleisch in eine kleine Raine oder Casserolle, gibt Zwiebeln, Salz, ein paar gelbe Rüsben und Petersilienwurzeln darein, halb Essig, halb Wasser, Nelsten und Allerlei (oder Modegewürz), und läßt es zugedeckt ganz weich dünsten. Hat die Sauce zu viel eingekocht, so kann man

wieder Essig und Wasser nachgießen. Eine Stunde vor dem Ansrichten reibt man eine Hand voll Hausbrodrinde, gibt sie dazu, und läßt cs gut verkochen, damit die Sauce schön dicklich wird. Für dieses Mal begnügt man sich mit einer Wassersuppe. Man kocht klein geschnittene Zwiedeln und Petersilienkraut im Wasser auf, salzt es, gibt aufgeschnittenes Hausbrod darein, läßt es koschen, und schlägt vor dem Anrichten ein paar Eier darein.

Sechstens. Kocht man das Rindfleisch weich mit grünen ober oben bemeldeten Wurzeln, läßt die Suppe gut einkochen, und macht dazu ganz gemeine ordinäre Knödel. Man macht von Weiszenmehl einen Teig, mit Milch ober Wasser, nicht zu weich an, und wem es beliebt, der nehme etliche roh aufgeriebene und gut ausgedrückte Erdäpfel darunter, aufgeschnittenes weißes Brod ober Semmel, salzet es, mischt es gut untereinander, und macht nach beliebiger Größe Knödel, legt sie in siedendes Wasser, und läßt sie gut auskochen. Beim Anrichten gibt man die Fleischsuppe dars über, und ist das Rindsleisch dazu.

Es ist auch manchmal der Fall, daß man Butter, Schmalz, Gier und Mehl als eigene Erzeugnisse hat, und dabei mehr ersspart, wenn man die eigenen Artikel mehr, und das Fleisch sparssamer genießt, und sich vielleicht lieber mit ganz einfachen Speisen begnügt. Man wähle dazu aus dem Buche die einfachen Mehlsoder Erdäpfelspeisen, Jeder nach seinem Gusto.

### 1036. Gin Nagout von einer jungen Gans ober Ente.

Man nimmt das Junge von der Gans oder Ente, das ist, Kragen, Flügel, Füße, Magen, Leber, und alles, was dazu geshört, putt und hackt es zu kleinen Stückhen, sett es in einem Tiegel oder in einer Casserolle mit Fett, klein geschnittenen Zwiesbeln und Limonienschalen auf, läßt es mit Weinessig und ein wenig Fleischsuppe ganz weich dünsten, und stäubt noch ein wenig Mehl dazu. Vor dem Anrichten gibt man, so man es hat, etwas Blut vom Geslügel nebst einem Stückhen Zucker darein, läßt es noch ein paar Mal aufkochen, und gibt es zur Tasel.

# Anhang und Auszug dessen,

was man einem Kranken, der Appetit hat, und bei welchem es die Umstände erlauben, ohne Bedenken kochen, und zu essen geben kann.

Suppen sind mit der Medizin die erste Nahrung der Kranken. Doch ist dabei jedes Mal vorzüglich die Verordnung des Arztes zu beobachten, ob der Kranke starke oder schwache Suppen essen kann; auch sollte vorzüglich für einen Kranken von der Suppe alles darauf befindliche Fett aus's Genaueste abgenommen werden.

Bei Ragout-Eingemachten und beffen Saucen, Mehlspeisen, Eremen, Sulzen und Compoten, ist ebenfalls zu merken, ob dem Kranken mehr füß oder saucr, Milch oder Wein erlaubt sei, ob er gekochtes Obst essen durfe, und dergleichen.

Da nun auch die Wahl der Speisen und der Geschmack der Gssenden verschieden ist, so kann Jeder nach den Umständen der Krankheit wählen, und nach diesem aus dem Buche gezogenen Register verfahren. Auch einige Getränke, als Kühlende und Ansfeuchtende, wie es die Umstände des Kranken erfordern, können im Nothfalle als Hausmittel dienen:

- 1. Gute Bouillon= ober orbinare Suppe.
- 5. Kraftsuppe für Kranke.
- 12. Gine Rrebssuppe.
- 15. Gine Kräutersuppe.
- 16. Gine Suppe von Endivien.
- 20. Gelbe Rüben=Suppe.
- 23. Sago=Suppe.

- 24. Suppe von Raisergerste.
- 27. Suppe mit Confumé.
- 32. Suppe mit Beschamell=Nöckerln.
- 34. Baumwollen: Suppe,
- 35. Suppe mit Giergerfte.
- 36. Banabelsuppe von geriebener Semmel.

#### Bon Faftenfpeifen.

- 93. Giersuppe.
- 94. Weinsuppe.
- 95. Biersuppe.
- 96. Gine braune Bierfuppe.
- 98. Gine Ginbrennsuppe.

Dem Kranken wird meistentheils zum Ragout ober Ein= gemachten am ersten von Fleisch zu essen erlaubt; von jun= gen Hühnern, von Kalbsleisch, jungem Lammsleisch kann jedes mit nachstehenden Saucen zugerichtet werden.

- 112. Gine Fricaffee.
- 114. Gine Weinsauce zu Fleisch ober Fischen.
- 121. Limoniensauce.
- 122. Butterfauce.
- 129. Peterfilienfauce.
- 209. Kalbspriese, fricassirt.
- 212. Ein Sachis von ber Lunge.
- 238. Einen farcirten Kalbsschlegel mit Sauce.
- 471. Ein Consumé von gebratenem Fleische.
- 529. Frosche in Peterfilienfauce.
- 544. Gefochte Schildfroten mit Limoniensauce.

### Bon Gemüfen.

- 364. Gelbe Rüben mit sußem Rahm, gebünftet.
- 371. Spinat mit Fleischsuppe.
- 615. Warmen Sopfensalat.
- 623. Ginen füßen Rofinenfalat.
- 626. Gugen, gelben Rübenfalat.

### Berschiedene leichte Mehlspeisen.

- 466. Eine gesottene, oder im Dunst gekochte Beschamellspeise.
- 479. Gierflecke mit Spinat.

488. Weichselsemmeln.

490. Gefüllte Semmeln mit Chaubeau.

633. Gierflede mit Beschamell gefüllt.

690. Ein abgetriebenes Pfanzel in ber Milch.

691. Ein abgetriebenes Pfanzel in Wein aufgekocht.

709. Kindmus-Auflauf mit Banille.

710. Reisauflauf mit Zucker und Zimmet.

716. Auflauf von Weichseln.

717. Auflauf von Quitten.

721. Aepfelmus ober Auflauf.

722. Limonien= ober Pomerangen=Auflauf.

724. Ein Auflauf von gelben Rüben, oder ein Mus.

726. Lungenauflauf.

731. Gefäumtes Quittenmus ober Auflauf.

732. Gefäumtes Hagebuttenmus ober Auflauf.

733. Ein gefäumtes Apfelmus ober Auflauf.

734. Gefäumtes Erdbeerenmus ober Auflauf.

738. Aufgebranntes Limonienmus ober Gasch.

748. Einen Sago-Pubbing mit Chaubeau.

756. Einen im Dunft aufgegangenen Budbing mit Chaubeau.

789. Gebünftete Aepfel mit Ereme.

790. Aepfel mit Beschamell im Ofen.

816. Guter Beichfelfuchen.

817. Apfeltuchen mit Wein.

835. Gine gefüllte Blattertorte von Bisquit-Teig.

#### Bon Crêmen.

911. Limonien= ober Pomeranzen=Erême.

915. Karmel=Crême.

917. Wein=Crême.

920. Erbbeer=Crême.

# Von Gulzen, welche alle von Hirschhorn oder Rälberfüßen bereitet werden sollen.

604. Borftorferäpfel=Sulze zur Anfeuchtung für Kranke.

606. Limonienfulze.

607. Eine rothe Weichselsulze.

- 608. Effigbeer= ober Weinscharlfulze.
- 610. Gine grune Gulze.
- 611. Gine Quittenfulze.

#### Bon Compoten.

- 953. Compot von Alepfeln.
- 958. Eingemachte Weichseln ober Fisigonien.
- 963. Eingemachte Preiselbeeren.
- 1002. Compot von Quitten.
- 1006. Ein Compot von Hagebutten und Weinbeeren.

#### Bon fühlenden Getranken.

- 968. Ginen Weichselfaft mit Waffer.
- 969. Ginen Weichselsaft mit Effig.
- 970. Himbeer= ober Maulbeersaft mit Essig.
- 971. Maulbeerfaft mit Bucker.
- 981. Molfen.
- 982. Gine fühlenbe Limonabe.
- 983. Gine Mandelmilch.

#### Bon warmen anfeuchtenben Getranten.

- 984. Ginen Gerftenschleim.
- 985. Ginen Reisschleim.
- 986. Ginen Saberschleim.
- 987. Ein Confumé jur Anfeuchtung.
- 988. Kaiserthee.
- 989. Ein Consumé ober Gelée von Bruftfrautern.

# Speisezettel,

wovon auf die erste Woche jeden Monats sieben derselben, zusammen vier und achtzig, mit der Berücksichtigung ent= worfen wurden, daß jeder Tag der Woche mit einer Speise vermehrt, und dabei jedesmal die der Jahreszeit angemessen= sten Speisen gewählt worden sind.

Die Speisen, womit diese neue Auflage vermehrt ist, sind in diesem Speisezettel nicht enthalten. Man überläßt es der Einsicht einer geschickten Köchin und gewissen andern Verhältnissen und Umständen, dieselben schicklich einzutheilen, und gehörig damit abzuwechseln.

# Monat Januar.

# Montag ben 1. ein Mittageffen bon bier Speifen.

- 1. Maccaronisuppe mit Jus.
- 2. Rinbfleisch mit Kutumern=Sauce.
- 3. Bayerische Rüben (Steckrüben) mit Schweinfleisch.
- 4. Geschwinde Ralbsleber.

# Dienstag ben 2. zu fünf Speisen.

- 1. Schwarze Brodsuppe mit einer Kruste von Rahm.
- 2. Rinbfleifch mit Semmelfreen.
- 3. Wirsching ober Kohl, braun gedünstet, mit Karbonaden.
- 4. Schöpfenschlegel mit Erbapfel.
- 5. Schweinsbraten mit Endiviensalat.

### Mittwoch ben 3. zu fecht Speifen.

- 1. Fricassirte Reissuppe mit einem Kalbsknochen.
- 2. Boeuf à la mode.
- 3. Blaues Rraut mit Raftanien.
- 4. Gemischtes Ragout von fricassirten Pries und Ralbsohren.
- 5. Gebratenen Sasen.
- 6. Aepfelcompot.

# Donnerftag ben 4. zu fieben Speisen.

- 1. Rubelfuppe mit einer alten henne.
- 2. Rindfleisch mit rothen Ruben.
- 3. Kohlrabi, braun gedünstet mit Bratwürsten.
- 4. Sanges farcirtes Guter mit Sauce.
- 5. Sachistorte ober murber Strubel.
- 6. Gebratene Enten ober Krametsvögel.
- 7. Wurzelfalat.

### Freitag ben 5. zu acht Speifen.

- 1. Braun geftogene Fischsuppe.
- 2. Aufgelaufene Umulette.
- 3. Sauerfraut mit ganzen Schnecken in Sausern.
- 4. Stockfisch, mit Zwiebeln abgeschmalzen.
- 5. Aufgegangene Nubeln mit Erême.
- 6. Rarpfen in polnischer Sauce.
- 7. Gebackene Brandfücheln.
- 8. Compot von durren Weichseln.

#### Samftag ben 6. zu neun Speifen.

- 1. Linsensuppe.
- 2. Halb farcirte Gier mit einer Rahmfauce.
- 3. Gebackener Secht ober Perft.
- 4. Braun gebünfteter Rohl mit Zwiebeln.
- 5. Rahmstrubel.
- 6. Waller oder Hecht, fricaffirt.
- 7. Gebackene Ochsengurgeln.
- 8. Gebratener Asch.
- 9. Chocolabe=Crême=Wanbeln.

# Sonntag ben 7. ju neun Speifen.

1. Frangösische Wurzelsuppe.

2. Rinbfleisch (Bruftternftud) mit Rreentrufte.

3. Gefüllter Wirsching ober Kohl.

4. Cafferollepaftete mit wilben Enten ober Tauben.

5. Sellerie mit Rase.

6. Braun gebünftete Kalbsbruft mit kleinen Zwiebeln.

7. Rehziemer mit Rinbe.

8. Gefulzter Schweinsmagen in Effig und Del.

9. Markmelone.

# Monat Februar.

# Montag ben 1. zu bier Speisen.

- 1. Kleine Schinkenknöbel zur Suppe.
- 2. Ochsenschweif, braun gedünstet.

3. Rinbfleisch mit Genf.

4. Böhmische Erbsen mit Schweinfleisch.

## Dienstag ben 2. ju fünf Speifen.

- 1. Abgetriebene Butternöckerln.
- 2. Rindfleisch mit Sarbellen.
- 3. Wintertohl mit Schweinstarbonaben.
- 4. Lunge auf burgerliche Art mit Limoniensauce.
- 5. Fledelpafteten mit Schinken.

## Mittwoch ben 3. zu fechs Speifen.

1. Bayerische Rübensuppe.

- 2. Rindfleisch mit kaltem Kreen, Effig und Zucker.
- 3. Sauerkraut mit geräuchertem Fleisch.

4. Raiserschnitzeln.

- 5. Gebratene Gans.
- 6. Selleriesalat.

## Donnerftag ben 4. ju fieben Speifen.

1. Schöberlsuppe.

2. Rindfleisch mit Zwiebelfauce.

- 3. Erbapfel mit Rahm und Rafe.
- 4. Ruttelflede mit Rrautern.
- 5. Erbsenritscher ober Dus mit geräucherter Bunge.
- 6. Gebratene wilbe Enten.
- 7. Apfel=Schalotten.

# Freitag ben 5. ju acht Speisen.

- 1. Krebssuppe.
- 2. Semmelwandeln mit Rahmfauce.
- 3. Hechtkraut.
- 4. Gebadener Stodfisch.
- 5. Geftutte abgetrodnete Nubeln.
- 6. Hecht ober Huchen in Limoniensauce.
- 7. Abgetriebene Rolatichen.
- 8. Compot von durren Zwetschgen.

## Samftag ben 6. ju neun Speifen.

- 1. Durchgetriebene Erbsensuppe mit Wurgeln.
- 2. Amulette mit Gierflaben und Erbapfeln.
- 3. Topfernubeln mit Rahm.
- 4. Schlegen, in Blut gebunftet.
- 5. Gebadene Grundeln ober Pfrillen.
- 6. Baringfalat mit Aepfeln.
- 7. Waffertucheln.
- 8. Quittencompot.
- 9. Gebadene Banille-Rubeln mit Wein-Chaubeau.

## Sonntag ben 7. zu zehn Speifen.

- 1. Kaisersuppe.
- 2. Rindfleisch mit Weichseln ober Himbeer-Glacé.
- 3. Spanferkel mit Genf.
- 4. Gebünftete gelbe Rüben mit Ralbstarbonaben.
- 5. Ganzer Ralbstopf mit Beschamell=Sauce.
- 6. Gebackene Muschelkücheln, mit Salmi gefüllt.
- 7. Fafan gebraten.
- 8. Wälscher Salat.

- 9. Blanc manger aus einem Model.
- 10. Manbelichmarren.

# Monat Marz.

# Montag ben 1. ju vier Speifen.

- 1. Leberknobel=Suppe.
- 2. Rinbfleisch mit Manbelfreen.
- 3. Weißes Rraut, gedünftet, mit Sirnbavefen.
- 4. Ochsenzunge, abgrillirt, auf einer Sauce.

# Dienftag ben 2. ju fünf Speifen.

- 1. Schwarze Brodfuppe mit Bratmurften und verlornen Giern.
- 2. Rindfleisch mit einer Kaunitsfauce.
- 3. Wirsching, braun gedünstet, mit Schalotten und Leberwürsten belegt.
- 4. Kalbenierenbraten.
- 5. Rapunzelfalat.

# Mittwoch ben 3. ju feche Speifen.

- 1. Suppe mit Sachis-Rrapfeln.
- 2. Rindfleisch mit einer Winter=Kräutersauce.
- 3. Sellerie und Erdäpfel.
- 4. Junger Safe, mit Blut gebunftet.
- 5. Aufgelaufenes Lungenmus.
- 6. Rehschlegel mit Rahmsauce und Rapern.

#### Donnerftag ben 4. zu fieben Speifen.

- 1. Fricassirte Selleriesuppe.
- 2. Zum Rindfleisch ein Boeuf à la mobe mit Erbapfeln.
- 3. Behacktes Rübentraut mit Schweinsfüßen.
- 4. Kalbsgefros mit Butter und Rasc.
- 5. Schinkenwandeln.
- 6. Gebratener Rapaun.
- 7. Pomeranzensalat.

### Freitag ben 5. ju acht Speifen.

- 1. Suppe mit gebackenen Erbfen.
- 2. Sarte Gier mit Genf.
- 3. Gebackene Rarpfen.
- 4. Sauerkraut mit Fischwürsten.
- 5. Erdäpfelnudeln.
- 6. Gebadener Stockfifch mit Sarbellenfauce.
- 7. Spritstrauben.
- 8. Wein=Chaubeau in Bechern.

# Samftag ben 6. ju neun Speifen.

- 1. Weiß gestoßene Fischsuppe.
- 2. Amulette ober Gier und Schmalz.
- 3. Geröftete Erdapfel mit Zwiebeln und Rafe.
- 4. Gebünftete Rohrhühner ober Baffer-Enten.
- 5. Abgetroduete Tropfnubeln.
- 6. Gefüllte Fastnachtkrapfen.
- 7. Blau abgesottene Karpfen ober Forellen.
- 8. Rrebse.
- 9. Aufgelaufenes Reismus.

## Sonntag ben 7. zu gehn Speisen.

- 1. Gelbe Rübensuppe.
- 2. Roftbeef ober gebratenes Rinbfleisch.
- 3. Wintertohl mit gebackenen Lammstarbonaben.
- 4. Alte Benne, ausgeloft, mit Reis.
- 5. Schwarzwildpret mit Hagebuttensauce.
- 6. Kleine Pasteten von Butterteig, mit Ragout gefüllt.
- 7. Erbbirnen in einer Butterfauce.
- 8. Gebratener Indian.
- 9. Suger, gelber Rübenfalat.
- 10. Brofeltorte.

# Monat April.

# Montag ben 1. zu bier Speisen.

- 1. Suppe mit abgeriebenen Rnobeln.
- 2. Rindfleisch mit Rreen.
- 3. Sauerfraut mit gerauchertem Fleisch.
- 4. Ralberfuße in einer Limonienfauce.

# Dienftag ben 2. ju fünf Speifen.

- 1. Gestoßene Bogelfuppe.
- 2. Rindfleisch mit einer Kräutersauce.
- 3. Blaues Rraut mit Bratwürsten.
- 4. Rleine Fricandeaux ober Rarbonaben auf Sauerampfer.
- 5. Gebratene Lerchen ober Moosschnepfen.

# Mittwoch ben 3. zu feche Speifen.

- 1. Rlare Suppe mit Raisergerste.
- 2. Rinbfleisch mit Monat-Rettigen.
- 3. Wirsching auf wälsche Art mit Reis.
- 4. Abgrillirte Schnitzen von Guter auf einer Limoniensauce.
- 5. Gebratenes Ripel ober junge Ziege.
- 6. Jungen Salat.

# Donnerftag ben 4. zu fieben Speifen.

- 1. Rubelsuppe mit einer alten henne.
- 2. Gefüllten Lungenbraten mit einer Krufte auf einer Sauce.
- 3. Spinat mit gebackenem Brob.
- 4. Paftete mit Tauben, in Blut gebünftet.
- 5. Bang gespickte Leber mit einer furgen Sauce.
- 6. Lammsbraten in Form eines Sasen.
- 7. Vanille=Crême.

# Freitag ben 5. zu acht Speisen.

- 1. Schneckensuppe.
- 2. Berlorne Gier auf Semmelschnitten.
- 3. Gebackene Frösche.

- 4. Sauerfraut mit Baring.
- 5. Rain= ober Dufatennubel.
- 6. Stockfisch mit füßem Rahm.
- 7. Aepfel im Schlafrock
- 8. Gebratenen Secht ober Hausen auf bem Rost geröstet.

# Samftag ben 6. zu neun Speifen.

- 1. Suppe mit Fribatternubeln.
- 2. Gingerührtes.
- 3. Rogner=Rraut.
- 4. Braun gebünftete Fischkarbonaden.
- 5. Reis mit Buder und Zimmet.
- 6. Frosche in einer Beterfilienfauce.
- 7. Wespennest.
- 8. Getochte Pflaumen.
- 9. Oblatkücheln.

# Sonntag ben 7. zu zehn Speisen.

- 1. Kräutersuppe mit Kalbsknochen.
- 2. Rindfleisch mit kleinen Kukumern.
- 3. Hofpo von gelben Ruben und Baftinat.
- 4. Gebackene Leber mit brauner Sauce.
- 5. Markwandeln.
- 6. Lungenbraten auf ungarische Art.
- 7. Rollirte Kalbsbruft mit Gelée.
- 8. Gebratenen Lammsschlegel.
- 9. Wälschen Salat.
- 10. Englischen Pudding mit Chaudeau.

# .Monat Mai.

# Montag ben 1. zu vier Speisen.

- 1. Lebernoderln zur Suppe.
- 2. Rinbfleisch mit Sarbellen.
- 3. Sauerfraut mit Speckfnöbeln.
- 4. Eingemachtes von Kalbfleisch mit einer Petersiliensauce.

# Dienftag ben 2. zu fünf Speifen.

- 1. Dillzsuppe.
- 2. Rindfleisch mit Sauce und rothen Rüben.
- 3. Spinat mit gebackenem Lammfleisch.
- 4. Kalbsichlegel, gebraten, mit Rahmsauce.
- 5. Weichsel= ober Zwetschgensemmel.

# Mittwoch ben 3. zu feche Speifen.

- 1. Suppe mit Confumé-Banbeln.
- 2. Rindfleisch mit Zwiebelfauce.
- 3. Brodeln mit Rifolen von Sirn.
- 4. Weiß gebunftete Kalbsschnitzel auf Champignons.
- 5. Gefüllte gebratene Tauben.
- 6. Grünen Salat.

# Donnerftag ben 4. ju fieben Speifen.

- 1. Kräutersuppe.
- 2. Rinbfleisch mit kalter Kräutersauce.
- 3. Spinat mit hirnwürsteln von Butterteig.
- 4. Farcirte Lunge mit Schnitzeln.
- 5. Ruttelfledpaftete.
- 6. Braun gebunftete wilbe Enten.
- 7. Gefulzten Chaubeau.

### Freitag ben 5. zu acht Speifen.

- 1. Suppe mit faueren Rahmnoderln.
- 2. Sarte Gier, gefüllt, auf Sauerampfer.
- 3. Gebackene Renten.
- 4. Sauerfraut mit Zwiebeln.
- 5. Regenwürmer abgetrochnet.
- 6. Gebünsteten Asch mit kurzer Petersilienfauce.
- 7. Gebackene Schneeballen.
- 8. Gedünftete Aepfel mit Creme.

# Camftag ben 6. ju neun Speifen.

- 1. Sauerampfersuppe mit gesottenen Fischknöbeln.
- 2. Giertuchen, gefüllt mit Beschamell.

- 3. Gebunfteten Biber ober Fischotter.
- 4. Fischpubbing mit Rafe.
- 5. Butterpastete mit einer Fricassee von Froschen.
- 6. Beiß abgesottenen Becht mit Rreen.
- 7. Gebackene Baffeln.
- 8. Zwetschgenmus.
- 9. Aufgelaufence Griesmus.

### Sonntag ben 7. zu gehn Speifen.

- 1. Suppe mit einem Einbund von vielerlei Farben.
- 2. Rindfleisch mit Weichselfaft ober Maulbeer=Glace.
- 3. Wirsching, braun gebunftet, mit gebackenem Sirn.
- 4. Lammsschlegel, weiß gedünftet, auf Gingerührtes.
- 5. Raiserpastete.
- 6. Spargel in Butterfauce.
- 7. Beräucherten Schinken glacirt.
- 8. Gebratene wilbe Enten ober Birschziemer.
- 9. Afpic von Krebsschweifeln und harten Giern.
- 10. Manbeltorte.

# Monat Juni.

## Montag ben 1. ju vier Speifen.

- 1. Abgetriebene Markfnobel zur Suppe.
- 2. Rindfleisch mit Borasch.
- 3. Ganz ordinären jungen Kohlrabi mit gebackener Leber.
- 4. Kalbszunge mit Pomeranzensauce.

## Dienstag ben 2. zu fünf Speifen.

- 1. Spargelsuppe.
- 2. Rinofleisch mit Gemmelfreen.
- 3. Junge gelbe Ruben mit sugem Rahm und Peterfilie.
- 4. Gebratene Sühner.
- 5. Kräutersalat.

# Mittwoch ben 3. zu feche Speifen.

- 1. Beschamellnoderln in die Suppe.
- 2. Rinbfleisch mit Raunitsfauce.
- 3. Jungen Wirsching mit einem gefüllten Wammel.
- 4. Eingemachtes Lammfleisch mit Spargel.
- 5. Gebadene Krebswandeln.
- 6. Junge Rebhühner mit Erbbeer=Creme.

# Donnerftag ben 4. zu fieben Speifen.

- 1. Kräutersuppe, fricaffirt.
- 2. Rinbfleisch als Boeuf a la mode mit kleinen Zwiebeln.
- 3. Junge farcirte Rohlrabi.
- 4. Fricaffirte Sühner.
- 5. Rleine Pafteten mit Beschamell.
- 6. Spargel in weißer Sauce.
- 7. Gebratenen Sasen, nach Art ber Lämmer.

# Freitag ben 5. zu acht Speisen.

- 1. Faften-Rrautersuppe mit verlornen Giern.
- 2. Gesottene Speise von Fischfarce mit einer Sauce.
- 3. Spinat in Milch.
- 4. Gebackene Frosche.
- 5. Abgeschmalzene Fastenknöbel.
- 6. Gebünftete Tauch=Enten.
- 7. Gebadene Sufeisen.
- 8. Gebratenen Afch auf bem Rofte.

# Camftag ben 6. zu neun Speifen.

- 1. Weinsuppe.
- 2. Gingerührtes mit Spargel.
- 3. Gebackenen Renten ober Perschen.
- 4. Wirsching ober Kohl mit Fischwürsten.
- 5. Aufgegangene Nubel mit Krebsbutter.
- 6. Frosche in einer Petersiliensauce.
- 7. Gefulzte Forellen.
- 8. Buderftrauben.
- 9. Milchschnee.

#### Sonntag ben 7. ju zehn Speifen.

- 1. Wurzelsuppe, fricaffirt.
- 2. Rinbfleisch mit taltem Rreen.
- 3. Junge Brodeln mit Podelgungen.
- 4. Rleine farcirte Suhner mit Krebsen in falter Sauce.
- 5. Rarfiol mit weißer Sauce.
- 6. Granat von Kalbfleisch.
- 7. Ralte Baftete mit Rebhühnern.
- 8. Englischen Bubbing mit Wein=Chaubeau.
- 9. Gebratenen Rehschlegel mit Compot.
- 10. Spargel mit Butter.

## Monat Juli.

#### Montag ben 1. ju bier Speifen.

- 1. Suppe mit abgetriebenen Leberknöbeln.
- 2. Rindfleisch mit Paradiesäpfel=Sauce.
- 3. Junge weiße Rüben mit gebackenen Rifolen von Birn.
- 4. Ralberne Schnitzel, braun gebunftet, mit Maurachen.

#### Dienftag ben 2. ju fünf Speifen.

- 1. Durchpaffirte Rrautersuppe.
- 2. Rinbfleisch mit kalter Kräutersauce.
- 3. Spinat mit gebackenem Brob ober Amuletten.
- 4. Gebratene Sühner.
- 5. Spargel in Effig und Del.

#### Mittmod ben 3. zu fechs Speifen.

- 1. Suppe mit aufgeschnittenem Schöwel.
- 2. Rinofleisch mit Zwiebelsauce.
- 3. Gelbe Ruben mit gebackenem Sirn.
- 4. Fricanbeau auf Sauerampfer.
- 5. Gebratene Ralbsbruft.
- 6. Saupel= ober Ropffalat.

#### Donnerftag ben 4. ju fieben Speifen.

- 1. Kartoffelsuppe, fricaffirt.
- 2. Rostbeef von Rinbfleisch mit Kräuterfauce.
- 3. Wirsching mit abgebräunten Kalbezungen.
- 4. Eingemachte Suhner mit Champignons.
- 5. Paftete von Ralbefopf.
- 6. Gebratene Rebhühner.
- 7. Gefaumtes Sagebuttenmus.

#### Freitag ben 5. zu acht Speisen.

- 1. Gine Suppe von grunen Erbfen.
- 2. Berlorne Gier auf Sauerampfer.
- 3. Rogner=Kraut.
- 4. Schlegel von Fischfarce mit Rahmfauce.
- 5. Butternockerln in ber Milch.
- 6. Gebünsteten Becht mit Krautern.
- 7. Zwieback.
- 8. Gesulzte Milch.

#### Samftag ben 6. ju neun Speifen.

- 1. Klare Fischsuppe mit gebackenen Fischnockerln.
- 2. Sarte Gier, gefüllt mit allerlei Farben.
- 3. Spin'at mit Milch.
- 4. Gebackene Grundeln oder Pfrillen.
- 5. Abgetriebene Maccaronispeise mit geräuchertem Fisch.
- 6. Fricaffirten Becht.
- 7. Gebackenen Holler (Hollunder).
- 8. Karlsbaber Kolatschen.
- 9. Blanc manger in Form eines Spinats mit verlornen Giern.

#### Conntag ben 7. zu neun Speifen.

- 1. Reissuppe mit jungen Sühnern.
- 2. Rindfleisch mit frischen Kukumern.
- 3. Jungen Wirsching mit Bratwürften.
- 4. Aufgeläufenes Bratenmus.
- 5. Gebackene Salmi, mit gedünsteten Rebhühnern und gebackenen Mandeln besteckt.

- 6. Karfiol, gebaden, mit Rahmfauce.
- 7. Rehbraten.
- 8. Süßen Salat.
- 9. Beilchen= ober grune Sulze.

## Monat August.

### Montag ben 1. zu vier Speifen.

- 1. Suppe mit Schinkenknöbeln.
- 2. Minbfleisch mit Parabiesapfel=Sauce.
- 3. Beiße Rüben, gebünftet, mit Sirnbavesen.
- 4. Gebackene Reisspeise mit eingemachtem Lammfleisch.

#### Dienftag ben 2. ju fünf Speifen.

- 1. Frische gelbe Rübensuppe.
- 2. Rinbfleisch mit Rettigen.
- 3. Junge Rohlrabi auf gemeine Art mit Karbonaben.
- 4. Kalbegetros mit fricaffirter Sauce.
- 5. Junge gebratene Gans mit Kreen.

#### Mittwoch ben 3. ju fechs Speifen.

- 1. Suppe mit Confumé-Banbeln.
- 2. Rinbfleisch mit gedünsteten Rukumern.
- 3. Spinat mit gedünfteten Suhnern.
- 4. Kleine Fricandeaux mit Bertram-Glacé.
- 5. Gebratene Wachteln.
- 6. Weichselfuchen.

#### Donnerftag ben 4. gn fleben Speifen.

- 1. Milzsuppe.
- 2. Rindfleisch mit Kreen.
- 3. Budererbsen, gang gedünftet mit Rifolen von Ragout.
- 4. Ganze Kalbspries, weiß gedünstet, auf Champignons.
- 5. Kleine Reispasteten.
- 6. Gebratene junge Enten.
- 7. Aufgebranntes Schmankerlmus.

### Freitag ben 5. zu acht Speifen.

- 1. Durchgetriebene Erbsensuppe mit Wurzeln.
- 2. Gierfladel mit Spinat.
- 3. Blaues Rraut, mit Zwiebeln gebunftet
- 4. Gebackene Frosche.
- 5. Rrebssemmel.
- 6. Karpfen in schwarzer Sauce.
- 7. . Bopffücheln.
- 8. Compot von Rirschen.

## Samftag ben 6. zu nenn Speifen.

- 1. Sauerampfersuppe, fricaffirt.
- 2. Aufgelaufene Amulette von Gierfladen.
- 3. Klein ausgelöste Zuckererbsen mit sußem Rahm und gebackenen Giern.
- 4. Aufgelaufenes Reismus.
- 5. Huchen in einer Limonienfauce.
- 6. Butterlaibel ober Gugelhopf.
- 7. Compot von Marillen.
- 8. Blau abgesottene Forellen.
- 9. Gebackene Weichseln.

## Sonntag ben 7. ju gehn Speifen.

- 1. Frangösische Wurzelsuppe.
- 2. Rindfleisch mit Kreenkrufte.
- 3. Rleine Bohnen mit Schöpsfarbonaben.
- 4. Schnitzeln von Lenbenbraten mit Kräutern auf bem Roft.
- 5. Butterteig=Paftete mit Hachis.
- 6. Artischofen mit ausgelöften Sühnern.
- 7. Weichselmus.
- 8. Gebratenen jungen Indian.
- 9. Verlorne Gier in faurer Sulze.
- 10. Gefüllte Bisquit-Torte.

## Monat September.

#### Montag ben 1. ju vier Speifen.

- 1. Endiviensuppe.
- 2. Rindfleisch mit eingemachten Melonenschnitzen.
- 3. Blaues Rraut mit Bratwürften.
- 4. Junge Sasen mit Sarbellenfauce.

## Dienstag ben 2. zu fünf Speisen.

- 1. Geschnittene Nubelsuppe mit Kalbsknochen.
- 2. Rindfleisch mit Kukumern=Sauce.
- 3. Rleine gefüllte Rohlrabi,
- 4. Auf bem Rofte abgrillirte Suhner.
- 5. Specksalat.

## Mittwoch ben 3. zu fechs Speisen.

- 1. Kaisersuppe.
- 2. Rindfleisch mit Raunitfauce.
- 3. Gedünsteten Endivien mit Spiegvögeln.
- 4. Gebünftete Tauben, mit Ragout gefüllt.
- 5. Erbsenwandeln.
- 6. Kalbsschlegel mit Sardellen gespickt, und kalter Gelée.

#### Donnerftag ben 4. zu fieben Speifen.

- 1. Beiße Reissuppe mit grunen Erbfen.
- 2. Rindflelsch mit warmer Kräuterfauce.
- 3. Junge Bohnen mit gebackenen Sarbellen.
- 4. Kalbstopf mit Farce im Ofen.
- 5. Gebratenen jungen Safen.
- 6. Gezierten Salat.
- 7. Limoniensulze.

#### Freitag ben 5. ju acht Speifen.

- 1. Falsche Chocolabesuppe.
- 2. Gefüllte Umulette mit Ragout.
- 3. Gebünftete Erdäpfel mit füßem Rahm und Beterfilie.
- 4. Geschnittene abgeschmalzte Nubeln mit Rafe.

- 5. Schlegel von Fischfarce mit Rahmsauce.
- 6. Gebactene Topferfücheln.
- 7. Apfelcompot.
- 8. Fricaffirten Becht, falt, als Gelée.

#### Samftag ben 6. zu acht Speifen.

- 1. Klare Fischsuppe mit Milchner=Wandeln.
- 2. Sarte Gier mit Beschamell.
- 3. Getochten Endivien mit Tifchwürften.
- 4. Rarpfen in bohmischer Sauce.
- 5. Krebsftrubel.
- 6. Gebackene Frosche.
- 7. Portulaksalat.
- 8. Buderwaffeln.

#### Sonntag ben 7. zu gehn Speifen.

- 1. Endiviensuppe, fricaffirt.
- 2. Rindfleisch mit Sarbellensance.
- 3. Spanfertel mit Senf.
- 4. Sauerfraut mit gebratenen Wachteln.
- 5. Weiß gebünftete Schniteln mit Champignone.
- 6. Carbe mit Butter und Rafe im Ofen
- 7. Krebsfpeife, in der Buchse gesotten, mit einer Sauce.
- 8. Gebratenen Sirfchziemer mit brauner Sauce.
- 9. Gefulzte ausgelöfte Bans.
- 10. Schlieftorte, geziert mit eingemachten Früchten und mit Kar= melzucker.

#### Monat Oftober.

#### Montag ben 1. ju bier Speisen.

- 1. Suppe mit Gricefnobel.
- 2. Rindfleisch mit sauern Kukumern.
- 3. Weiß gedünstetes Kopffrant mit gebackenen Widdereiern.
- 4. Schöpsenschlegel mit einer Kapernsauce.

#### Dienftag ben 2. ju fünf Speifen.

- 1. Fricaffirte Wurzelsuppe.
- 2. Rinbfleisch mit Zwiebelfauce und jungen Erbäpfeln.
- 3. Spinat mit gebackenem Lammfleisch.
- 4. Gebünftete Rebhühner mit Linfen.
- 5. Ruchen von Weintrauben.

#### Mittwoch ben 3. zu fechs Speifen.

- 1. Sago= ober Reissuppe mit Jus.
- 2. Rindfleisch mit kaltem Rreen.
- 3. Weiße Rüben braun gebünftet mit junger Gans.
- 4. Staffabe von Wilbpret mit furzer Sauce.
- 5. Gebratene Lerchen.
- 6. Compot von frischen Pflaumen (Zwetschgen).

#### Donnerftag ben 4. zu fieben Speifen.

- 1. Beiß geftoßene Suppe.
- 2. Gefüllten Lungenbraten mit Befchamellfrufte.
- 3. Gefochten Endiviensalat mit hirnwurft.
- 4. Cafferollepaftete mit Tauben in Blut gebunftet.
- 5. Erbäpfelpubbing mit Schinken.
- 6. Jungen gebratenen Rapaun.
- 7. Pomeranzensalat.

### Freitag ben 5. zu acht Speifen.

- 1. Wirschingsuppe mit Rafe.
- 2. Gefüllte Gierfladen mit Beschamell.
- 3. Sauerfraut mit gebackenen Giern.
- 4. Heiß abgesottenen Asch mit Petersilic.
- 5. Aufgegangene Rubeln mit Sauce.
- 6. Geräucherten Huchen in einer Butterfauce.
- 7. Büchsenfücheln.
- 8. Zwetschgencompot.

#### Samftag ben 6. zu neun Speifen.

- 1. Fastenknöbel mit einer Suppe von Schwämmen vber Champignons.
- 2. Berlorne Gier mit Sauerampfer.

- 3. Farcirten Rarpfen.
- 4. Erbapfel mit Rahm und Giern im Ofen.
- 5. Gries= ober Reisstrubel.
- 6. Fricassirten Hecht.
- 7. Gefüllte Wiener Krapfeln.
- 8. Gebratenen Malfisch.
- 9. Weichselsemmel.

#### Sonntag ben 9. zu zehn Speisen.

- 1. Maccaronisuppe mit einer alten henne.
- 2. Rindfleisch mit kalten Fisigonen in Effig.
- 3. Farcirten Wirsching.
- 4. Ganzen Kalbstopf mit Weinfauce.
- 5. Kalte Paftete mit ausgelöftem jungen Indian.
- 6. Abgrillirte Sühner mit Kräuterfauce.
- 7. Karfiol mit weißer Sauce.
- 8. Geblätterte Butterteig=Torte.
- 9. Gebratene Schnepfen.
- 10. Weinscharlfulze.

## Monat November.

#### Montag ben 1. zu bier Speisen.

- 1. Butternockerl=Suppe.
- 2. Boeuf a la mobe.
- in the are in the first confirm. 3. Bayerische Raben in Bier gekocht mit Schweinfleisch
- 4. Bratschöttel in einer Butterfauce.

#### Dienftag ben 2. ju fünf Speifen.

- 1. Milzsuppe.
- 2. Rindfleisch mit Genf.
- 3. Fricaffirten Sellerie mit Hirnbavesen.
- 4. Gebrafenen Safen mit Rahmfauce.
- 5. Gebackenen Ralbskopf in Brandteig.

#### Mittwoch ben 3. zu fechs Speifen.

- 1. Schwarze Brodsuppe mit einer Kruste.
- 2. Rindfleisch mit Sardellensauce.

- 3. Blaues Rraut mit Bratwürften.
- 4. Braun gedünstete Kalbsbruft mit Maurachen (Morcheln).
- 5. Gebratene Gans.
- 6. Sellerie= ober Wurgelfalat.

#### Donnerstag ben 4. zu fieben Speifen.

- 1. Nudelsuppe mit Kalbsknochen.
- 2. Rindfleisch mit Genf.
- 3. Endivien mit kleinen Ralbsschnigeln.
- 4. Butterpaftete mit Ochsenfleisch.
- 5. Gebackene Champignons mit Ragout.
- 6. Gebratene Schnepfen.
- 7. Apfelschalot.

#### Freitag ben 5. zu acht Speisen.

- 1. Hausbrod-Banadelsuppe.
- 2. harte Gier mit Rreen.
- 3. Gebackenen Becht.
- 4. Gefochten Gellerie, fricaffirt.
- 5. Topferftrubel mit Rafe.
- 6. Schleien, in Blut gebunftet.
- 7. Butterlaibel.
- 8. Apfelcompot.

#### Samftag ben 6. zu neun Speifen.

- 1. Beiß gestoßene Kräutersuppe.
- 2. Aufgelaufenes Amulett mit Erbapfeln.
- 3. Braun gebunftete Faften Enten.
- 4. Dufaten= ober Rainnubeln.
- 5. Gebackenen Afch.
- 6. Reffelfalat.
- 7. Aufgelaufenes Griesmus.
- 8. Blau abgesottenen Rutten.
- 9. Apfelfüchel (Ruchen).

### Sonntag ben 7. zu zehn Speisen.

- 1. Sagosuppe mit Jus.
- 2. Englischen Braten ober Roftbeef.

- 3. Weiße Ruben, braun gebunftet, mit frischem Schweinfleisch.
- 4. Granat mit Ralbfleisch.
- 5. Gesottene Reisspeise mit viclerlei Farben.
- 6. Gebünstete Reh- ober Birschwand.
- 7. Farcirte Zwiebeln, braun glacirt.
- 8. Gefulztes Spanfertel.
- 9. Gebratenen Indian mit gelbem Rubenfalat.
- 10. Linzertorte.

## Monat Dezember.

### Montag ben 1. ju vier Speifen.

- 1. Erdäpfelknöbel zur Suppe.
- 2. Rindfleisch mit kleinen Kutumern.
- 3. Wirsching, braun gebünftet.
- 4. Schöpsenschlegel, mit Anoblauch gespickt.

#### Dienstag ben 2. zu fünf Speisen.

- 1. Banabelfuppe.
- 2. Rindfleisch mit Zwiebelfauce.
- 3. Winterfohl mit Raftanien.
- 4. Guter mit Limonienfauce.
- 5. Ralbenierenbraten mit Salat.

#### Mittwoch ben 3. zu fechs Speifen.

- 1. Bayerische Rübensuppe.
- 2. Rinbfleisch.
- 3. Gebunftete gelbe Ruben mit gebackenen Widberciern.
- 4. Ganfeleber ober Ralbsleber, gespickt.
- 5. Rrammetsvögel ober gebratenen Bafen.
- 6. Gebackene Aepfel mit Crême.

## Donnerftag ben 4. ju fieben Speifen.

- 1. Maccaronisuppe.
- 2. Rindfleisch mit Winterkräuter=Sauce.
- 3. Böhmische Erbsen mit Schweinfleisch.

- 4. Ruttelfleckpaftete.
- 5. Schwarzes Wildpret mit Wachholderbeer-Sauce.
- 6. Gebratene Kapaunen mit Salat.
- 7. Gefäumtes Quittenmus.

#### Freitag ben 5. ju acht Speifen.

- 1. Rrebsmild: Suppe.
- 2. Gefülltes Amulett mit Ragout.
- 3. Abgeschmalzten Stockfisch mit Zwiebeln.
- 4. Sauerkraut.
- 5. Gedünftete Topfernubeln mit Rahm.
- 6. Fricaffirten Becht.
- 7. Klaubnudeln, und
- 8. Getochte Beichfeln.

#### Samftag ben 6. ju neun Speifen.

- 1. Weinsuppe.
- 2. Berlorne Gier auf Ragout ober Semmeln.
- 3. Sechtfraut.
- 4. Gedünfteten Mirer ober Biber.
- 5. Guges ober ordinares Mudelpfangel.
- 6. Gebratenen Secht auf Malfischart.
- 7. Brandstrauben.
- 8. Birnencompot.
- 9. Gefulzte Forellen.

#### Sonntag ben 7. ju gehn Speisen.

- 1. Suppe mit gebackenen Hachistrapfeln.
- 2. Boeuf a la mode zum Rindfleisch.
- 3. Spanfertel mit Genf.
- 4. Hospo.
- 5. Indian, braun gedünftet, mit Rartoffeln.
- 6. Bisquittenmus.
- 7. Ralten Schinken.
- 8. Gebackene Maurachen mit Bein-Chaubeau.
- 9. Gebratenen Fafan.
- 10. Limonien= ober Pomerangensulze.

## Reue Folge

### von gehn Speisezetteln,

gehörig zu den anliegenden Auftrag-Tafeln, um zu zeigen, wie diese Speisen gewöhnlich benannt und schicklich aufgestellt werden. Es sind deren sieben für eine Mittag-Tafel zu zwei Trachten, zwei für ein Gabel-Frühstück und zwei für ein Abendessen (Soupé) eingerichtet.

#### Mro. 1.

Eine Tafel zu seche Schüffeln mit vier Tellern ober Affietten.

#### Erste Tracht.

3 runbe Schüffeln.

2 Sauce.

legirte Kräntersuppe.

gebünstetes Rindsleisch mit Erdäpfeln.

Spinat mit gebackenem Lammfleisch.

Surken.

Senf.

#### Zweite Tracht.

2 runde Schüffeln.

1 lange Schüssel.

2 Affietten.

eingemachte Hühner mit Maurachen. Sago-Pubbing mit Chaubeau. Kalbsschlegel. Compot von Pflaumen. Salat.

#### Mro. 2.

Fastenspeiszettel auf sechs Speisen und vier Affletten.

#### Erfte Tracht.

3 runbe Schuffeln.

Gestoßene Fischsuppe.

Gefüllte Gier.

Stockfisch.

Genf.

Erbäpfel.

2 Assietten.

#### Zweite Tracht.

2 runbe Schuffeln.

Becht mit Sarbellenfauce.

1 lange Schüffel.

Milchrahmstrudel. Gebackene Karpfen.

2 Affietten.

Salat.

Rleine Backerei.

Mro. 3.

Speisezettel zu zehn Schuffeln und acht Tellern.

#### Erfte Tracht.

5 runbe Schuffeln.

4 Affictten.

Suppe mit Consumé ober Kaisergerste! Rindsleisch in der Braise mit Saft.

Spargel mit Butter.

Pastete mit Tauben.

Raiserschnitzeln.

Gebadene Korbchen mit Ragout.

Coteletts von Lamm.

Sarbellenfauce. }

Rothe Rüben.

#### Zweite Tracht.

3 runbe Schüffeln.

Hecht mit Fricassé.

Krebspubbing mit Banillesauce.

Bisquittorte.

Gebratenen Sasen.

Jungen Sühnerbraten.

2 lange Schüsseln.

27

4 Teller.

Compot von frischen Kirschen. Häupelsalat. Kleine Mandelbackerei. Gefüllte Hohlhippen.

Mro. 4.

Speisezettel zur Fastenspeise mit zehn Schüsseln und acht Tellern.

#### Erfte Tracht.

5 runbe Schuffeln.

Klare Fischsuppe mit gebackenen Erbsen. Eingerührte Eier mit Spargel. Gefüllte Schnecken in Häuseln. Böhmische Karpfen.

Griesknöbel.

4 Teller.

Fischwürstchen. Rleine Pastete mit Fischragout. Sarbellenbutter. Junge Rettige.

#### Zweite Tracht.

3 runbe Schüffeln.

Spinat mit gebackenen Froschen ober Ba= vesen von Karpfenmilch.

Bayerische Dampfnudeln mit Banillesauce. Linzer Torte.

2 lange Schüffeln.

Ganzen gebratenen Secht.

Sprigfrapfen.

A Toller

Grüner Salat. Compot.

Räs

Brod.

Mro. 5. . . Speisezettel mit zehn Schüsseln und acht Tellern.

#### Erfte Tracht.

3 runbe Schuffeln.

Weiß gestoßene Suppe von Hühnerbrust. Grüne Erbsen mit gebackenen Semmeln. Zunge in poluischer Sauce. 2 lange Schüsseln.

Blaugesottene Forellen. Rindfleisch, ordinär.

4 Teller.

Hachispastetchen. Gebackene Hühner. Suppenkreen. Raunitssauce.

#### 3weite Tracht.

3 runbe Schuffeln.

Mehlspeise, Chocoladeauflauf.

Mandeltorte.

Kapaun in Aspic,

Junge Ganse, gebraten.

Schinken.

2 lange Schüffeln.

Gurkensalat. Gebackene Aepfel. Backereibisquit. Frisches Obst.

4 Teller,

Nro. 6.

1 A 1 9 1 4 9 12 4 3

Speisezettel mit sechzehn Schüsseln, vier Tellern und einem Mittelauffat.

#### Erfte Tracht.

4 runde Schuffeln.

Suppe, mit Sago legirt.
Pastete mit Ragout von Hühnern.
Risolen mit Hachis.
Coteletts mit Senf.

4 lange Schüffeln.

Rindfleisch, proinär, oder Rostbeef. Farcirte junge Kohlrabi. Schwarzwildpret mit Weichselsauce. Gebratene Karpfen.

2 Affietten.

Kapernsauce. Frische Gurken. Speisezettel.

#### Zweite Tracht.

4 lange Schüffeln.

Markmelone. Gemischtes Aspic in langer Form. Junge gebratene Kapaunen. Rehbraten.

4 runbe Schuffeln.

Ragout ober Grillagetorte. Gestürztes Blanc manger. Bisquitbögen. Herzogs-Kolatschen.

2 Salat.

Gesulzte Aepfel ober Compot. Endiviensalat.

Mro. 7. /
Speisezettel mit sechzehn Schüsseln, acht Tellern und Mittelaufsatz.

#### Erfte Tracht.

6 runbe Schuffeln.

Suppe mit Pfanzel.
Paftete mit Wildragout.
Blumentohl mit legirter Sauce.
Spinat mit gebackenen Semmeln.
Junge Hühner mit Krebsen.
Kalbsfricandeaux mit Glacé.

2 lange Schuffeln.

Rindsleisch-Filets von Lungenbraten. Hecht mit Sarbellen, gebraten.

4 Affietten.

Rapernsauce. bitto von Champignons. Bratwürste. Gebackenes Lammsleisch.

#### Zweite Tracht.

2 lange Schüffeln.

Indianen, gebraten. Rehruden, gebraten. 6 runbe Schüffeln.

Bisquitenauflauf. Krebsstrubel. Aspic von Forellen. Zuckerstrauben. Brodtorte. Gestürzte Limonien=Sulze. Compot von Birnen. Gezierten grünen Salat.

2 Salat.

2 Teller.

Kleine Backerei. Frisches Obst.

Mro. 8. Speisezettel zu einem Gabelfrühftück.

Dieses wird meistens zwischen dem Frühstück und einem späten Mittagsmahl, auch öfters bei einer Abreise genossen, wo alles auf ein Mal aufgetischt wird.

Suppe kommt keine; statt bieser wird Kaffee, Chocolabe ober Thee in Tassen gereicht.

Gine runde Mittelschüffel mit einer Torte nach Belieben.

4 lange Schüffeln.

Beefsteak. Coteletts mit Saft. Fasan, gebraten. Kalbsschlegel.

4 runde Schuffeln.

Amulett. Aspic von Schinken. Bratwürfte. Hachispastetchen.

4 Teller mit fleiner Baderei.

Mro. 9.

Speisezettel zu einem großen Soupé, da achtzehn Schüsseln nebst acht Tellern und einem Mittelaufsatze auf ein Mal aufgesetzt werden.

6 lange Schüffeln.

Indianen, gebraten. Rebhühner, gebraten.

6 lange Schüffeln.

Kalbsschlegel.

Schinken.

Aspic von Kapaunen in langer Form.

Rebichlegel.

Schill ober Forellen, blau in heißer Butter.

Fricassé von Kalbsbruft.

Spargel mit Butter.

Gebackene Sühner.

Rrangtorte.

Gefüllte Blättertorte von Bisquit.

Geftürztes Compot von Alepfeln.

Wälschen Salat.

Westürztes Blanc manger von Chocolabe.

A hard made to take it don't be to be

4 Teller fleines Bachwert.

4 Teller feines Obst.

12 runde Schuffeln.

Mrv. 10.

Speisezettel zu einem Soupé, da die Tafel mit sieben runden und zwei langen Schüsseln mit kalten Speisen nebst vier Tellern besetzt wird, und die warmen Gerichte nach und nach aufgetragen werden.

Oliosuppe ober Gerstl wird in Tassen gereicht.

2 lange Schuffeln.

Ralte Paftete.

Schinken, ...

Torte von Bisquit.

Geftürzte Bomeranzensulze.

Dbersfaum mit Erbbeeren.

Ralte Vanillecreme.

Aspic.

Catalanibrob.

Mandelstrudel.

Eteller mit kleinem Bachwert und Obst.

6 warme Gerichte werben nach und nach aufgetragen.

Ragout von jungen Hühnern.

Secht ober Forellen mit heißer Butter.

Cotelets mit Saft. Omelet=Souflee ober Faumtoch. Gebratenen Rapaun. Gebratenen Fafan ober Hafen. Compet, Marillen ober Pflanmen. Daupelsalat.

## Anleitung zum Tranchiren.

## 1. Mindfleifch.

# Ein Tafelstück.

Das beste Fleisch zu einem Tafelstnick zu bampfen pher zu fieben, ift bas Fleisch vom Ballen eines gut gemästeten Ochsen von vier bis funf Jahren: Dabei ift zu beobachten, daß bas Fleisch jederzeit quer über den Faben in halb fingerdicken Stucken geschnitten, und beim Aufrichten auf die Schuffel zierlich wieder mit der Fettseite in die Sohe gestellt werbe.

Bu einem Rostbeef ober Rinberbraten wird bas Stud von ber Lende ober ben turgen Rippen genommen. Dabei muß eben= falls wieder bas Fleisch quer über ben Faben geschnitten, und in bie Schuffel gelegt werben. Ift es jedoch ein Bruftternftuck, fo wird ber bicke Fettkrang abgeschnitten, die Brustknorpeln und bas Uebrige werben, nachdem bie Rippen ausgelöft worden, in kleine bunne Studden geschnitten, bieselben auf die Schuffel gerichtet, und mit der gehörigen Sauce zur Tafel gereicht.

#### 2. Bom Ralb.

#### lige die fine in a not DernRalbstopfieger i, der is te

Gin Kathstopf wird felten gebraten, fondern meistens ganz sammt ber Haut gekocht. Beim Tranchiren wird ein Querschnitt

über die Hirnschale gemacht, die Schale von einander gelöst, das Gehirn herausgenommen, mit Salz und Pfesser bestreut, und sodann auf einem Teller servirt. Bom Kopfe werden die Ohren und das Backensleisch stückweise abgelöst, die Zunge und die Augen herausgenommen, in kleine Stücke zertheilt, und alle diese wieder gehörig auf die Schüssel in die Sauce gelegt.

#### Gebratene Ralbsbruft.

Die Kalbsbrust wird gemeiniglich gefüllt und gebraten. Es wird von einer Seite der Kranz mit den Brustknorpeln von den übrigen Rippen abgelöst, und in kleine Stücke geschnitten; von dem Uebrigen wird jede Rippe mit der Fülle abgelöst. Diese werden auf die Schüssel in die Mitte gelegt, die Knorpelstücke von außen herumgerichtet, und mit der eigenen Bratensauce auf die Tasel gegeben.

#### Der Nierenbraten

wird bei dem Schlußbein vom Schlegel bis zur britten Rippe absgehauen. Diese sowohl als auch der Rückgrat müssen vor dem Braten gehörig eingepeckt werden. Zum ersten wird die Niere von dem Braten abgenommen, und in kleine dünne Schnitze gesichnitten; der Braten sammt den eingepeckten Knöcheln in kleine gehörige Stücke zertheilt, und dieser in der Form des Ganzen auf die Schüssel gelegt, die Nierenschnitzel darauf, und mit der eigenen Bratensauce aufgetragen.

#### Ralbeschlegel.

Davon wird das daran befindliche Fleisch oder die Fricansbeaux nach der Länge zu beiden Seiten von dem Rohrbein abgestöft. Von demselben werden quer über den Faden lauter Messerstücken dünne Scheiben geschnitten. Der Knochen wird bei Seite gelegt, und die Schnitze ganz ordentlich, die braune Seite von oben wieder auf die Schüssel ancinander geschichtet, und mit der Bratensauce aufgetragen.

#### 3. Gin Schöpfen :, Schweins : ober Lammichlegel.

Dieser wird auf dieselbe Art tranchirt, und mit der Sauce aufgetischt.

#### 4. Wilbpret.

## Rehichlegel.

Bei diesem, wenn derselbe von der obern Seite zierlich gespickt ist, muß vorzüglich beobachtet werden, daß während des Brateus die gespickte Seite das zierliche Ansehen nicht zu sehr verliere. Es wird der Rehschlegel wie der Kalbsschlegel in Messerrücken dicke Schnitze tranchirt, bei dem Auftischen auf die Schüssel jedoch so gelegt, daß die gespickte Seite oben zu liegen kommt.

#### Rehrücken.

Der Rehrücken muß ebenfalls mit zwei bis drei Reihen Speck der Länge nach schon gespickt senn. Nachdem derselbe gebraten ist, wird von beiden Seiten an dem Rückgratbein das daran befind- liche Fleisch nach der Länge abgelöst, und dasselbe der Quere nach zu gleichen halb Finger dicken Schnitten aufgeschnitten. Diese werden dann in zwei Reihen auf die Schüssel aneinander gelegt, so daß die gespickte Seite nach oben kommt, und mit der Bratensauce aufgetragen.

### Safe

Wenn der Hase gespickt und gebraten ist, so werden von dessen Rücken mittelst eines starken Messers auf dem Tranchirbrett nach dem Verhältnisse der Länge desselben der Quere nach dis zu den Schenkeln vier dis sechs gleiche Stücke geschnitten. Die Schenkel werden an dem Stoßbein abgelöst, jeder in zwei gleiche Theile getheilt, und das Stoßbein gespalten. Das Ganze wird in gehöriger Form auf die Schüssel gelegt, und mit der eigenen Sauce auf die Tasel gegeben.

#### 5. Spanfertel,

Da bei einem schön gebratenen Spanferkel die rasche Haut besselben das Vorzüglichste und Schmackhafteste ist, so muß das Tranchiren so schnell als möglich von Statten gehen. Das Ferstel muß mit dem Rücken auf den Tranchirteller gelegt werden. Zum ersten muß der Kopf vom Rumpse abgeschnitten, und in der Witte von einander gespalten werden. Das Gehirn wird mit Salz und Pfesser bestreut, und mit dem Kopse extra herumgeges ben. Ferner wird das ganze Ferkel auf dem Röckgrat nach der Länge

von einander geschnitten, die beiden Border= und Hinterschenkel abgelöst, jeder in zwei Theile getheilt, und von den übrigen beis ben Seiten lauter zwei Finger breite Stücke geschnitten, und alle diese Theile auf die Schüssel gelegt, damit bei jedem Stücke die Haut nach oben zu liegen kommt, und rasch bleibt.

#### 6. Geflügel.

#### Gebratene Sühner.

Wenn das Huhn noch jung und klein ist, so wird der Kopf sammt dem Halse davon abgeschnitten, und das Uebrige in vier Theile getheilt, und auf die Schüssel immer ein Border- und Hinterbügel neben einander gelegt. Der Kopf, die Leber und der Magen kommen in die Mitte. Ist jedoch das Huhn etwas größer, so werden fünf Theile gemacht. Die beiden Hinterbügel werden von dem Stoß abgelöst, die Borderbügel sammt der Brust gesspalten, und der Stoß gibt den fünften Theil:

#### Rapaun ober großes huhn.

Es werden gemeiniglich neun bis zehn Stücke gemacht. Man steckt die Gabel in die Brust, löst die beiden Schenkel ab, und schneidet jeden in zwei Theile; dann werden die beiden Flügel mit einem kleinen Theile von dem Brustsleische abgelöst, und die Brust selbst nach der Länge in zwei Theile getheilt. Der Stoß, wenn er groß ist, kann auch in zwei Theile getheilt werden. Man richtet die übrigen Theile auf die Schüssel, und die Bruststeile auf die Holle getheilt

#### Gin Fasan.

Dieser wird eben auf dieselbe Art, wie der Kapaun transchirt; nur muß die Brust in mehrere Theile getheilt werden, weil der Fasan immer einer der feinsten Braten ist.

## Ein Rebhuhn

Daffelbe wird wie ein Kapaun tranchirt; nur wird die Bruft, ba sie meistens gespickt und etwas fleischiger, als eine Hühners bruft ist, in vier Theile geschnitten.

Die Schnepfe wird auf gleiche Art tranchirt.

#### Tanben.

Die Tauben, meistens zum Braten gefüllt, werben ebenfalls in vier gleiche Theile, wie die kleinen Hühnlein geschnitten.

#### Indian ober Truthahn.

Bei diesem wird ebenfalls die Gabel in die Mitte der Brust gesteckt. Man löst dann die beiden Schenkel und Flügel beim ersten Gliede ab, zertheilt seden in zwei Theile, und da der Kropf und die Brust bei einem Indian das Beste ist, so wird der Kropf und die Brust abgeschnitten, und in mehrere zwei Messernäcken dicke Scheiben geschnitten, mit der Borsicht, daß an sedem Stücke etwas braune Haut bleibt. Die Schenkel und Flügeltheile wers den dann in die Mitte der Schüssel, und die Stücke von Kropf und Brust werden zierlich darauf herumgelegt. Ist der Kropf des Indians mit Kastanien oder mit einer Semmelfülle gefüllt, so wird dieser extra mit dem Braten auf einem Teller herumsgetragen.

#### Gine Gans.

Ist dieselbe sehr jung und zart, so wird sie wie ein Kapaun oder Fasan tranchirt. Eine ältere Gans wird jedoch nach der Art des Indians zertheilt; nur das Kropsbeinlein oder der Hupf-auf wird extra herausgeschnitten. Aus der Brust, welche sehr vollsseischig ist, werden, wenn dieselbe von dem Brustbein abgeslöst ist, mehrere Messerrücken dicke Scheiben geschnitten, welche man Pfassenschnitze nennt. Der obere Kücktheil bleibt weg; aus dem Stoß werden zwei Theile gemacht, und diese sammt den Büsgeln werden auf den Boden der Schüssel, und die Brusttheile außen herum gelegt.

#### Gine Ente.

Sie wird auf dieselbe Art tranchirt, nur mit dem Unterschiede, daß aus der Brust nur vier Theile gemacht werden. Das Kropf=Beinlein muß extra ausgeschnitten werden.

## Inhalt.

## Erfte Abtheilung. Bon ben Suppen.

| UCTO | Set                                                    | ie     |
|------|--------------------------------------------------------|--------|
|      | a) Fleischsuppen.                                      | ,      |
|      | Gute Bouillon= oder ordinare Suppe                     | 1      |
|      | Gute Jus= oder braune Saftsuppe'                       | 1      |
|      | Glace zu machen                                        | 2      |
|      | Braise zu machen                                       | 2      |
| 5.   | Rraftsuppe für Kranke                                  | 3      |
| 6.   | Braune Saftsuppe mit Reis ober Maccaronen              | 3      |
| 7.   | Eine Oliosuppe zu machen                               | 4      |
| 8.   | Lebersuppe                                             | 4      |
| 9.   | Weiße, fricassirte Reissuppe                           | 4      |
| 10.  | Weiße gestoßene Suppe                                  | 5      |
| 11.  | Raisersuppe .                                          | 5<br>5 |
| 12.  | Rrebssuppe .                                           |        |
| 13.  | Milzsuppe                                              | 6      |
| 14.  | Suppe von Vögeln                                       | 6      |
|      | Rräutersuppe                                           | 6      |
|      | Suppe von Endivien, Wirsching ober Sauerampfer .       | 7      |
|      | Spargel= ober Karfiol= (Blumenkohl) Suppe              | 7      |
| 18.  | Eine Kartoffel = oder Erdäpfelsuppe                    | 7      |
| 19.  | Branne Suppe von Stedrüben                             | 8      |
| 20.  | Welbe Rübensuppe de der in der de de de de de de de de | 8      |
| 21.  | Eine falsche Maurachensuppe                            | 8      |
| 22.  | Französische Wurzelsuppe                               | 9      |
| 23.  | Sagosuppe                                              | 9      |
| 24.  | Confumésuppe von Kaisergerste, ober noch eine Sago=    |        |
|      | Suppe                                                  | 9      |

| Nro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 25. Gine Burecsuppe von Reis, Gerfte und Erbsen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10             |
| 26. Eine Hachissuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 27. Suppe mit Consumé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10             |
| 28. Suppe von Hirn-Wandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11             |
| 29. Suppe mit einem Budding von mehreren Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11             |
| 30. Suppe mit einem Schöwel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12             |
| 31. Suppe mit Butternöckerl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12             |
| 32. Suppe mit Beschamell-Nöckerln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13             |
| 33. Suppe mit geschnittenen Rudeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 34. Baumwollensuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13             |
| 35. Suppe mit Eiergerste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14             |
| 36. Banadelsuppe von geriebenen Semmeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14             |
| 37. Schwarze Brodsuppe mit einer Kruste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14             |
| 38. Gebackene Hachis-Krapfeln in ber Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 39. Eine russische Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15             |
| 40. Die Postsuppe ober Suppen-Zelten auf Reisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15             |
| 41. Resetteln von Hachis in brauner Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16             |
| 42. Eine weiße Golisuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16<br>16<br>17 |
| 43. Eine braune Golisuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17             |
| 44. Eine grune Golisuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17             |
| 45. Eine Gurkensuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 46. Eine gute Commisbrodsuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18             |
| 47. Eine ganz ordinare russische Fastensuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18             |
| 48. Eine gute Suppe mit Erdäpfel-Nockerln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18             |
| 10 Otion William Michigan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18             |
| 50. Eine Sauerampsersuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19             |
| oo. Eine Outletumpfersuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10             |
| b) Von Obstsuppen, wie sie im Preußischen gemacht wer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nert.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | `              |
| 51. Eine Kirschensuppe mit kleinen Klößen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19             |
| 52. Die kleinen Mehlklöße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20             |
| 53. Eine Schwarz- ober Blaubeerensuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20             |
| 54. Eine Zwetschgen= ober Pflaumensuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20             |
| 55. Eine Zwetschgen= ober Pflaumensuppe mit Schmetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 00           |
| oder füßem Rahm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20             |
| 56. Eine Apfelsuppe mit Schmetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21             |
| 57. Weiße Sagosuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21             |
| 58. Einen Sago-Schleim mit Wein, nach fächsischer Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| (schr gesund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21             |
| (ledt Belinio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| a) Manfaliahana Chattanan Guttar (6775) ara mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| c) Verschiedene Gattungen Knöbel (Klöße) als Nebenspei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | je,            |
| oder in die Suppe zuzubereiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4              |
| 50 Charles Charles Wallet about the Line of the State of |                |
| 59. Geräucherte Fleisch= ober Schinkenknöbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22             |
| 60. Leberknödel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22             |

| Mro.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | S(    | iite             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|
| 61.        | Abgetriebene Leberknödel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 23               |
| 62.        | Orbinare Speckknöbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | / 1   | 23               |
| 63.        | Abgetriebene Speckknödel auf besondere Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 3     | 23               |
| 64.        | Abgetriebene Griesknöbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 24               |
| 65.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 24               |
| 66.        | Abgetriebene Semmelknobelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    |       | 24               |
|            | Ordinare Fasten-Semmelknöbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 24               |
|            | Gute bohmische Ruddel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 25               |
| CO         | Charles Outsal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (* · |       | $\widetilde{25}$ |
| 70         | Abgetriebene Knöbel mit Gänseblut zur Nebenspeise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 25               |
| 71         | Kapuziner-Knödel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •.   |       | $\tilde{26}$     |
|            | out in the control of | •,   |       |                  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | -     |                  |
| ,          | d) Fastensuppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·    |       | , ) (            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1     | - 1 -            |
| 72.        | Fisch=Jus=Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       | 26               |
| 73.        | Weiße Fisch=Jus=Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠    |       | 27               |
| 74.        | Braune gestoßene Fischsuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    |       | 27               |
| <b>75.</b> | Weiße gestoßene Fischsuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    |       | 27               |
| <b>76.</b> | Eine Schlenensuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •    |       | 28               |
| 77.        | Schneckensuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • ** |       | 28               |
| 78.        | Rrebssuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 28               |
| 79.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    |       | 29               |
| 80.        | Gine Gersten = ober Schleimsuppe mit geborrte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n    | . 5 5 | 4 +              |
|            | Schwämmchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7-1  |       | 29               |
| 81.        | Durchgetriebene Erbsensuppe mit Wurzeln .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    |       | 29               |
| 82.        | Linsensuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 3     | 30               |
| , 83.      | Bäuschel= oder Rognersuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    |       | 30               |
| 84.        | Milchner-Wandeln in branner Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       | 30               |
| 85.        | Gine Bureesuppe mit Bohnen und Manbeln .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •    |       | 31               |
| 86.        | Eine braune Suppe mit gebackenen Maurachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | J    | ;     | 31               |
| 87.        | Saure Rahmnöckerln zur Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 34               |
| 88.        | Gebackene Erbsen in der Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 4     | 32               |
| 89.        | Amuletten= oder Fridatternudeln zur Suppe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •1.  | 4     | 32               |
| 90.        | Rräutersuppe mit verlornen Giern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       | 32               |
| 91.        | Fasten=Banadelsuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       | 33               |
| 92.        | Falsche Chocoladesuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •    |       | 33               |
| 93.        | Eiersuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 0.5   | 33               |
| 94.        | Weinsuppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | 33               |
| 95.        | Biersuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | ,     | 34               |
| 96.        | Eine braune Biersuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       | 34               |
| 97.        | Süße Milchrahmsuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •    |       | 34               |
| 98.        | Süße Milchrahmsuppe<br>Einbrennsuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       | 34               |
| 99.        | Eropfluppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •    |       | 35               |
| 100.       | Bretzensuppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       | 35               |
| 101.       | Breitensuppe<br>Französische Suppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       | 35               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -    |       |                  |

## Inhalt.

| Mro.         | ·                              |       |       |       |     | @   | <b>Seite</b> |
|--------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-----|-----|--------------|
| 135.         | Johannisbeer-Sauce .           |       | •     | •     | •   | •   | 44           |
| 136.         | Himbeer=Sauce                  | •     | •     | • • • |     | •   | 44           |
| 137.         | Raunit=Sauce                   | •     | •     | •     | • , | •   | 44           |
| 138.         | Ralte Kräuter=Sauce            | • .   | •     | •     | •   |     | 45           |
| 139.         | Kalte Wildpret=Sauce .         | •     | •     | •     | •   | Φ,  | 45           |
| 140.         | Kalte Senf=Sauce               |       |       | •,    | •   | •.  | 45           |
|              | Borasch mit Essig und Del      | •     |       | •     | • . | • . | 45           |
| 142.         | Kalter Kreen mit Effig und De  | I     | •     | •     | •   | •   | 45           |
| 143.         | Manbelfreen                    |       | . • . | •     | • , | •   | 45           |
| 144.         | Semmelfreen                    | •     | •     | •     | •   | •   | 46           |
| 145.         | Eine Muschel=Sauce             | •     | •     | .•    | •   |     | 46           |
| <b>146</b> . | Eine falsche Muschel-Sauce     | • ' ' | •     | •     | •   | •   | 46           |
| 147.         | Eine Schnecken=Sauce .         | •     | •     | •     | •   | :   | 47           |
| <b>148</b> . | Eine portugiesische Sauce      |       | •     | •     | •   | •   | 47           |
| 149.         | Sauce von Till= ober Goppertti | caut  | •     | •     | •   | •   | 47           |
|              | Eine Kaiser=Sauce .            | •     | •     | •     | •   | •   | 48           |
|              | Kalter Kreen mit Rahm          | •     | •     | •     | •   | •   | 48           |
| 152.         | Ginen kalten Schnecken-Rreen   |       | •     | • .   | •   | •   | 48           |
|              |                                | 1.    |       |       |     |     |              |

## Dritte Abtheilung. Bom Ochsenfieisch.

| <b>153</b> . | Ein Rindfleisch in der Braise                         | 48   |
|--------------|-------------------------------------------------------|------|
|              | Brustkernstück, mit Kreen überzogen                   | 49   |
|              | Boeuf a la mode                                       | 49   |
|              | Boeuf a la mobe ordinar zuzubereiten                  | 50   |
|              | Boeuf a la mode von Lendenbraten                      | 50   |
|              | Ein kaltes Boeuf a la mode                            | 51   |
|              | Rostbecf, oder englischer Braten                      | 51   |
| 160          | Ein ganz ordinäres Rostbeef auf jüdische Art          | 52   |
| 100.         | our dans promutes arounded and Incolor are            |      |
| <b>161.</b>  | Einen Lungen = oder Lendenbraten auf bohmische Art    |      |
|              | au bereiten                                           | 52   |
| 162.         | Ginen Lungen = ober Lenbenbraten auf russische Art    |      |
|              | mit rothem Wein                                       | . 53 |
| 163.         | Ginen Lungen= ober Lenbenbraten kalt zu geben         | 53   |
|              | Gang ordinarer farcirter Rostbraten                   | 54   |
|              | Ordinare gebünstete Rostbraten                        | 54   |
|              | Rostbraten mit Rahmsauce                              | 54   |
| 167.         | Ein österreichisches Gollasch= ober ein Kummelfleisch | . 55 |
| 168          | Gollasch-Fleisch auf ungarisch                        | 55   |
|              | Oxformation Of many of Chinamachtan                   | 55   |
| 169.         | Ochsenmaul ober Obergaum, als Eingemachtes            | 00   |

|              | Inhalt.                                                | 433   |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|
| Mro.         |                                                        | Seite |
| 170.         | Ginen Lungen= ober Lendenbraten auf Hafenart           | 56    |
| 171.         | Schnitzel von Lendenbraten mit Kräutern auf bem        |       |
|              | Roste -                                                | 56    |
| 172.         | Farcirte Schnikel von Lungenbraten                     | 56    |
| <b>173.</b>  | Wiener= oder Gollaschfleisch von Lendenbraten          | 57    |
| 174.         | Lendenbraten auf ungarische Art                        | 57    |
| 175.         | Rostbraten auf Wiener-Art                              | 58    |
| 176.         | Rindfleisch nach Portugieser-Art                       | 58    |
|              | Ordinarer Rostbraten mit Sarbellen=Sauce               | 58    |
|              | Beefsteaks, oder russischer Rostbraten                 | 58    |
|              | Gin mageres Stud Rindfleisch, mit Weichsel= ober       |       |
| 2.00         | Himbeer-Glacé                                          | 59    |
| 180          | Eine grillirte Rindsbruft mit Erbapfeln                | 59    |
|              | Eine grillirte Ochsenzunge mit Sauce                   | 59    |
|              | Eine Zunge fareirt                                     | 60    |
|              |                                                        | _     |
|              | Ganz ordinäre Kuttelflecke                             | 60    |
|              | Kuttelflecke mit Peterfilie und Knoblauch.             | 60    |
|              | Kuttelflecke mit durchgeschlagenen Erbsen zu geben .   | 61    |
|              | Kuh-Euter in der Sauce                                 | 61    |
|              | Das ganze Enter farcirt                                | 61    |
| 188.         | Ein gutes Euter, mit Zucker glacirt, in einer Po-      |       |
|              | meranzensauce                                          | 62    |
| 189.         | Schnitze von einem Euter, grillirt, auf einer Kräuter= |       |
| 4            | Sauce                                                  | 62    |
| <b>1</b> 90. | Einen Ochsenschweif braun gedünstet                    | 62    |
| 191.         | Pöckelfleisch oder Zunge                               | 63    |
| 4            |                                                        |       |
|              | Α                                                      |       |
|              | Vierte Abtheilung. Vom Kalbfleisch.                    | *     |
| •            |                                                        |       |
|              |                                                        |       |
| 400          |                                                        |       |
|              | Einen ganzen Kalbstopf zu kochen auf Beschamell .      | 63    |
|              | Einen ganzen Kalbskopf mit einer Weinsauce             | 64    |
|              | Einen ganzen Kalbstopf grillirt mit Glacé              | 64    |
| 195.         | Kalbstopf mit Farce                                    | 65    |
| 196.         | Kalbskopf mit Rahm und Käse                            | 65    |
| 197.         | Einen Kalbstopf auf der Schüssel                       | 65    |
|              | Kalbskopf, in Brandteig gebacken                       | 65    |
|              | Einen Kalbstopf auf böhmische Art                      | 66    |
|              | Eine grillirte Kalbsbruft auf Truffeln                 | 66    |
|              | Gefüllte Kalbsbrust zu braten                          | 66    |
|              | Eine farcirté und abgrillirte Kalbsbrust               | 67    |
|              | Aufgelöste Kalbsbruft, kalt mit Gelée                  | 67    |
|              | Eine braun gedünstete Kalbsbrust mit Zwiedeln          | 68    |
| €U±          |                                                        | 00    |
|              | 28                                                     |       |

| Mro.         |                                                     | Seit |
|--------------|-----------------------------------------------------|------|
| 205.         | Eine Kalbsbruft, weiß gedünstet und farcirt         | 6    |
| 206.         | Bange Ralbspriese, braun gebunftet, mit Sahn=       | 0.   |
|              | tammen                                              | 6    |
| 207.         | Ganze Kalbspriese, weiß gebünstet auf Champignons   | 6    |
| 208.         | Ein gemischtes Ragout von Bries und Euter .         | 6    |
|              | Kalbspriese fricassirt                              | 6    |
|              | Eine ordinäre Lunge                                 | 7    |
|              | Eine farcirte Kalbslunge in Schnitzeln              | 7    |
|              | Ein Hachis von der Lunge                            | 7    |
| -            | Gebackene Kalbsleber mit branner Sauce              | 7    |
|              | Eine geschwinde Leber auf welsche Art               | 7    |
|              | Eine ganz gespickte Leber                           | 7    |
|              | Ein Kalbsgekröse in einer ordinären Sauce           | 7    |
|              | Kalbsgefröse mit Zwiebeln und Käse                  | 7    |
|              | Die beste Gattung Cotcletts ober Kalbskarbonaben zu | •    |
| 210.         | machen                                              | 7    |
| 940          | Ordinare Kalbstarbonaden auf dem Roste              | 7    |
|              | Ralbskarbonade mit Kräntersauce                     | 7    |
|              |                                                     | 7    |
|              | Rarbonaden zu allen Minuten                         | 7    |
|              | Farcirte Kalbskarbonaben, ordinär                   |      |
|              | Farcirte Kalbskarbonaden                            | 7    |
| 224.         | Ein ganzes Kalberückgrat gespickt und braun ge=     | 17   |
| 005          | bünstet                                             | 7.   |
|              | Raiserschnitzel.                                    | 7.   |
|              | Ein weiß gedünstetes Schnitzel auf Champignons .    | 7    |
|              | Rostschnitzel                                       | 7    |
|              | Kleine Fricandeaux mit Glacé                        | 7    |
| 229.         | Kleine Kalbsschnitzel mit Champignons oder Mau-     | ~    |
| 000          | rachen .                                            | 7    |
|              | Rollade von Kalbfleisch, mit Bertram gedünstet .    | 7    |
|              | Gefüllte Rolletten von Kalbsleisch                  | 7    |
|              | Ein eingewickeltes Kalbfleisch                      | 7    |
|              | Rollade oder Spießvögel gebraten                    | 7    |
|              | Kalbenierenbraten, mit Kindsmus begoffen            | 7    |
|              | Eine Kalbsteule gebraten, und kalt gegeben          | 7    |
|              | Eine ordinär gebratene Kalbsteule                   | 7    |
|              | Ein gebünstetes Schloßbratel mit Zwiebeln           | 7    |
|              | Einen farcirten Kalbsschlegel mit Sauce             | 7    |
|              | Eine Kalbsteule, gespickt und gebeizt               | 8    |
| <b>24</b> 0. | Kalbszungen mit Pomeranzensauce                     | 8    |
| 241.         | Kalbszungen in polnischer Sauce                     | 8    |
|              | Ein gemischtes Ragout mit gefärbten Schötteln .     | 8    |
|              | Ein Ragout von Ruckenmark, Spargel und Auftern      | 8    |
| 244.         | Ein Ragout von Kalbsleisch und Pilzen               | 8:   |

|                                         | Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 435      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Mro.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite    |
| <b>24</b> 5.                            | Ein Ragout ober Eingemachtes mit einem weißen Reif auf ber Schuffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82       |
| 246.                                    | Gin grunes Ragout mit einem rothen Reif auf ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 247.                                    | Schüssel .<br>Ein rothes Eingemachtes, ober Ragout mit einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82       |
| 248.                                    | grünen Reif auf der Schüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83       |
|                                         | gelben Reif auf ber Schüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83<br>84 |
|                                         | Staffad von Kalbsleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84       |
|                                         | Granat von Kalbsteisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84       |
| 252.                                    | Ein Blanget von übriggebliebenem Kalbsbraten mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Beschamell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85       |
| 253.                                    | Farcirte Kalbs-Rolletten mit mehreren Farben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85       |
|                                         | Gefüllte Rolletten von Kalbfleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86       |
|                                         | Gebackene Rolletten von Reis mit Hachis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86       |
|                                         | Rolletten von Erdäpfeln gebacken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87       |
| 257                                     | Gebackene Ragoutnudeln mit sußer Sance nach preu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .00      |
| AUI.                                    | kischer Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87       |
| 959                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                         | Kalbsfüße, grillirt mit Kräutersauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87       |
|                                         | Kalbsfüße in einer Limoniensauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88       |
| 200.                                    | Kalbsfüße, gebacken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88       |
| 3                                       | ünfte Abtheilung. Vom Hammel: ober Schöpse<br>Fleisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n=       |
|                                         | - Control of the Cont |          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 261.                                    | Eine Schafskeule mit Knoblauch und Erdäpfeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89       |
| 262.                                    | Eine Schöpsenkeule, ordinar gebraten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89       |
| 263.                                    | Schöpskarbonaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .90      |
| 264.                                    | Gebünstete Schafskarbonaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90       |
|                                         | Schöpsen-Nieren zu tochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90       |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                         | Sechste Abtheilung. Bom Lammsteisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ٠.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 266.                                    | Junge Ziegen oder Lämmer auf verschiedene Art zu=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91       |
| 267                                     | Ein gedünstetes ober eingemachtes Lammfleisch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91       |
| 268                                     | Gebackenes Lammfleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| E00.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91       |
| ,                                       | 28*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |

10

| Mro. |                                              |   | a - / | Seite |
|------|----------------------------------------------|---|-------|-------|
| 269. | Ein Lamm ober Kietzel in Effig abgesotten    |   |       | 92    |
| 270. | Rleine Lammschlegel weiß gedünstet auf Giern |   |       | 92    |
| 271. | Einen Lammschlegel glacirt auf Gurken        | • | •     | 92    |

## Siebente Abtheilung. Bom Schweinfleifch.

| 272. | Gine Schweinskenle ober Mollbraten zu bunften     | 93 |
|------|---------------------------------------------------|----|
| 273. | Gebünstete Schweinskarbonaden                     | 93 |
| 274. | Einen Grindtopf ober Schweins-Schlegel mit Kruste | 94 |
|      | Ein böhmisches Bierfleisch zu machen              | 94 |
|      | Guten Schinken zu kochen                          | 94 |
|      | Ein schönes Spanferkel zu braten                  | 95 |
|      | Spanfertel zu füllen ober zu braten               | 95 |
|      | 118 11 104                                        |    |

## Achte Abtheilung. Bom Wildpret.

| 279. Schwarzes Wildpret zu kochen 96                         |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| 280. Das schwarze Wildpret im Sub aufzubewahren . 96         |  |
| 281. Einen Hirschziemer oder Keule mit Rinden 97             |  |
| 282. Ein Stud Hirschfleisch, frisch gekocht                  |  |
| 283. Einen Rehziemer oder Keule, gespickt und gebraten 97    |  |
| 284. Staffab von Wildpret                                    |  |
| 285. Einen gebratenen Hasen                                  |  |
| 286. Einen eingehackten hafen mit einer Sarbellen-Sauce . 98 |  |
| 287. Einen Hafen, in Blut gebünftet                          |  |
| 288. Einen kleinen jungen Sasen sammt bem Balge zu           |  |
| braten                                                       |  |
| 289. Farcirten Hasen von übriggebliebenem Sasensteisch . 99  |  |
| 290. Einen Biber an Fasttagen zu tochen 99                   |  |
| 291. Eine Fischotter zu kochen                               |  |
| 292. Eine Wildsleber zu kochen                               |  |
| 293. Ein Wildpret nach polnischer Art                        |  |
|                                                              |  |

## Reunte Abtheilung. Bom zahmen Geflügel.

## a) Vom Indian.

| Mro. |                                                       | Seite      |
|------|-------------------------------------------------------|------------|
|      | Indian, gebraten und gefüllt                          | 101        |
|      | Einen Indian, braun gedünstet, mit kurzer Sauce       | 101        |
|      | Ein Blanget von übriggebliebenem Indian mit Be-       | 1          |
| 200. | schamell                                              | 102        |
| 297. | Ein grillirter, übriggebliebener Indian auf russische | 102        |
| 298  | Uebriggebliebenes vom Indian oder Kapaun .            | 103        |
|      | Einen gesulzten Indian, oder eine Gans                | 103        |
| 200. | emen gesachten Instant, voer eine Sans                | 100        |
|      | b) Vom Kapaun.                                        |            |
| 200  |                                                       |            |
| 300. | Einen gebratenen Kapaun ober Indian kalt, nach        | 400        |
| 204  | russischer Art                                        | 103        |
|      | Einen ordinär gebratenen Kapaun                       | 104        |
|      | Einen Kapaun mit Muscheln                             | 104        |
|      | Rapaunen mit Auftern gefüllt und gebraten             | 104        |
|      | Einen gebratenen Kapaun auf Jasanenart                | 105        |
| 305. | Eine weiß gebünstete Poularde, oder einen Kapaun      |            |
| 000  | auf Champignons                                       | 105        |
|      | Ein melirtes Rollet von einem Kapaun                  | 105        |
| 307. | Einen Kapaun braun gedünstet auf Wilbart              | 106        |
| h    | 20                                                    |            |
| . !  | c) Von Hühnern.                                       |            |
| 308. | Eine alte ausgelöste Henne mit Reis                   | 106        |
| 309. |                                                       | 107        |
|      | Fricassirte Hühner                                    | 107        |
|      | Hühner im Blut gebünstet                              | 108        |
|      | Junge Hühner mit Champignons                          | 108        |
|      | Junge Hühner, gefüllt und gebraten                    | 108        |
|      | Junge Hühner mit frischen Trüffeln                    | 109        |
|      | Junge Hühner mit Stachelbeersauce                     | 109        |
|      | Gebackene Hühner                                      |            |
| 247  | Gefüllte und ausgelöste Hühner                        | 109<br>109 |
| 348  | Sühner avillirt aber à la Countin                     | _          |
|      | Hühner grillirt, oder à la Dauphin                    | 110        |
|      | Grillirte Hühner                                      | 110        |
|      | Hühner in Essig abgesotten                            | 110        |
|      | Ausgelöste Krebshühnchen                              | 111        |
| 522. | Paperika-Händeln                                      | 111        |

| Mro. |                                                                                  | Seite      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | Junge Hühnchen mit Zwiebeln, nach türkischer Art<br>Junge Hühner mit saurem Rahm | 111<br>112 |
|      | d) Von ben Tauben (und Gansen).                                                  |            |
| 325. | Tauben gefüllt und gebraten                                                      | 112        |
|      | Tauben mit Ragout gefüllt und gebünftet                                          | 112        |
|      | Cauben in Blut gedünstet mit kleinen Zwiebeln .                                  | 113        |
|      | Gespickte Lauben mit Wachholberbeeren zu bunften .                               | 113        |
| 329. | Junge Tauben mit Wein                                                            | 113        |
| 330. | Gebratene junge Ganse ober Enten mit Meerrettig                                  | 114        |
|      | Gingepockelte Ganse                                                              | 114        |
|      | Eine Gansleber                                                                   | 114        |
| 333. | Eine Gansleber auf eine andere Art                                               | 115        |
| ď    | Zehnte Abtheilung. Vom wilden Geflügel.                                          |            |
| 334  | Wilbe Enten, gespickt und gebraten                                               | 115        |
| 335. | Wilde Enten, braun gedünstet                                                     | 115        |
|      | Rebhühner zu braten                                                              | 116        |
|      | Schnepfen zu braten                                                              | 116        |
|      | Rebhühner mit Salmi                                                              | 116        |
| 339. | Eine Salmi von Rebhühnern auf eine andere Art .                                  | 117        |
| 340. | Schnepfen auf Salmi                                                              | 117        |
|      | Krammetsvögel gebraten                                                           | 118        |
|      | Einen Fasan zu braten                                                            | 118        |
|      | Krammetsvögel mit Farce in Kapseln                                               | 118        |
|      | Eine junge Birkhenne zu braten                                                   | 119        |
|      | Einen alten Birkhahn zu kochen                                                   | 119        |
|      | Einen Auerhahn zu kochen                                                         | 119        |
|      | Hasenhühner auf Ragout                                                           | 120        |
| 040. | Eine sehr kostspielige kalte Speise von Fasan ober Rebhühnern                    | 120        |
| 349. | Eine gute Salmi von Moosschnepfen                                                | 120        |
| 020. |                                                                                  |            |
|      | Gilfte Abtheilung. Bon ben Gemufen.                                              |            |
|      |                                                                                  |            |
| 350. | Baupel= ober weißes Kopffraut auf gemeine Art .                                  | 121        |
|      | Weißes Kraut, gedünstet                                                          | . 122      |

| Mro.        |                                            |          | (     | Seite       |
|-------------|--------------------------------------------|----------|-------|-------------|
| 396.        | Sauerkraut mit Zwiebeln und Schinken       | •        |       | 137         |
|             | Sauerfraut mit Kafan                       |          | •     | 137         |
|             | Sauerfraut mit Tenchelfraut und fauerem So | bmette   | n     | 137         |
|             | Carbe mit Butter und Kafe zu kochen .      |          |       | 138         |
|             | Sauerampfer mit Fricandeaux                |          |       | 138         |
|             | Gedörrte Bohnen oder Faseolen              |          |       | 138         |
|             | Tobinambours (Erdbirnen) in ber Buttersauc | e        |       | 139         |
|             | Junge Monatrettige als Zugemuse zu kochen  |          |       | 139         |
|             | Scorzonere zu kochen                       | •        | •     | 139         |
| 405         | Gehacktes oder gehobeltes Rübenkraut mit S | dimein   | 8.    | 100         |
| 200.        | füßen                                      | ajiocti  | 10-   | 139         |
| 40g         | Feld= oder Saubohnen zu kochen             | •        | •     | 140         |
|             |                                            | •        | •     |             |
|             | Farcirte Zwiebeln                          | •        | •     | 140         |
|             | Winterkohl zu kochen                       | •        | •     | 140         |
|             | Dorschen mit Schweinfleisch                | •        | •     | 140         |
|             | Schwämme oder Pilze zu kochen              | •        | • ' 1 | 141         |
|             | Schwarze Artoffeln zu bereiten             |          | •     | 141         |
|             | Wie man die weißen Artoffeln oder Truffeln | tocht    |       | 141         |
|             | Farcirte Gurken oder Kukumern              | •        | •     | 141         |
|             | Rothe Rüben als Gemüse zu kochen .         |          | •     | 142         |
| 415.        | Ein Hospo ober gemischtes Gemüse .         |          |       | 142         |
| 416.        | Spargel, gang ordinar mit Butter .         |          | •     | <b>14</b> 3 |
|             | Fascolen, gang ordinar mit Pfeffer .       | •        | •     | 143         |
|             | Faseolen ober burre Bohnen als Gemuse      |          |       | 143         |
|             | Bie man Faseolen grun für ben Winter auft  | emahi    | ct    | 144         |
| 420.        | Karfiol mit Kreen                          |          |       | 144         |
| W 400 A     | Den Gurken-Salat für die Dauer aufzubewal  | bren     |       | 145         |
|             | Einen gesulzten Wurzelfalat                |          |       | 145         |
|             | einen gefaigien warzerfaine                | •        |       | 7.10        |
| Mers        | chiebenes Gebackenes zur Garnirung ber Gen | กรีเรื่อ | വർ    | auf         |
| ~~~         | Uffietten zu geben; dann Pfanzeln.         | itaje,   | unuy  | uuj         |
| ,           | afficient du geoent, outin pfungeen.       |          |       |             |
| 423.        | Gekadenes hirn                             | •        | •     | 146         |
| 424.        | Gebackene Risoletts von Gehirn             | •        | •     | 146         |
| 425.        | Gehirnwürsteln, in Butterteig gebacken .   |          | . •   | 146         |
|             | Gehirnbavesen zu machen                    | •        |       | 146         |
|             | Gebackene Prieseln                         | •        |       | 147         |
|             | Farcirte und gebackene Kalbsohren .        |          |       | 147         |
|             | Gebackene Sardellen                        | . •      |       | 147         |
|             | Gebackene Widder-Gier ober Bocksnieren .   | •        | •     | 147         |
|             | Kleine Schafs-Karbonaben im Schlafrock     | • •      | •     | 148         |
|             | Gebackene Kapseln                          | •        | •     | 148         |
|             | Eine gebackene Amulette                    | •        | •     | 148         |
|             |                                            | •        | •     | _           |
| 125         | Ein gebackenes Hachispfanzel               | •        | •     | 148         |
| <b>300,</b> | Gute Bratwürste zu machen                  | •        | •     | 149         |

|              | Inhalt.                                                         | 441        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Nro.         |                                                                 | Seite      |
|              | Gute Leberwürste zu machen                                      | 149        |
| 437.         | Geräucherte Leberwürste zu machen                               | 150        |
|              | Krautwürste zu machen                                           | 150        |
| 430.         | Salamiwürste zu machen                                          | 150        |
| 440          | Augsburger Würste zu machen                                     | 151        |
|              | Hirnwürste zu machen                                            | 151        |
|              | Care and a sure in the same of an                               | 151        |
| 442          | Eine Preswurst zu machen                                        | 152        |
| 111          | Würste auf Reisen mitzunehmen                                   | 152        |
|              | Eine gefüllte Wamme                                             | 152        |
| AAG          | Würste von Gekrös zu machen                                     | 153        |
| 117          | Kleine Blutwürste                                               | 153        |
|              |                                                                 | 153        |
|              | Nierenpfanzeln zu machen                                        |            |
|              | Ein Leberpfanzel                                                | 154        |
|              | Ein Bratenpfanzel in einer Sauce                                | 154        |
|              | Ein Lungenpfanzel                                               | 154        |
|              | Ein Krebspfanzel                                                | 155        |
|              | Ein süßes Andelpfanzel                                          | 155        |
|              | Ein Nubelpfanzel mit Farce in einer Sauce                       | 156        |
| -            | Bratenschöttel mtt Sauce                                        | 156        |
|              | Ein Rindfleischpfanzel, suß                                     | 156        |
|              | Rolletten von Erdäpfeln mit Rase                                | 157        |
| 458.         | Nöckerln von übriggebliebenem Braten in einer But=              | 4          |
|              | terfauce<br>Eine eingesottene, ober im Dunft aufgegangene Reis= | 157        |
| 459.         |                                                                 |            |
|              | speise.                                                         | 157        |
|              | Eine im Dunst aufgegangene Krebsspeise                          | 158        |
| 461.         | Eine im Dunft aufgegangene Griesspeise, welche sehr             |            |
|              | schön ist                                                       | 158        |
| 462.         | Eine im Dunst aufgegangene Farce mit geräucherter               |            |
| ,            | Zunge in Form eines Sterns                                      | 159        |
|              | Eine eingesottene Speise mit drei Farben                        | 159        |
|              | Eine gesottene Beschamellspeise                                 | 160        |
|              | Eine gebackene Reisspeise mit Ragout                            | 160        |
| 466.         | Eine gesottene oder im Dunfte gekochte Beschamell=              |            |
|              | speise                                                          | 160        |
|              | Eine im Dunfte aufgegangene Markspeise                          | 161        |
| <b>4</b> 68. | Eine gebackene Salmispeise mit einer Sauce                      | 161        |
|              | Gebackene Muschelküchel mit Salmi                               | <b>162</b> |
| 470.         | - Gebackene Champignons mit Ragout                              | 162        |
| 471.         | Ein Consumé von gebratenem Fleische                             | 163        |
| 472.         | Im Dunste aufgegangene Bratwandeln                              | 163        |
|              | Ein Amulett mit Nieren                                          | 163        |
| 474.         | Gefüllte Eierslecke mit Ragout                                  | 164        |

| Mro.         |                                       |   |   |            | Seite |
|--------------|---------------------------------------|---|---|------------|-------|
| 475.         | Gefüllte Gierflecke mit Krebsragout   |   | • |            | 164   |
| 476.         |                                       |   | • | •          | 164   |
| 477.         | Eierflede mit Hachis                  |   | • | •          | 165   |
| 478.         | Gefüllte Gierflecke mit Gehirn .      | • | • | •          | 165   |
| 479.         | Eierflecke mit Spinat                 | • | • |            | 165   |
| 480.         | Lutherische Eier mit Schmalz          |   | • | •          | 166   |
| 481.         | Rapaunenschmarren                     |   | • |            | 166   |
| 482.         | Fledenschmarren                       | • | • | •          | 167   |
| 483.         | Lungenschmarren                       | • | • | •          | 167   |
| 484.         |                                       |   | • | •          | 168   |
|              | Nierenschmarren                       |   | * |            | 168   |
| 486.         | Ragoutsemmeln                         | • | • | •          | 168   |
|              | Krebssemmeln                          | • | • | , <b>*</b> | 169   |
| 488.         |                                       | • |   |            | 169   |
| 489.         | Hagebutten=Semmeln                    | • | • | •          | 169   |
| <b>4</b> 90. | Gefüllte Semmeln mit Chaubeau .       | • | • | •          | 170   |
| 491.         | Markkrapfeln                          |   | • | •          | 170   |
| 492.         | Brat=Lebkuchen                        | • | • |            | 171   |
| <b>493</b> . | Gebactene Lungentrapfeln aus Bierteig | • | • | •          | 171   |
| 494.         | Lungentrapfeln                        |   |   |            | 171   |
| 495.         | Gebackene Maurachen von ber Lunge     | 4 | • | •          | 172   |

# Zwölfte Abtheilung. Bon ben Fischen, Fröschen, Schnecken und Schilbkroten.

| 496. | Rarpfen in einer böhmischen Sauce              |   | 173 |
|------|------------------------------------------------|---|-----|
| _    | Rarpfen mit Blut gedünstet                     | • | 173 |
| 498. | Farcirten und gebratenen Karpfen               |   | 174 |
|      | Eine andere Gattung gefüllten Karpfen          |   | 174 |
| 500. | Karpsen oder andere Subfische a la Portugesa   | • | 175 |
| 501. | Einen Karpfen blau abzusieden                  | • | 175 |
| 502. | Einen Karpfen ober jeden andern Tisch zu baden | • | 176 |
| 503. | Schlenen in Blut zu dünsten                    | • | 176 |
| 504. | Einen Secht in Fricassee                       |   | 176 |
| 505. | Abgesottenen Hecht mit Kreen                   | • | 177 |
| 506. | Gedünsteten Hecht mit Sarbellen                |   | 177 |
| 507. | Einen fricassirten, kalten Hecht               | • | 177 |
| 508. | Einen Hecht zu braten                          | • | 178 |
| 509. | Aale zu braten                                 |   | 178 |
| 510. | Aschen (Acsche) zu braten                      | • | 178 |
| 511. | Aschen auf eine andere Art zu braten           | • | 179 |
| 512. | Aale blau zu sieden                            | • | 179 |

| 513. Aale auf eine anbere Art zu braten 514. Aschen abzusieben, besgleichen auch Bechte u. Schlehen 515. Forellen blau abzusieben 516. Labberban zu kochen 517. Einen frischen Lachs zu kochen 518. Hausen zu kochen 519. Hausen zu kochen 519. Hausen zu kochen 520. Geräucherten Hausen 521. Forellen, abgesotten und gespickt 522. Renger ober Seesisch zu backen 523. Einen Stocksich aut wässern 524. Ordinaren Stocksich zu wässern 525. Stocksich in der Pastete mit Beschamel 526. Stocksich mit süßem Rahmkreen 527. Eedacenen Stocksich mit Rahmsauce 528. Frösche zu backen 529. Frösche in Petersiliensauce 530. Gefüllte Schnecken 531. Ganze Schnecken in Häusern 532. Schneckenwürste 533. Schlampende Schnecken zuzurichten 534. Schneckenwürste 535. Fichwürste zu machen 536. Karbonaden von Fischen 537. Einen Schlegel ober Hasen von Fischsauce 538. Farcespeise in Dunst aufgegangen 539. Hechten- ober Rognerkraut zu machen 530. Gestenn ganz ordinar böhmischen Karpsen 531. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpsen eins marinirt 542. Wie man einen Lachs zur dauerhaften Ausbewahrung abkocht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Inhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 443   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 514. Afchen abzusieben, besgleichen auch Bechte u. Schleinen 516. Forellen blau abzusieben 180 516. Labberdan zu kochen 180 517. Sinen frischen Lachs zu kochen 181 518. Kausen zu kochen 181 519. Hausen zu kochen 182 520. Geräucherten Hausen mit einer Sauce 181 520. Geräucherten Kausen 182 521. Forellen, abgesotten und gespickt 182 522. Renger oder Seefisch zu backen 182 523. Ginen Stocksich zu wässern 182 524. Ordischen Stocksich mit Veschamel 183 525. Stocksich mit sußem Rahmstreen 183 526. Stocksich mit sußem Rahmstreen 183 527. Gebackenen Stocksich mit Rahmsauce 184 528. Frösche zu backen 184 530. Gefüllte Schnecken 185 532. Schnecken zu einem Hachis 185 533. Schlampende Schnecken zuzurichten 186 534. Schampende Schnecken zuzurichten 186 535. Fischwürste zu machen 186 536. Karbonaben von Fischen 187 537. Einen Schlegel oder Hasen von Fischfarce 187 537. Sinen Schlegel oder Hasen von Fischfarce 187 539. Pechten- oder Rognerkraut zu machen 186 540. Einen ganz ordinär böhmlichen Karpsen 188 541. Wie man gebratene Fische, Hechte Ausbewahrung absocht 188 542. Wie man einen Lachs zur bauerhaften Ausbewahrung absocht 188 543. Schlokröten im Blute zu konen 190 545. Schlokröten zu backen 190 546. Schilderden im Blute zu kochen 190 547. Französische Farce von Kalbsteisch zu machen 190 547. Französische Farce von Kalbsteisch zu machen 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nro. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
| 514. Afchen abzusieben, besgleichen auch Bechte u. Schleinen 516. Forellen blau abzusieben 180 516. Labberdan zu kochen 180 517. Sinen frischen Lachs zu kochen 181 518. Kausen zu kochen 181 519. Hausen zu kochen 182 520. Geräucherten Hausen mit einer Sauce 181 520. Geräucherten Kausen 182 521. Forellen, abgesotten und gespickt 182 522. Renger oder Seefisch zu backen 182 523. Ginen Stocksich zu wässern 182 524. Ordischen Stocksich mit Veschamel 183 525. Stocksich mit sußem Rahmstreen 183 526. Stocksich mit sußem Rahmstreen 183 527. Gebackenen Stocksich mit Rahmsauce 184 528. Frösche zu backen 184 530. Gefüllte Schnecken 185 532. Schnecken zu einem Hachis 185 533. Schlampende Schnecken zuzurichten 186 534. Schampende Schnecken zuzurichten 186 535. Fischwürste zu machen 186 536. Karbonaben von Fischen 187 537. Einen Schlegel oder Hasen von Fischfarce 187 537. Sinen Schlegel oder Hasen von Fischfarce 187 539. Pechten- oder Rognerkraut zu machen 186 540. Einen ganz ordinär böhmlichen Karpsen 188 541. Wie man gebratene Fische, Hechte Ausbewahrung absocht 188 542. Wie man einen Lachs zur bauerhaften Ausbewahrung absocht 188 543. Schlokröten im Blute zu konen 190 545. Schlokröten zu backen 190 546. Schilderden im Blute zu kochen 190 547. Französische Farce von Kalbsteisch zu machen 190 547. Französische Farce von Kalbsteisch zu machen 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 513. | Nale auf eine andere Art zu braten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179   |
| 515. Forellen blan abzusieben 180 516. Labberdan zu kochen 180 517. Einen frijchen Lachs zu kochen 181 518. Daufen zu kochen 181 519. Haufen zu kochen 181 520. Geräucherten Daufen 182 521. Forellen, abgesotten und gespickt 182 522. Kenger ober Seefisch zu backen 182 523. Einen Stocksich gut zu wässern 183 525. Stocksich in der Pastete mit Beschamel 183 525. Stocksich in der Pastete mit Beschamel 183 526. Stocksich in der Pastete mit Beschamel 183 527. Gebackenen Stocksich mit Nahmsauce 184 528. Frösche in Peterslitensauce 184 530. Gefüllte Schnecken 185 531. Ganze Schnecken zu einem Hachsen 185 532. Schnecken zu einem Hachsen 186 533. Schlampende Schnecken zuzurichten 186 534. Schnecken zu einem Hachsen 186 535. Fischwürste zu machen 186 536. Karbonaben von Fischen 187 537. Einen Schlegel ober Hasen von Fischsauce 187 538. Farcespeise in Dunst ausgegangen 187 539. Hechtens ober Rognerkraut zu machen 188 540. Einen ganz ordinär böhmischen Karpsen 188 541. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpsen einmartint 188 542. Wie man einen Lachs zur bauerhaften Ausbewahrung absocht 188 543. Farcespeise in Dunst ausgegangen 187 544. Welsche Schildkröten mit Limonien-Sauce 190 545. Schildkröten zu backen 190 546. Schildkröten zu backen 190 547. Französische Farce von Kalbsteisch zu machen 190 547. Französische Farce von Kalbsteisch zu machen 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 516. Labberdan zu kochen 180 517. Einen frischen Lachs zu kochen 181 518. Hausen zu kochen 181 519. Hausen zu kochen 182 520. Geräucherten Hausen 182 521. Forellen, abgesotten und gespickt 182 522. Renger ober Seefisch zu backen 182 523. Einen Stocksich zu undssern 182 524. Ordinären Stocksich mit Butter abgeschmalzen 183 525. Stocksich in der Pastete mit Beschamel 183 526. Stocksich mit susen Rahmstreu 183 527. Gebackenen Stocksich mit Rahmsauce 184 528. Frosche zu backen 184 529. Frosche in Beterstliensauce 184 530. Gefüllte Schnecken in Häusern 185 531. Ganze Schnecken in Häusern 185 532. Schoenen zu einem Hachis 185 533. Schlampende Schnecken zuzurichten 186 534. Schneckenwürste 186 535. Fischwürste zu machen 186 536. Rarbonaden von Fischen 187 537. Linen Schlegel ober Hasen von Fischsauce 187 538. Farcespeise in Dunst ausgegangen 187 539. Hechtens ober Rognertraut zu machen 188 540. Einen ganz ordinär böhmischen Aurpsen eins marinirt 188 541. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpsen eins marinirt 188 542. Wie man einen Lachs zur dauerhasten Ausbewahrung absocht 189 543. Fäng von Hecht 189 544. Geschte Schildsröten mit Limonien-Sauce 190 545. Schildsröten im Blute zu kochen 190 546. Schildsröten zu backen 190 547. Französische Farce von Kalbsseich zu machen 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 517. Einen frischen Lachs zu tochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 518. Hausen zu tochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 519. Hausen zu braten mit einer Sauce 521. Forellen, abgesotten und gespickt 522. Renger oder Secsisch zu backen 522. Renger oder Secsisch zu backen 523. Einen Stocksich gut zu wässern 524. Ordnären Stocksich mit Butter abgeschmalzen 525. Stocksich in der Pastete mit Beschamell 526. Stocksich mit süßem Rahmstreen 527. Gebackenen Stocksich mit Rahmsauce 528. Frösche zu backen 529. Frösche in Beterstliensauce 530. Gefüllte Schnecken 531. Ganze Schnecken in Hachsis 532. Schamenen Stocksich mit Rahmsauce 533. Schlampende Schnecken 534. Schnecken zu einem Kachis 535. Fischwürste zu machen 536. Karbonaden von Fischen 537. Einen Schlegel oder Hasen von Fischsauce 538. Farcespeise in Dunft aufgegangen 539. Hechtens oder Rognerkraut zu machen 540. Einen ganz ordinär böhmischen Karpsen 541. Wie man gebratene Fische, Hechte Ausbewahrung abkoht 542. Wie man einen Lachs zur dauerhaften Ausbewahrung abkoht 543. Schildröten im Blute zu fochen 544. Gesche Schildröten mit Limonien-Sauce 545. Schildröten im Blute zu fochen 546. Schildröten zu backen  Dreizehnte Abtheilung. Bon Farcen, Pasteten  und Sulzen.   247. Französsische Farce von Kalbsteisch zu machen  547. Französsische Farce von Kalbsteisch zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 520. Geräucherten hausen 521. Forellen, abgesotten und gespickt 522. Renger ober Seefisch zu backen 523. Einen Stocksich gut zu mässern 524. Ordinaren Stocksisch mit Butter abgeschmalzen 525. Stocksisch in der Pastete mit Beschamell 526. Stocksisch in der Pastete mit Beschamell 527. Gebackenen Stocksisch mit Rahmsauce 528. Frösche zu backen 529. Frösche in Beterslitensauce 530. Gefüllte Schnecken 531. Ganze Schnecken in Häusern 532. Schnecken zu einem Hachis 533. Schlampende Schnecken zuzurichten 534. Schneckenwürste 535. Fischwürste zu machen 536. Karbonaden von Fischen 537. Einen Schlegel oder Hasen von Fischsarce 538. Farcespeise in Dunst ausgegangen 539. Hechtens oder Rognerkraut zu machen 540. Einen ganz ordinar böhmischen Karpsen 541. Wie man gebratene Fische, Hechte Ausbewahrung abkocht 542. Wie man einen Lachs zur dauerhaften Ausbewahrung abkocht 543. Fäng von Hecht 544. Geschte Schildkröten mit Limonien-Sauce 545. Schildkröten zu backen  **Dreizehnte Abkbeilung. Bon Farcen, Pasteten  **Und Eulzen.**  **Dreizehnte Abkbeilung. Bon Farcen, Pasteten  **Dreizehnte Abkbeilung. Bon Farcen, Pasteten  **Dreizehnten.** |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 521. Forellen, abgesotten und gespielt 182 522. Renger ober Seesisch zu backen 182 523. Einen Stocksich zu wässern 182 524. Ordinaren Stocksich mit Butter abgeschmalzen 183 525. Stocksich in der Pastete mit Beschamell 183 526. Stocksich in der Rastete mit Beschamell 183 527. Gebackenen Stocksich mit Nahmsauce 184 528. Frösche zu backen 184 529. Frösche in Beterslitensauce 184 529. Frösche in Beterslitensauce 184 530. Gefüllte Schnecken 185 531. Ganze Schnecken in Häusern 185 532. Schnecken zu einem Hachis 185 533. Schlampende Schnecken zuzurichten 186 534. Schneckenwürste 186 535. Fischwürste zu machen 186 536. Karbonaben von Fischen 187 537. Einen Schlegel oder Hasen von Fischen 187 538. Farcespeise in Dunst aufgegangen 187 539. Hechtens oder Rognertraut zu machen 188 540. Einen ganz ordinär böhmischen Karpsen 188 541. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpsen eins marinirt 188 542. Wie man einen Lachs zur dauerhaften Ausbewahrung absocht 189 543. Farcespeite im Blute zu kochen 190 544. Gedochte Schildkröten mit Limoniens-Sauce 190 545. Schildkröten zu backen 190 546. Schildkröten zu backen 190 547. Französsische Farce von Kalbsteisch zu machen 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 522. Renger ober Seefisch zu baden 523. Einen Stocksich gut zu mässen 524. Orbinaren Stocksich gut zu mässen 525. Stocksich in ber Pastete mit Beschamell 526. Stocksich in ber Pastete mit Beschamell 527. Gebadenen Stocksich mit Kahmsauce 528. Frosche zu baden 529. Frosche in Betersiliensauce 530. Gefüllte Schnecken 531. Ganze Schnecken in Hausern 532. Schlampenbe Schnecken zuzurichten 533. Schlampenbe Schnecken zuzurichten 534. Schneckenwürste 535. Fischwürste zu machen 536. Karbonaben von Fischen 537. Ginen Schlegel ober Hasen von Fischsausen 539. Hechten= ober Rognertraut zu machen 540. Einen ganz orbinar böhmischen Karpsen 541. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpsen eins marinirt 542. Wie man einen Lachs zur banerhaften Ausbewahrung absocht 543. Päng von Hecht 544. Getochte Schilbtröten mit Limonien=Sauce 545. Schilbtröten zu backen 546. Schilbtröten zu backen  Preizehnte Abtheilung. Bon Farcen, Pasteten  und Sulzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 523. Einen Stocksisch gut zu mässern 524. Ordinaren Stocksisch mit Butter abgeschmalzen 525. Stocksisch in der Pastete mit Beschamell 526. Stocksisch in der Pastete mit Beschamell 527. Gebackenen Stocksisch mit Nahmseuce 528. Frösche zu backen 529. Frösche in Petersiliensauce 530. Gefüllte Schnecken 531. Ganze Schnecken in Häusern 532. Schnecken zu einem Häusern 533. Schlampende Schnecken zuzurichten 534. Schnecken würste 535. Fischwürste zu machen 536. Karbonaben von Fischen 537. Einen Schlegel ober Hasen von Fischsarce 538. Farcespeise in Dunst aufgegangen 539. Sechtens ober Rognerkraut zu machen 540. Einen ganz ordinar böhmischen Karpsen 541. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpsen einmarinirt 542. Wie man einen Lachs zur bauerhaften Ausbewahrung abkocht 543. Päng von Secht 544. Gebochte Schildkröten mit Limonien-Sauce 545. Schildkröten zu backen 546. Schildkröten zu backen  **Preizehnte Abtbeilung. Bon Farcen, Pasteten und Sulzen.  ***Derreten ***  **Dreizehnte Abtbeilung. Bon Farcen, Pasteten und Sulzen.  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 524. Ordinaren Stockfisch mit Butter abgeschmalzen 525. Stockfisch in der Pastete mit Beschamell 526. Stocksisch mit sußem Rahmkreen 527. Gebackenen Stocksisch mit Rahmsauce 528. Frosche zu backen 529. Frosche zu backen 529. Frosche in Beterstliensauce 530. Gefüllte Schnecken 531. Ganze Schnecken in Käusern 532. Schnecken zu einem Hachis 533. Schlampende Schnecken zuzurichten 534. Schneckenwürste 535. Fischwürste zu machen 536. Karbonaden von Fischen 537. Sincen Schlegel oder Hasen von Fischsauce 538. Farcespeise in Dunst aufgegangen 539. Sechtens oder Ragnerkraut zu machen 540. Sinen ganz ordinar böhmischen Karpsen 541. Wie man gebratene Fische, Hechte Ausbewahrung abkocht 542. Wie man einen Lachs zur bauerhaften Ausbewahrung abkocht 543. Päng von Hecht 544. Gekochte Schildkröten mit Limoniens-Sauce 545. Schildkröten im Blute zu kochen 546. Schildkröten zu backen  **Preizehnte Abtheilung. Bon Farcen, Pasteten und Sulzen.  ***Pranzössische Farce von Kalbsteisch zu machen  ***  ***Preizehnte Abtheilung. Bon Farcen, Pasteten und Sulzen.  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 502  | Given Stadfilch aut zu möllern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 525. Stockfisch in ber Pastete mit Beschamel 183 526. Stockfisch mit sußem Rahmkreen 183 527. Gebackenen Stockfisch mit Rahmsauce 184 528. Frosche in Betersiliensauce 184 529. Frosche in Betersiliensauce 184 530. Gefüllte Schnecken 185 531. Ganze Schnecken in Häusern 185 532. Schnecken zu einem Hachis 186 533. Schlampenbe Schnecken zuzurichten 186 534. Schneckenwürste 186 535. Fischwürste zu machen 186 536. Karbonaben von Fischen 537. Ginen Schlegel ober Hasen von Fischfarce 187 538. Farcespeise in Dunst ausgegangen 187 539. Hechtens ober Rognerkraut zu machen 188 540. Einen ganz ordinär böhmischen Karpsen 188 541. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpsen eins marinirt 188 542. Wie man einen Lachs zur bauerhaften Ausbewahrung abkocht 189 543. Päng von Hecht 189 544. Gelochte Schildkröten mit Limoniens-Sauce 190 545. Schildkröten zu backen 190 546. Schildkröten zu backen 190 546. Schildkröten zu backen 190 547. Französsische Farce von Kalbsteisch zu machen 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 526. Stockfisch mit sußem Rahmfreen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 527. Gebackenen Stockfisch mit Nahmsauce  528. Frosche zu backen  529. Frosche in Beterstliensauce  530. Gefüllte Schnecken  531. Ganze Schnecken in Häusern  532. Schnecken zu einem Hachis  533. Schlampenbe Schnecken zuzurichten  534. Schneckenwürste  535. Fischwürste zu machen  536. Karbonaben von Fischen  537. Einen Schlegel ober Hasen von Fischfarce  538. Farcespeise in Dunst aufgegangen  539. Hechtens ober Rognerkraut zu machen  540. Einen ganz ordinär böhmischen Karpfen  541. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpfen eins marinirt  542. Wie man einen Lachs zur dauerhaften Ausbewahrung abkocht  543. Päng von Hecht  544. Gekochte Schildkröten mit Limonien-Sauce  545. Schildkröten zu backen  180  Dreizehnte Abtheilung. Von Farcen, Vasteten  und Sulzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 528. Frosche zu backen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 529. Frösche in Petersiliensauce 530. Gefülte Schnecken 531. Ganze Schnecken in Häusern 532. Schnecken zu einem Hachis 533. Schlampende Schnecken zuzurichten 534. Schneckenwürste 535. Fischwürste zu machen 536. Karbonaben von Fischen 537. Einen Schlegel ober Hasen von Fischfarce 538. Farcespeise in Dunst aufgegangen 539. Hechtens ober Rognerkraut zu machen 540. Einen ganz ordinär böhmischen Karpsen 541. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpsen eins marinirt 542. Wie man einen Lachs zur bauerhaften Ausbewahrung abkocht 543. Päng von Hecht 544. Gekochte Schildkröten mit Limoniens-Sauce 545. Schildkröten zu backen 546. Schildkröten zu backen 547. Französische Farce von Kalbsleisch zu machen 190 547. Französische Farce von Kalbsleisch zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 530. Gefülte Schnecken 531. Ganze Schnecken in Häusern 532. Schnecken zu einem Hachis 533. Schlampende Schnecken zuzurichten 534. Schneckenwürste 535. Fischwürste zu machen 536. Karbonaben von Fischen 537. Einen Schlegel ober Hasen von Fischfarce 538. Farcespeise in Dunst aufgegangen 539. Hechtens ober Rognerkraut zu machen 540. Einen ganz ordinär böhmischen Karpsen 541. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpsen eins marinirt 542. Wie man einen Lachs zur bauerhaften Ausbewahrung abkocht 543. Päng von Hecht 544. Gekochte Schildkröten mit Limoniens-Sauce 545. Schildkröten zu backen 546. Schildkröten zu backen  Dreizehnte Abtheilung. Von Farcen, Vasteten und Sulzen.  8) Farcen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 531. Ganze Schneden in Häusern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 532. Schneden zu einem Hachis 533. Schlampenbe Schneden zuzurichten 534. Schnedenwürste 535. Fischwürste zu machen 536. Karbonaben von Fischen 537. Einen Schlegel ober Hasen von Fischfarce 538. Farcespeise in Dunst aufgegangen 539. Hechtens ober Rognerkraut zu machen 540. Einen ganz ordinär böhmischen Karpsen 541. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpsen eins marinirt 542. Wie man einen Lachs zur bauerhaften Ausbewahrung abkocht 543. Päng von Hecht 544. Gelochte Schildkröten mit LimoniensSauce 545. Schildkröten im Blute zu kochen 546. Schildkröten zu backen  Dreizehnte Abtheilung. Von Farcen, Pasteten und Sulzen.  8) Farcen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 533. Schlampenbe Schneden zuzurichten 534. Schnedenwürste 535. Fischwürste zu machen 536. Karbonaben von Fischen 537. Einen Schlegel ober Hasen von Fischfarce 538. Farcespeise in Dunst aufgegangen 539. Hechten= ober Rognerkraut zu machen 540. Einen ganz ordinär böhmischen Karpfen 541. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpfen ein= marinirt 542. Wie man einen Lachs zur dauerhaften Ausbewahrung abkocht 543. Bäng von Hecht 544. Gekochte Schildkröten mit Limonien=Sauce 545. Schildkröten im Blute zu kochen 546. Schildkröten zu backen  Preizehnte Abkbeilung. Bon Farcen, Pasteten und Sulzen.  8) Farcen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 534. Schneckenwürste 535. Fischwürste zu machen 536. Karbonaden von Fischen 537. Einen Schlegel ober Hasen von Fischfarce 538. Farcespeise in Dunst aufgegangen 539. Hechtens oder Rognerkraut zu machen 540. Einen ganz ordinär böhmischen Karpfen 541. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpfen eins marinirt 542. Wie man einen Lachs zur dauerhaften Ausbewahrung abkocht 543. Päng von Hecht 544. Gekochte Schildkröten mit LimoniensSauce 545. Schildkröten im Blute zu kochen 546. Schildkröten zu backen  190  Preizehnte Abtheilung. Bon Farcen, Pasteten und Sulzen.  8) Farcen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 535. Fischwürfte zu machen 536. Karbonaben von Fischen 537. Einen Schlegel ober Hasen von Fischfarce 538. Farcespeise in Dunst aufgegangen 539. Hechten= ober Rognerkraut zu machen 540. Einen ganz ordinär böhmischen Karpfen 541. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpfen ein= marinirt 542. Wie man einen Lachs zur bauerhaften Ausbewahrung abkocht 543. Päng von Hecht 544. Gekochte Schildkröten mit Limonien=Sauce 545. Schildkröten im Blute zu kochen 546. Schildkröten zu backen  Dreizehnte Abtheilung. Von Farcen, Pasieten und Sulzen.  8) Farcen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 536. Karbonaben von Fischen 537. Einen Schlegel ober Hasen von Fischfarce 538. Farcespeise in Dunst aufgegangen 539. Hechtens ober Rognerkraut zu machen 540. Einen ganz ordinär böhmischen Karpfen 541. Wie man gebratene Fische, Hechte und Karpfen eins marinirt 542. Wie man einen Lachs zur dauerhaften Ausbewahrung abkocht 543. Päng von Hecht 544. Gekochte Schildkröten mit Limonien-Sauce 545. Schildkröten im Blute zu kochen 546. Schildkröten zu backen 190 547. Französische Farce von Kalbsteisch zu machen 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 537. Einen Schlegel ober Hasen von Fischfarce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 538. Farcespeise in Dunst aufgegangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 539. Hechten= ober Rognerkraut zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 537. | Einen Schlegel oder Hasen von Fischfarce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 540. Einen ganz ordinär böhmischen Karpfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 538. | Farcespeise in Dunst aufgegangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 541. Wie man gebratene Fische, Hochte und Karpfen eins marinirt  542. Wie man einen Lachs zur dauerhaften Ausbewahrung abkocht  543. Päng von Hocht  544. Gekochte Schildkröten mit Limonien-Sauce  545. Schildkröten im Blute zu kochen  546. Schildkröten zu backen  Preizehnte Abtheilung. Bon Farcen, Pasteten und Sulzen.  8) Farcen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| marinirt 542. Wie man einen Lachs zur bauerhaften Aufbewahrung abkocht 543. Päng von Hecht 544. Gekochte Schildkröten mit Limonien=Sauce 545. Schildkröten im Blute zu kochen 546. Schildkröten zu backen  Dreizehnte Abkbeilung. Bon Farcen, Pasteten und Sulzen.  8) Farcen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 540. | Einen ganz ordinär böhmischen Karpfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188   |
| 542. Wie man einen Lachs zur bauerhaften Aufbewahrung abkocht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 541. | Wie man gebratene Fische, Hochte und Karpfen ein=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| abkocht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | marinirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188   |
| abkocht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 542. | Wie man einen Lachs zur bauerhaften Aufbewahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 544. Gekochte Schildkröten mit Limonien-Sauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 189   |
| 545. Schildkröten im Blute zu kochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 543. | Päng von Hecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 189   |
| 545. Schildkröten im Blute zu kochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 544. | Gekochte Schildkroten mit Limonien-Sauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190   |
| Dreizehnte Abtheilung. Von Farcen, Pasteten und Sulzen.  a) Farcen.  547. Französische Farce von Kalbsteisch zu machen . 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 545. | Schildfroten im Blute au kochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Dreizehnte Abtheilung. Von Farcen, Pasteten<br>und Sulzen.  a) Farcen.  547. Französische Farce von Kalbsteisch zu machen  . 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 546. | Schildkröten zu backen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| a) Farcen.  547. Französische Farce von Kalbsteisch zu machen . 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| a) Farcen.  547. Französische Farce von Kalbsteisch zu machen . 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | Queischute Oththeilung Was Canan Otalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,     |
| a) Farcen. 547. Französische Farce von Kalbsteisch zu machen . 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11    |
| 547. Französische Farce von Kalbsteisch zu machen . 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ordered and a second a second and a second and a second and a second and a second a |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | a) Farcen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 547  | Frangolische Farce von Ralbfleisch zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 194   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| Rro. 549. Farce von Hühnern oder Gestügel 550. Wild-Farce zu machen 551. Hachis zu machen 552. Kagout zu machen 553. Eine Salmi von Champignons zu machen 554. Eine Salmi zu machen 555. Beschamell zu machen 556. Butterteig zu machen 557. Butterteig auf andere Art 558. Eine Pastete von murbem Teig mit Farce 559. Eine Easserolle= oder Wachsstockpastete 560. Eine farte Pastete mit Wild oder Kalbsfarce 561. Eine falte Pastete mit Auerhahn 562. Eine barte Schüsselbezstete 563. Eine harte Schüsselbezstete 564. Eine harte Pastete mit Auerhahn 565. Eine Heckelpastete 566. Eine Heckelpastete 567. Eine Mailänder Waccaronen und Beschamel 568. Bastete mit Kuttelstecken 569. Eine Mailänder Waccaronen-Passtete mit Jus un Käse 568. Pastete mit Kuttelstecken 569. Eine Butter-Pasteten mit Hachis oder Kagout 570. Kleine Butter-Pasteten mit Hachis oder Kagout 571. Süße Buttertrapfeln 572. Hachiswandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 550. Wild-Farce zu machen 551. Hagout zu machen 552. Kagout zu machen 553. Eine Salmi von Champignons zu machen 554. Eine Salmi zu machen 555. Beschamell zu machen 555. Beschamell zu machen 556. Butterteig zu machen 557. Butterteig auf andere Art 558. Eine Pastete von mürbem Teig mit Farce 559. Eine Casserolles oder Wachsstodpastete 560. Eine farcirte Casserollepastete 561. Eine falte Pastete mit Wild oder Kalbssarce 562. Eine talte Pastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailander Maccaronen-Pastete mit Jus un Räse 568 Pastete mit Kuttelstecken 569. Eine Kaiser-Pastete 570. Kleine Butter-Pasteten mit Hachis oder Kagout 571. Süße Buttertrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 550. Wild-Farce zu machen 551. Hagout zu machen 552. Kagout zu machen 553. Eine Salmi von Champignons zu machen 554. Eine Salmi zu machen 555. Beschamell zu machen 556. Butterteig zu machen 557. Butterteig auf andere Art 558. Eine Pastete von mürbem Teig mit Farce 559. Eine Casserolles oder Wachsstodpastete 560. Eine farcirte Casserollepastete 561. Eine salte Pastete mit Wild oder Kalbssarce 562. Eine salte Pastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailander Maccaronen-Pastete mit Jus un Käse 568. Pastete mit Kuttelstecken 569. Eine Kaiser-Pastete 570. Kleine Butter-Pastete 571. Süße Butterstrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 551. Hagout zu machen 552. Ragout zu machen 553 Eine Salmi von Champignons zu machen 554. Eine Salmi zu machen 555. Beschamell zu machen 555. Beschamell zu machen 557. Butterteig auf andere Art 558. Eine Pastete von mürbem Teig mit Farce 559. Eine Easserolle= oder Wachsstockpastete 560. Eine farcirte Casserollepastete 561. Eine kalte Pastete mit Wild oder Kalbssarce 562. Eine kalte Pastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselvastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine Harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailänder Maccaronen-Pastete mit Jus un Käse 568. Pastete mit Kuttelstecken 569. Eine Kaiser-Pastete 570. Kleine Butter-Pasteten mit Hachis oder Kagout 571. Süße Buttertrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 552. Kagout zu machen 553 Eine Salmi von Champignons zu machen 554. Eine Salmi zu machen 555. Beschamell zu machen  b) Pasteten.  556. Butterteig zu machen 557. Butterteig auf andere Art 558. Eine Pastete von mürbem Teig mit Farce 559. Eine Easserolle= oder Wachsstockpastete 560. Eine farcirte Casserollepastete 561. Eine kalte Pastete mit Wild oder Kalbssarce 562. Eine kalte Pastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine Harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailander Maccaronen-Pastete mit Jus un Käse 568. Pastete mit Kuttelstecken 569. Eine Kaiser-Pastete 570. Kleine Butter-Pasteten mit Hachis oder Ragout 571. Süße Buttertrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 553 Eine Salmi von Champignons zu machen 554. Eine Salmi zu machen 555. Beschamell zu machen  b) Pasteten.  556. Butterteig zu machen 557. Butterteig auf andere Art 558. Eine Pastete von murbem Teig mit Farce 559. Eine Casserolles oder Wachsstockpastete 560. Eine farcirte Casserollepastete 561. Eine salte Pastete mit Wild oder Kalbssarce 562. Eine salte Pastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Maccaronen und Beschamel 566. Eine Fleckelpastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailander Maccaronen-Pastete mit Jus un Käse 568 Pastete mit Kuttelstecken 569 Eine Kaiser-Pastete 570. Kleine Butter-Pasteten mit Hachis oder Ragout 571. Süße Butterstrapseln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •  |
| b) Pasteten.  c) | •  |
| b) Pasteten.  b) Pasteten.  b) Pasteten.  b) Pasteten.  b) Pasteten.  b) Pasteten.  b) Butterteig zu machen  b) Butterteig auf andere Art  b) Butterteigenstete  b) Butterteigenstete  c) Buttertrapfeln  c) Butterteigenstete  c) Butterteigenstete | •  |
| b) Pasteten.  556. Butterteig zu machen 557. Butterteig auf andere Art 558. Eine Pastete von murbem Teig mit Farce 559. Eine Casserolle= oder Wachsstockpastete 560. Eine farcirte Casserollepastete 561. Eine falte Pastete mit Wild oder Kalbsfarce 562. Eine kalte Pastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailänder Maccaronen=Pastete mit Jus un Käse 568 Pastete mit Kuttelstecken 569. Eine Kaiser=Pastete 570. Kleine Butter=Pasteten mit Hachis oder Kagout 571. Süße Buttertrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •  |
| 556. Butterteig zu machen 557. Butterteig auf andere Art 558. Eine Pastete von mürbem Teig mit Farce 559. Eine Casserolle= oder Wachsstockpastete 560. Eine farcirte Casserollepastete 561. Eine kalte Pastete mit Wild oder Kalbssarce 562. Eine kalte Pastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine Harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailander Maccaronen=Pastete mit Jus un Käse 568 Pastete mit Kuttelstecken 569. Eine Kaiser=Pastete 570. Kleine Butter=Pastete 571. Süße Buttertrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •  |
| 556. Butterteig zu machen 557. Butterteig auf andere Art 558. Eine Pastete von murbem Teig mit Farce 559. Eine Casserolle= oder Wachsstockpastete 560. Eine farcirte Casserollepastete 561. Eine kalte Pastete mit Wild oder Kaldsfarce 562. Eine kalte Pastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine Harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailänder Maccaronen=Pastete mit Jus un Käse 568 Pastete mit Kuttelstecken 569. Eine Kaiser=Pastete 570. Kleine Butter=Pastete 571. Süße Buttertrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •  |
| 557. Butterteig auf andere Art 558. Eine Pastete von mürbem Teig mit Farce 559. Eine Casserolle= oder Wachsstockpastete 560. Eine farcirte Casserollepastete 561. Eine kalte Pastete mit Wild oder Kaldsfarce 562. Eine kalte Pastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailänder Maccaronen=Pastete mit Jus un Räse 568. Pastete mit Kuttelslecken 569. Eine Kaiser=Pastete 570. Kleine Butter=Pastete 571. Süße Butterkrapseln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •  |
| 558. Eine Pastete von murbem Teig mit Farce 559. Eine Casserolles over Wachsstockpastete 560. Eine farcirte Casserollepastete 561. Eine kalte Pastete mit Wild over Kalbskarce 562. Eine kalte Pastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailänder MaccaronensPastete mit Jus un Käse 568. Pastete mit Kuttelslecken 569. Eine KaisersPastete 570. Kleine ButtersPastete 571. Süße Butterkrapseln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •  |
| 559. Eine Casserolle= ober Wachsstockpastete 560. Eine farrirte Casserollepastete 561. Eine kalte Pastete mit Wild ober Kalbsfarce 562. Eine kalte Pastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Wailander Maccaronen=Pastete mit Jus un Käse 568 Pastete mit Kuttelssecken 569. Eine Kaiser=Pastete 570. Kleine Butter=Pastete 571. Süße Butterkrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •  |
| 560. Eine farcirte Casserollepastete 561. Eine kalte Pastete mit Wild ober Kalbsfarce 562. Eine kalte Pastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailänder Maccaronen-Pastete mit Jus un Käse 568 Pastete mit Kuttelssecken 569. Eine Kaiser-Pastete 570. Kleine Butter-Pasteten 571. Süße Butterkrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 561. Eine kalte Pastete mit Wild ober Kalbsfarce 562. Eine kalte Pastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailänder Maccaronen-Pastete mit Jus un Käse 568 Pastete mit Kuttelstecken 569. Eine Kaiser-Pastete 570. Kleine Butter-Pasteten 571. Süße Butterkrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •  |
| 562. Eine karte Bastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailänder Maccaronen=Pastete mit Jus un Räse 568. Pastete mit Kuttelslecken 569. Eine Kaiser=Pastete 570. Kleine Butter=Pastete 570. Kleine Butter=Pasteten mit Hachis ober Ragout 571. Süße Butterkrapfeln 572. Hachiswandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  |
| 562. Eine karte Bastete mit Auerhahn 563. Eine harte Schüsselpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailänder Maccaronen=Pastete mit Jus un Räse 568. Pastete mit Kuttelslecken 569. Eine Kaiser=Pastete 570. Kleine Butter=Pastete 570. Kleine Butter=Pasteten mit Hachis ober Ragout 571. Süße Butterkrapfeln 572. Hachiswandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  |
| 563. Eine harte Schüffelpastete 564. Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailänder Maccaronen-Pastete mit Jus un Käse 568. Pastete mit Kuttelslecken 569. Eine Kaiser-Pastete 570. Kleine Butter-Pasteten mit Hachis oder Ragout 571. Süße Butterkrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 564 Eine Farcepastete 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailänder Maccaronen-Pastete mit Jus un<br>Räse 568 Pastete mit Kuttelstecken 569 Eine Kaiser-Pastete 570. Kleine Butter-Pasteten mit Hachis ober Ragout 571. Süße Butterkrapseln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 565. Eine Fleckelpastete mit Schinken 566. Eine harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailänder Maccaronen-Pastete mit Jus un<br>Käse 568 Pastete mit Kuttelslecken 569. Eine Kaiser-Pastete 570. Kleine Butter-Pasteten mit Hachis ober Ragout 571. Süße Butterkrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 566. Eine harte Pastete mit Maccaronen und Beschamel 567. Eine Mailänder Maccaronen-Pastete mit Jus un Käse 568 Pastete mit Kuttelslecken 569. Eine Kaiser-Pastete 570. Kleine Butter-Pasteten mit Hachis ober Ragout 571. Süße Butterkrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 567. Eine Mailander Maccaronen-Pastete mit Jus un<br>Käse<br>568 Pastete mit Kuttelslecken<br>569. Eine Raiser-Pastete<br>570. Kleine Butter-Pasteten mit Hachis ober Ragout<br>571. Süße Butterkrapfeln<br>572. Hachiswandeln<br>573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
| Räse 568 Pastete mit Kuttelslecken 569 Eine Raiser=Pastete 570. Kleine Butter=Pasteten mit Hachis ober Ragout 571. Süße Butterkrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 568 Pastete mit Kuttelslecken 569 Eine Kaiser=Pastete 570. Kleine Butter=Pasteten mit Hachis ober Ragout 571. Süße Butterkrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 569. Eine Raiser=Pastete 570. Kleine Butter=Pasteten mit Hachis ober Ragout 571. Süße Butterkrapfeln 572. Hachiswandeln 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 570. Kleine Butter=Pasteten mit Hachis ober Ragout<br>571. Süße Butterkrapfeln<br>572. Hachiswandeln<br>573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 571. Süße Butterkrapfeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 572. Hachiswandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 573. Eine Hachistorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 574. Schinkenwandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •  |
| 575. Hachiswandeln auf eine andere Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •  |
| 576 Ragoutwandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •  |
| 577. Kalbskopfwandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •  |
| 578. Nierenwandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  |
| 580. Erdäpfelwandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •  |
| 581. Erbsenwandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 582. Kleine Krebspasteten ober Wandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 583. Wandeln von grünen Erbsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  |
| 584. Reispastete in Reifeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •  |
| 585. Milchrahm=Wandeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •  |
| 586. Einen murben Strudel mit Weinbeeren und Bibeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •  |
| 587. Eine Markmelone zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | en |
| 588. Eine Ragoutmelone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en |

|           | Inhalt.                                               | 445               |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Mro,      |                                                       | Seite             |
| 589.      | Eine Krebsmelone                                      | . 210             |
|           | Markwandeln auf eine andere Art                       | 211               |
|           | Eine Reismeridon                                      | 211               |
| 0021      | ethe becometion.                                      | . 211             |
|           |                                                       |                   |
|           | c) Sulzen und Aspics.                                 |                   |
| 592.      | Gefulzten Schweinskopf                                | . 212             |
| 593.      |                                                       | 213               |
|           | Einen gesutzten Indian ober eine Gans                 | 213               |
| 595.      | Eine andere Gattung zertheiltes, gefulztes, Spanferke | i 214             |
| 596.      | Einen gesulzten Kapaun ober ein gesulztes Hühnlein    | $\frac{214}{214}$ |
| 597.      | Gefulzte Forellen oder andere Fische                  | . 215             |
| 598.      | Gesulzten Schweinsmagen                               | . 215             |
| 599.      |                                                       | . 216             |
| 600.      |                                                       | 216               |
| 601.      |                                                       |                   |
|           | Aspic mit Schinken                                    | 216               |
| 603       | Uspic mit Salami und harten Eiern                     | . 217             |
| 0001      | dipie mit Outunit und patien Stein                    | 217               |
| 1 .       |                                                       |                   |
| ę ,       | d) Süße Sulzen.                                       | • •               |
| 200       |                                                       |                   |
| 604.      | Borftorfer-Aepfel-Sulze zur Anfeuchtung für Krank     |                   |
| 605.      | Eine Häringsfulze oder Aspic                          | 218               |
|           | Limonienfulze                                         | 219               |
| 607.      | Eine rothe Weichselfulze                              | . 219             |
| 608.      |                                                       | 219               |
| 609.      | Eine Beilchensulze                                    | . 220             |
| 610.      | Eine grüne Sulze                                      | . 220             |
| 611.      | Eine Quittensulze                                     | . 220             |
| 612.      | Einen gesulzten Chaubeau ober Schwibs                 | . 220             |
| € 3       |                                                       |                   |
|           |                                                       |                   |
|           | 8) Kalte und warme Salate.                            |                   |
| 613.      | Orbinaren grünen Salat                                | . 221             |
|           | Warmen Specksalat                                     | 221               |
| 4         | Warmer Hopfensalat                                    | 222               |
|           | Kräutersalat mit Blumen                               | 222               |
| 617.      | Einen gezierten Salat mit gefärbten Giern             | 222               |
| 618.      | Wurzelsalat                                           | 223               |
| 619.      |                                                       | 223               |
|           | Häringsalat mit Erdäpfeln                             | . 223             |
| 621.      | Kukumern= ober Gurkensalat                            | . 223             |
| 622.      | Häringsalat mit Schmetten und Aepfeln                 | 223               |
| 623.      | Einen süßen Rosinensalat                              | 223               |
| - · · · · | inhan and inner                                       | · ~~~             |

| Nro. |                                             |     | Seite |
|------|---------------------------------------------|-----|-------|
| 624. | Wälschen Salat mit Wein ober Effig          | 1   | 224   |
|      | Pomerangenfalat zu gebratenem Geflügel      |     | 224   |
|      | Sugen gelben Rübenfalat                     | •   | 224   |
| 627. | Ginen ruffischen Salat, auf Reisen mitzuneh | men | 225   |

#### Bierzehnte Abtheilung. Bon Gier- und Mehl-Speisen, Torten, Pudding, Eremes.

| *    | a) Eierspeisen.                              |        |     |     |
|------|----------------------------------------------|--------|-----|-----|
| 628. | Ein Amulett, ober Gier in Schmalz .          |        |     | 226 |
|      | Ein aufgelaufencs Amulett                    |        |     | 226 |
| 630. | Ein gefülltes Amulett                        |        |     | 227 |
| 631  | Aufgelaufenes Amulett auf eine andere Art    |        | •   | 227 |
| 632. | Aufgelaufenes Amulett mit Erdäpfel .         |        |     | 227 |
| 633. | Gierflecke, mit Beschamell gefüllt .         | •      |     | 228 |
| 634. | Eingeschte Gier mit Sarbellen                | •      |     | 228 |
| 635. | Gefüllte Gierflede mit Fischfarce            | •      |     | 228 |
| 636. | Ein Eingerührtes mit Spargel                 |        | •   | 229 |
| 637. |                                              | • 25 1 |     | 229 |
| 638. | Gefüllte Gier mit sauerem Rahm               | •      |     | 229 |
| 639. |                                              | •      |     | 230 |
| 640. | harte Eter, mit verschiedenen Farben gefüllt |        |     | 230 |
|      | Harte Eier mit Senf                          | • .    |     | 231 |
|      | Harte Gier mit Kreen (Meerrettig)            | •      | ,   | 231 |
|      | Einen Budding mit verlornen Giern            |        |     | 231 |
|      | harte Eter mit Beschamell                    | •      | •   | 232 |
|      | Halb farcirte Gier in einer Rahmsance .      | •      | •   | 232 |
| 646. | Gebackene Eier oder Ochsenaugen              | •      | •   | 232 |
| 647. | Berlorene Gier auf Sauerampfer, gespickt     |        | •   | 233 |
|      | Kleine Fricandeaux von Fischfarce            | • '    | •   | 233 |
| 649. | Semmelwandeln in füßer Rahmfauce .           | • ,    | •   | 233 |
| 650. | Eierkase zu machen                           | •      | •   | 234 |
| 651. | Kalte Gier mit Essig und Del                 | •      | •   | 234 |
| 652. | Maccaroni- ober Rubelspeise mit geränchertem | Fifth  | ,   | 234 |
| 653. | Kleine Muschelkücheln mit Karpfenmilchner    | •      | •   | 235 |
|      |                                              | -      |     |     |
| 1    | b) Von feinen Mehlspeisen.                   |        |     |     |
| 654. | Gebackene geschnittene Nudeln mit Rahm       | •      | •   | 235 |
|      | Bisquit-Nubeln                               | • 1 ** | · i | 235 |

|       | "Ingait.                                            | 44(         |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Nro.  |                                                     | Seite       |
| 656.  | Gine fehr gute Gattung Regenwürmer von Brand=       |             |
|       | teig                                                | 236         |
| 657.  | Wälsche Nubeln                                      | 236         |
|       | Eine gute Mehlspeise von Nubelfleckeln              | 237         |
|       | Mandelstrudel zu machen                             | 237         |
|       | Salzburger Nocken zu machen                         | 238         |
|       | Eine Bisquit-Amulette                               | 238         |
|       | Ein gefäumtes Hagebuttenkoch mit gefüllten Sem=     | 200         |
| 002.  | meln                                                | 239         |
| 200   |                                                     | 239         |
| 001   | Eine gute Speise von Schwarzbrob und Aepfeln .      |             |
|       | Eine besonders gute Mehlspeise mit Chaudeau         | 239         |
| 665.  | Ein Gericht, welches Bogelnester genannt wird, in   | 010         |
| 000   | Chaudeau                                            | 240         |
|       | Eine Mehlspeise von geschnittenen Amuletten         | 241         |
| 667.  | Ein Kindstoch für Kranke, welche keine Milch (als   |             |
|       | von Mandeln) genießen dürfen                        | 241         |
| 668.  | Ein Weinkoch für Kranke                             | 241         |
| 669.  | Ein weißes Limonienkoch für Kranke                  | 241         |
| 670.  | Ein gelbes Limonientoch, ebenfalls für Kranke .     | 242         |
|       | Eine Mehlspeise von Aepfeln mit Gasch               | 242         |
|       | Eine andere gute Apfelspeise                        | 242         |
|       | Besonders gute gebackene Acpfel                     | 243         |
|       | Alepfel a la Dauphin mit Wein                       | 243         |
|       |                                                     |             |
|       | c) Von Milch-Mehlspeisen.                           | . F         |
| 675.  | Ausgezogenen Mehlstrudel                            | 244         |
| 676.  |                                                     | 244         |
| 677.  |                                                     | 245         |
|       | Markstrudel                                         | 245         |
|       | Ginen Strudel mit Aepfel gefüllt                    | 245         |
|       | Topfer= oder Quarkstrudel                           | 246         |
| 681.  |                                                     | 246         |
|       | Ganz ordinare, aufgegangene, oder bayerische Dampf= | ~10         |
| .004. | nubeln                                              | 247         |
| 693   |                                                     | <b>641</b>  |
| 000.  | Eine noch bessere Gattung von bayerischen Dampf=    | 0.40        |
| 001   | nubeln                                              | 248         |
|       | Aufgegangene ober Dampfnubeln mit Krebsen gefüllt   | 248         |
|       | Dukatennubeln                                       | 249         |
|       | Topfer= oder Quarkundeln mit Rahm                   | 249         |
| 687.  |                                                     | 250         |
| 688.  | V                                                   | <b>250</b>  |
| 689.  |                                                     | <b>2</b> 50 |
| 690.  | Ein abgetriebenes Pfanzel in der Milch              | 251         |

| Mrc.                 | -                                                                                                              |      |          | Seite      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|
| 691.                 | Gin abgetriebenes Pfangel in Wein aufgetod                                                                     | ht . | -<br>- 1 | 251        |
| 692.                 | Geschnittene Nudeln in Milch                                                                                   | 7*   | ,        | 251        |
| 693.                 | Gestutte oder abgetrocknete Rudeln                                                                             | •    | •        | 252        |
| 69 <b>4</b> .        | Abgetrocknete Tropfnudeln                                                                                      | •    | •        | 252        |
| 695                  |                                                                                                                | •    | •        | 252        |
| 696.                 |                                                                                                                | . *  | •        |            |
|                      |                                                                                                                | •    | • .      | 253        |
| 697.                 | Regenwürmernubeln in Milch                                                                                     | •    | •        | 253        |
| 698.                 | Kleine Bauchstecherln                                                                                          | •    | •        | 253        |
| 699.                 | Geriebenen Teig ober Mehlgerste in Milch                                                                       | •    | •        | 254        |
|                      | Reis in Milch mit Zucker und Zimmet                                                                            | •    |          | 254        |
|                      | Ein abgeriebenes Griespfanzel in der Milch                                                                     |      | •        | 254        |
| 702.                 |                                                                                                                | •    | . >      | 254        |
| 703.                 | Ordinaren Mehlschmarren                                                                                        |      | •        | 255        |
| 704.                 | Semmelschmarren .                                                                                              | •    |          | 255        |
|                      |                                                                                                                |      |          |            |
|                      |                                                                                                                | ,    |          |            |
|                      | d) Von Wasser=Mehlspeisen.                                                                                     | 4    |          |            |
|                      | d) Son Sulfer-stechtiftellen.                                                                                  |      | 4        |            |
| 705.                 | Ein Pfanzel von geschnittenen Andeln !                                                                         |      | •        | 255        |
|                      | Wasserschnitte                                                                                                 |      |          | 256        |
|                      | Wasserspatzen                                                                                                  |      |          | 256        |
|                      | Vollanerkrapfeln                                                                                               |      |          | 256        |
| ,                    |                                                                                                                | ₹ ;  | •        |            |
| ٠                    |                                                                                                                |      | •        |            |
|                      | e) Von Müsern ober Auflaufen.                                                                                  |      |          | `          |
|                      |                                                                                                                |      |          |            |
| 709.                 | Kindsmusauflauf mit Vanille                                                                                    | •    | •        | 257        |
|                      | Reisauflauf mit Zucker und Zimmet .                                                                            | •    | •        | 257        |
|                      | Auflauf von Gries                                                                                              | •    | •        | 258        |
|                      | Ein Reisauflauf a la Bius                                                                                      |      |          | 258        |
|                      | Auflauf von Erdäpfeln                                                                                          |      |          | 258        |
|                      | Auflauf von Eierdottern                                                                                        | ,    |          | 259        |
| 400 m                | Auflauf von Beschamell                                                                                         | •    | P        | 259        |
|                      | Auflauf von Weichseln                                                                                          | •    | •        | 260        |
|                      | Auflauf von Quitten                                                                                            |      |          | 260        |
| 740                  | Raiser=Unflauf                                                                                                 |      | •        | 260        |
| 710.                 | or for the family                                                                                              | •    | •        | 261        |
| 719.                 | Auflauf von schwarzem Brod                                                                                     |      | •        |            |
|                      | Spinat-Auflauf                                                                                                 | •    | •        | 261        |
|                      | Apfelmus oder Auflauf                                                                                          | •    | • /      | 261        |
|                      | Limonien= ober Pomeranzen=Auflauf                                                                              | •    | •        | 262        |
|                      | Ein Mus oder Auflauf von Kaffee .                                                                              | •    | •        | 262        |
| 724.                 |                                                                                                                |      |          | ~ ~ ~      |
|                      | Auflauf von gelben Rüben oder ein Dus                                                                          | •    | •        | 262        |
| 725.                 | Auflauf von gelben Rüben oder ein Dus                                                                          |      | •        | 263        |
| 725.<br>726.         | Auflauf von gelben Rüben oder ein Mus<br>Krebsauflauf                                                          |      | •        | 263<br>263 |
| 725.<br>726.<br>727. | Auflauf von gelben Küben ober ein Mus<br>Krebsauflauf<br>Lungenauflauf<br>Auflauf von übriggebliebenem Fleisch |      | •        | 263        |
| 725.<br>726.<br>727. | Auflauf von gelben Rüben oder ein Dus                                                                          |      |          | 263<br>263 |

1

|      | Inhalt.                               |        |        | 449               |
|------|---------------------------------------|--------|--------|-------------------|
| Mro. |                                       |        |        | Scite             |
| 729. | Gine andere Art Bisquit-Auflauf .     |        |        | 264               |
| 730. |                                       | •      | •      | 264               |
| 731. |                                       | •      | •      | 265               |
| 732. |                                       | •      | •      | <b>265</b>        |
| 733. |                                       | •      | •      | 265               |
| 734. | Gefäumtes Erdbeermus oder Auflauf     | •      | •      | 266               |
| 735. |                                       | •      | •      | $\frac{266}{266}$ |
| 736. |                                       | •      | •      | 266               |
| 737. |                                       | •      | •      |                   |
|      |                                       | •      | •      | 267               |
| 738. |                                       |        | •      | $\frac{267}{269}$ |
| 739. | . 0                                   | •      | •      | 268               |
| _    | Gebackenes Kindsmus                   | •      | • .    | 268               |
|      | Gebackenes Schmankelmus               | •      | •      | 268               |
| 742. | Klar gesulztes Schmankelmus .         | •      | •      | . 269             |
|      | f) Von den Puddings.                  |        | `      |                   |
| F10  | ort ster on the transfer              |        |        | . 080             |
|      | Einen englischen Pudding mit Chaudeau |        |        | 270               |
|      | Englischer Pudding (Plum=Pudding)     | •      | •      | 270               |
|      | Schmankerl=Budding                    | •      |        | 271               |
|      | Rastanien=Pudding                     | •      |        | 271               |
|      | Einen wälschen Pudding, abgeschmalzen | •      |        | 272               |
| 748. | Einen Sagopubbing mit Chaudeau        | •      |        | 272               |
|      | Einen Reispudding                     | •      |        | 272               |
|      | Einen Lungen= oder Gekröspudding      | •      |        | 273               |
| 751. | Einen Fischpubbing                    |        |        | 273               |
| 752. | Ginen Priespudding                    | •      |        | 274               |
| 753. | Einen Erdäpfelpudding mit Schinken    |        |        | 274               |
| 754. | Einen Schinkenpubbing mit Citronat    |        |        | 274               |
| 755. | Eine wälsche Polenta mit Kase .       | •      |        | 275               |
| 756. |                                       | mit    | Chau=  | h t               |
|      | beau                                  |        |        | 275               |
| 757. | Einen Reis mit Ragout                 |        |        | 276               |
|      | Eine Erbäpfelpolenta                  |        |        | 276               |
|      | Einen wälschen Reis                   | •      |        | 276               |
|      | Wälsche Maccaroni                     | •      |        | 277               |
|      | Maccaroni mit Kase und Fleisch        | •      | • • •  | 277               |
|      | Eine andere Erdäpfelpolenta           | •      |        | 277               |
|      |                                       | *      | •      |                   |
|      | g) Von im Schmalze gebackenen M       | ehlspe | eisen. |                   |
| 763. | Gebackene Spritzstrauben in Brandteig |        |        | 277               |
|      | Brandfuchen                           |        |        | 278               |
|      | Büchsenkuchen                         | _      |        | 279               |
|      |                                       | •      | 29     | ,210              |
|      |                                       |        |        |                   |

| Nro.                                                   | Seite             |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 766. Zwieback                                          | . 279             |
| 767. Oblatkuchen                                       | 279               |
| 768. Gebackene Hufeisen                                | $\tilde{2}80$     |
| 769. Gebackene Zwetschgen                              | 280               |
| 770. Erdäpfelstrauben                                  | $\frac{280}{280}$ |
| 771. Tyrolerkropf                                      | 280               |
| 772. Zuckerstrauben                                    | 281               |
|                                                        | 281               |
| 773. Rosentücheln                                      | 282               |
| 774. Gebackene Weichseln oder Kirschen                 | 282               |
| 775. Apfelkücheln                                      | 282               |
| 776. Glacirte Apfelkuchen                              |                   |
| 777. Gebackenen Hollunder (Hollunderbluthe), ob. Salbe | i 283             |
| 778. Ochsengurgeln                                     | . 283             |
| 779. Schneeballen zu machen                            | . 284             |
| 780. Gebackenes Heu                                    | . 284             |
| 781. Hasenohren                                        | . 284             |
| 782. Gebackene Glacé-Krapfeln                          | . 284             |
| 783. Gebackene Reisbirnen                              | . 285             |
| 784. Gebackene Vanillenudeln mit Milch-Chaudeau.       | . 285             |
| 785. Gebackene Weinnudeln                              | . 285             |
| 786. Gebackene Aepfel mit Wein-Chaudeau                | . 286             |
| 787. Einen gebackenen Hirsebrei                        | . 286             |
| 788. Gebackene Apfelschnitte                           | . 287             |
| 789. Gedünstete Aepfel mit Ereme                       | . 287             |
| 790. Aepfel mit Beschamell im Ofen                     | . 287             |
| 791. Gebackene Semmeln                                 | . 287             |
|                                                        |                   |
|                                                        |                   |
| h) Von Germ= oder Hefenteig gebackene Speisen          |                   |
| 700 Winney about Talturality and                       | . 288             |
| 792. Wiener= oder Fastnachtkrapfen                     | 289               |
| 793. Ordinäre Schmalznudeln                            | 289               |
| 794. Ganz ordinäre Fastnachtkrapfen                    |                   |
| 795. Ordinare Auszüge oder Bauernkücheln               | . 290             |
| 796. Zopfenkuchen                                      | . 290             |
| 797. Setztuchen oder Hauberling                        | . 291             |
| 798. Reiskücheln                                       | . 291             |
| 799. Topfer= oder Quarkfücheln                         | . 291             |
| 800. Quark= oder Topferstriezeln                       | . 292             |
| ~                                                      |                   |
| i) Im Rohre gebackene Mehlspeisen.                     |                   |
|                                                        |                   |
| 801. Butterlaibel ober feinen Gugelhopf                | . 292             |
| 802. Wiener Kuchen                                     | . 293             |
| 803. Orbinären Gugelhopf                               | . 293             |
|                                                        |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | Inhal  | ít.       |     | •     |     |     | 451   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------|-----|-------|-----|-----|-------|
| Nro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |        |           |     |       |     | (   | Seite |
| 804.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wespennest ober Schnecke | ուսուն | eIn       | _   | _     | _   |     | 293   |
| 805.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einen befferen Gugelhop  |        |           |     | •     |     |     | 294   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Klaubnudeln .            |        | •         |     | •     | •   | •   | 294   |
| 807.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgetricbene Kolatschen  | • .    | •         |     | • •   | •   | •   | 294   |
| 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | •      | •         | •   | •     | •   | •   | 295   |
| 809.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aechte Karlsbader Kolat  | Schan  | •         | *   | •     | •   | •   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | ju)en  | •         | •   | •     | •   | •   | 295   |
| 810.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Böhmische Kolatschen     | •      | •         | •   | •     | •   | •   | 296   |
| 811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wasserkücheln            | •      | •         | •   | *     | •   | •   | 296   |
| 812.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beschamelltuchen         | * **   | •         |     | •     | •   | •   | 296   |
| 813.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgetricbene böhmische T | alten  | t         | •   | •     | ٠   | •   | 297   |
| 814.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgetriebene Waffeln     | •      | •         | •   | •     |     | •   | 297   |
| 815.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Germwaffelit             | •      | •         | •   | •     | •   | •   | 297   |
| 816.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Guter Weichselkuchen     | •      |           | •   | •     | •   | . , | 298   |
| 817.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Apfelkuchen              | •      | •         | •   | •     | •   |     | 298   |
| 818.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Apfelschalotte           |        |           |     |       | •   |     | 299   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gine andere Art Apfelid  | jalott | c         |     | 4     | •   |     | 299   |
| 820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gierbotterkuchen :       |        |           | 4.  |       |     |     | 300   |
| 821.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gegoffene bohmische Talk | en     | •         | •   |       |     |     | 300   |
| 822.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aepfel im Schlafrock     |        |           |     |       |     | Ţ   | 301   |
| 823.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OV. F. Vilance, France   | •      | •         | •   | •     | •   | •   | 301   |
| 824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mandel=Maultaschen       | -      | •         | •   | •     | •   | •   | 301   |
| 825.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vollaner=Strudel .       | •      | •         | •   | •     | •   | •   | 301   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | •      | •         | •   | •     | •   | •   | 202   |
| 826.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Syruptuchen              | •      | •         | •   | •     | •   | •   |       |
| 827.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Böhmischer Kirchweihkuch |        |           | •   | •     | •   | •   | 302   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Böhmischer Kasekuchen, g | anz.   | oroina    | r   | •     | • . | •   | 302   |
| 829.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rasepastete              | •      | • '       |     | •     | •   | •   | 303   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |           |     |       |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |        |           |     |       |     |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | k) Von Torten            | unb    | feinen    | Bad | ereic | n.  |     |       |
| 830.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bisquit=Torte .          |        |           |     |       |     |     | 303   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eine Bisquit=Torte von   | Grba   | nfelme    | M   |       |     |     | 304   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gefüllte Bisquit=Torte   | 000    |           | 7.  | •     | •   | •   | 304   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Brod-Torte               | •      |           | •   | •     | •   | •   | 305   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mandel-Torte             | •      | ,         | •   | •     | *   | •   | 305   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eine Blätter=Torte mit   | Mian   | it- Tai   | ^   | •     | •   | •   | 305   |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | Orbili | illi-seci | a   | •     | •   | •   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chocolade=Torte.         | •      | •         | •   | *     | •   | •   | 306   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spinat-Torte .           | •      | •         |     | •     | •   | •   | 306   |
| 838.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | •      | •         | •   | •     | •   | •   | 306   |
| 839.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | •      | 9         | é   | •     | •   | •   | 307   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gine gefüllte Brofel=Tor |        | •         | •   | •     | •   | •   | 307   |
| 841.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |        | •         | •   | •     | •   | •   | 308   |
| and the second s | Apfel=Torte              | •      | •         | •   | •     | •   |     | 308   |
| 843.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dresbner Torte .         | •      | •         | 4   | •     | . • |     | 308   |
| 844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schlief= ober Spießtorte |        | •         | •   | •     | •   | •   | 309   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                        |        |           |     |       | *00 |     |       |

| Mro.  |                               |        |         | ,      |         |     | Seite |
|-------|-------------------------------|--------|---------|--------|---------|-----|-------|
| 845.  | Crocando=Torte                |        |         |        | •       |     | 310   |
| 846.  |                               | ,      | •       |        | •       |     | 310   |
| _     | .014                          |        | •       | •      |         |     | 311   |
| _     | Kleine weiße Tortletten .     | •      | •       |        |         | •   | 311   |
|       | Mandelbögen                   | •      | •       | •      |         | •   | 311   |
|       | Kleine Manbelbögen            | •      | •       | •      | •       | •   | 312   |
|       | Bisquitbogen                  | •      | . • •   | • .    | •       | •   | 312   |
|       | Gebackene Kächer              | •      | •       | •      | •       |     | 313   |
| _     |                               | •      | •       |        | •       | •   | 313   |
|       | Gebackene Aepfel .            | Y      | •       | •      | •       | •   |       |
|       | Eine Kranztorte von Mande     |        |         | ****   | m .     |     | 313   |
| 800.  | Einen Marzipanteig zu Tort    | en o   | ver zu  | tteine | em Ba   | T=  | 24.4  |
| 0 = 0 | werke                         |        | . •     |        | •       | •   | 314   |
|       | Eine besonders gute Chocolat  |        |         | •      | •       | •   | 315   |
|       | Gine Sand-Torte nach preuf    |        | r Art   | •      | •       | •   | 315   |
|       | Eine Ringel-Torte zu macher   |        | •       | •      | •       | •   | 316   |
|       | Eine geschnittene Rudel=Torte |        |         |        | •       | •   | 316   |
|       | Gine andere geschnittene Rud  |        | orte ot | er K   | uchen   | •   | 316   |
| 861.  | Eine Punschtorte zu machen    | 7      |         |        |         |     | 317   |
|       | Butterbämchen                 | •      | •       | •      | •       | •   | 318   |
| 863.  | Gine gute Torte von gelante   | rtem   | Bucke   | r.     | •       |     | 318   |
|       | Die besten spanischen Winde   |        |         |        | •       |     | 319   |
|       | Ginen weißen Buckerbuft obe   |        |         |        | madi    | en  | 319   |
|       | Einen Manbelstrudel .         |        |         |        |         |     | 320   |
|       | Ginen Schinken von Manbel     | n 21   | mach    | en     |         |     | 320   |
|       | Ginen gezogenen Benatzuder    |        |         |        |         |     | 321   |
|       | Die Pomeranzen= und Citro     |        |         |        | fieben  |     | 321   |
|       | Ein gutes Kletenbrod zu me    |        |         |        | ,       |     | 321   |
|       | Of the ton the                | . uyen |         | •      | •       | •   | 322   |
|       | Das Bischof=Brod zu machen    |        | •       | •      | •       | •   | 323   |
|       | Das Fürsten-Roch zu macher    |        | •       | •      | 1.      | •   | 323   |
|       |                               |        | mans    | alu.   | •       | •   | 324   |
|       | Einen besonderen Butterteig   |        |         | etti   | •       | •   | 324   |
|       | Butterteig mit gestiftelten M |        |         | 0      |         | Y.O | 324   |
| 010.  | Eine Backerei von Germ = o    | ver 3  | gefen=2 | oune   | ctetg o | 110 | 201   |
| ממס   | Ruchen                        | •      | •       | •      | •       | •   | 324   |
|       | Ginen Randkuchen zu macher    |        | •       | • •    | 23 1    |     | 325   |
|       | Ein Vanille-Roch, brennend    |        |         |        |         |     | 326   |
| 879.  | Eine kalte Fasan=Pastete m    | it S   | ulz, 1  | rady   | Freibi  | ir= | 000   |
|       | ger Art                       |        |         | •      | •       | •   | 326   |
|       | Eine Erdäpfelpastete nach bo  |        |         | rt     | •       | •   | 327   |
|       | Eine Mailander-Gansleberpe    | astete |         | •      | •       | •   | 327   |
|       | Gebackene Rosen               |        | •       | •      |         | •   | 328   |
|       | Eine böhmische Backerei, die  |        | derhose | n ger  | iannt   | •   | 328   |
|       | Die Manbelfranze zu machen    |        |         |        |         | •   | 329   |
|       | Portugieser Krapfeln .        |        | •       |        | •       |     | 329   |
|       |                               |        |         |        |         |     |       |

|      | Inhalt.                                               |         | 453         |
|------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|
| Mro. |                                                       |         | Seite       |
| 886  | Gebackene Grieskränze                                 |         | 330         |
| 887. |                                                       | •       | 330         |
| 888. |                                                       | •       | <b>3</b> 30 |
| 889. | Gefüllte Bürfte von Brandteig mit Ribise              | In ober | -           |
| 000  | Hagebutten                                            | •       | 331         |
| 990. | Gute Butterbögen zu machen                            | • •     | 331         |
|      | Einen Babner Gugelhopf zu machen                      | •       | 331         |
|      | Bisquit-Strizeln                                      | •       | 332         |
|      | Haarnadeln von Bisquit                                |         | 332         |
| 894. | Anisbrod zu backen                                    |         | 333         |
|      | Unistucheln                                           |         | 333         |
| 896. | Chocoladekücheln                                      | • •     | 333         |
| 897. | Spanische Winde                                       | • •     | 334         |
| 898. | Ein Tyroler Brod zu machen                            |         | 334         |
|      | Quittenkücheln                                        |         | 334         |
|      | Eine andere Gattung spanischer Winde .                | •       | 335         |
|      | Gestoßene Manbel-Laibel                               |         | 335         |
|      | Gestiftelte Mandelhauschen                            |         | 335         |
| 903. |                                                       | •       | 335         |
| 904. | Brioschen oder Backwerk zum Wein                      | • ;     | 336         |
| 905. |                                                       | • • •   | 336         |
|      |                                                       | • •     |             |
|      | Mandeln im Schlafrock                                 |         | 337         |
| 907. |                                                       | •       | 337         |
| 908. |                                                       | • .     | 337         |
|      | Hobelschnitze (Hobelspäne)                            | •       | 337         |
| 910. | Recht gute Kaffeebretzen                              | • •     | 338         |
| ,    |                                                       |         |             |
|      | 1) Von Crêmes und Blanc-manger                        | •       |             |
|      | Limonien= und Pomeranzen=Crême .                      | • •     | 338         |
|      | Chocolade=Crême · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •       | 339         |
|      | Vanille=Crême                                         | • •     | 339         |
| 914. | Kaffee=Crême                                          | • •     | 340         |
|      | Karmel-Crême                                          |         | 340         |
| 916. | Mandel-Crême                                          | •       | 340         |
| 917. | Wein-Crême                                            |         | 341         |
|      | Crême=Nockerln                                        |         | 341         |
|      | Gesulzte Milch mit Schnee                             |         | 342         |
|      | Erbbeer=Crême                                         |         | 342         |
|      | Eine gekrauste Butter                                 | •       | 342         |
|      | Mandelkäse                                            | •       | 343         |
|      | Crème von Beilchen                                    | • •     | 343         |
|      | Crême von Weintrauben                                 | •       |             |
|      | ·                                                     | •       | 343         |
| 320. | Königs-Crême mit Arrak                                |         | 344         |

| Nro.                                                     | Geite |
|----------------------------------------------------------|-------|
|                                                          | 344   |
| 926. Eine gesprudelte Ereme                              | -     |
| 927. Ein ordinares Blanc manger.                         | 344   |
| 928. Einen gestürzten Milchschaum mit Backereien garnirt | 345   |
| 929. Blanc manger in Form eines Damenbrettes             | 345   |
| 930. Blanc manger in Form eines türkischen Bundes mit    |       |
| fünf Farben                                              | 346   |
| 931. Ein Kaffee-Blanc manger                             | 346   |
| 932. Blanc manger in Form eines Spinats mit verlornen    |       |
| Ciare                                                    | 347   |
|                                                          | 347   |
| 933. Eine gesulzte Crême                                 | 341   |
| m) Von Gefrornem.                                        |       |
| 934. Gefrorenes von Limonien                             | 347   |
| 935. Gefrorenes von Weichseln                            | 348   |
|                                                          | 349   |
|                                                          |       |
| 937. Gefrorenes von Erdbeeren                            | 349   |
| 938. Punsch=Gefrorenes                                   | 349   |
| 939. Gefrorenes von Crême                                | 349   |
| 940. Gefrorenes von Thee                                 | 350   |
| 941. Gefrorenes von Schmankerln                          | 350   |
|                                                          |       |
| n) Säfte und Früchte einzusteben.                        |       |
| 942. Weichseln ober Kirschen einzusieben                 | 350   |
| 943. Johannisbeeren einzusieden                          | 351   |
| 0.1.1 000 .:                                             | 351   |
|                                                          | 352   |
| 945. Wein= oder Essigbeeren einzumachen                  |       |
| 946. Der beste Himbeer= oder Mollbeersaft                | 352   |
| 947. Einen Saft von Weichseln oder Sauerkirschen .       | 352   |
| 948. Ein besonders guter Saft von Weinscharlen, Essig=   | 0 7 0 |
| beeren oder Sauerdorn                                    | 353   |
| 949. Borstorfer Aepfel-Saft zur Anfeuchtung              | 353   |
| 950. Ribisen=Saft oder Gelée zu machen                   | 354   |
| 951. Citronensaft sammt bem Marke einzusteben            | 354   |
| 952. Die beste Art, wie man frische Früchte in Gläsern   |       |
| in Dunst einkocht und für die Dauer aufbewahrt .         | 355   |
|                                                          | 000   |
| 953. Ein Apfel-Compot, welches man für die Dauer auf=    | 256   |
| bewahren kann                                            | 356   |
| o) Unreife Früchte einzumachen.                          |       |
|                                                          | 357   |
| 954. Grüne wälsche Rüffe                                 | 991   |
| 955. Unzeitige Zwetschgen ober Renclo (Reine Claube)     | DER   |
| einzumachen                                              | 357   |
| 956. Quittenspalten einzumachen                          | 358   |
| 957. Melonenschniße einzumachen                          | 358   |
| ·                                                        |       |

| Inhalt. |                                                                    |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Mro.    |                                                                    | Seite |
| 958.    | Ganze Weichseln ober Fisigonien in Weinessig ein=                  |       |
| 959.    | zumachen Gine Gattung Fisigonien oder Weichseln im Kirschen-       | 359   |
| ,       | geist oder Weinbranntwein                                          | 359   |
| 960.    | Eine Gattung Weichseln in Honig einzumachen .                      | 360   |
|         | Hagebutten=Dest einzumachen                                        | 360   |
|         | Quitten-Dest, Marmelade oder Latwerge                              | 361   |
|         | Preiselbeeren einzumachen                                          | 361   |
|         | Gebrückte Persikati oder Quitten=Confect                           | 361   |
|         | 7: 1 " 61 . M:                                                     | 362   |
|         | Pflaumen einzumachen                                               | 362   |
|         | Swittenfaft                                                        | 362   |
|         | Weichselsaft                                                       | 363   |
|         | Weichselsaft mit Essig                                             |       |
|         | Himbeer= oder Maulbeersaft mit Essig                               | 363   |
|         | Maulbeersaft mit Zucker                                            | 363   |
|         | Saft von Schwarz- ober Heidelbeeren                                | 363   |
|         |                                                                    | 364   |
|         | Kleine Gurken einzumachen                                          | 364   |
|         | Himbeer= oder Maulbeer=Essig zu machen                             | 364   |
|         | Bertram-Essig zu machen                                            | 364   |
| 970.    | Guten Kräuter=Essig zu machen                                      | 365   |
|         | p) Warme und kalte Getranke.                                       |       |
| OPIN    |                                                                    | 0.05  |
|         | Punsch zu machen                                                   | 365   |
|         | Weinbrule zu machen                                                | 365   |
| -       | Eine kalte Schale von Wein                                         | 365   |
| _       | Eine kalte Schale von Bier                                         | 366   |
| 981.    |                                                                    | 366   |
|         | Eine Limonade zu machen                                            | 366   |
|         | Eine Manbelmilch zu machen                                         | 366   |
|         | Gerstenschleim zum Getränke                                        | 367   |
| 985.    |                                                                    | 367   |
|         | Haberschleim                                                       | 367   |
|         | Ein Consumé zur Anfeuchtung                                        | 367   |
| 988.    | Raiserthee zu machen, den man bei starkem Husten zu trinken pslegt | 368   |
| 989     | Ein Consumé ober Gelée von Bruftkräutern, welche                   | 000   |
| 000.    | man bei einem starken Husten oder Catarrh trinkt .                 | 368   |
| വാ      | Ein warmes Getränk für den Husten, genannt Hop=                    | 900   |
| 000.    | pelpopel                                                           | 369   |
| •       | propoper                                                           | , 000 |
|         | q) Erfrischungen.                                                  |       |
| 994     | Einen schönen melirten Milchschnee zu machen .                     | 369   |
|         | Einen Punschschaum zu machen                                       | 370   |
| 00%     | einen punjujujuni du ningen                                        | 310   |

| Mro.                                             |          | Seite   |
|--------------------------------------------------|----------|---------|
| 993. Ein Flomasch zu machen                      |          | 370     |
| 994. Gine blauc Beilchenfulze                    | •        | 370     |
| 995. Ein besonders gutes Gefrornes von schwarze  | m Raffee | 371     |
| 996. Sillebub ober ein tühlendes Getrant im S    | , ,      | 371     |
|                                                  |          | 911     |
| 997. Eine gute Maibutter zum sächsischen Butte   | rotoo zu | 974     |
| bereiten                                         | . •      | 371     |
| r) Von Compoten.                                 |          |         |
| 998. Compot von Aepfeln                          |          | 372     |
|                                                  | • •      |         |
| 999. Ein gestürztes Compot von Aepfeln           | •        | 372     |
| 1000. Ein Birnencompot mit Karmelzucker .        |          | 372     |
| 1001. Compot von Birnen                          |          | 373     |
| 1002. Compot von Quitten                         | . •      | 373     |
| 1003. Compot von frischen Zwetschgen             |          | 373     |
| 1004. Schwarzen Hollunder zu kochen              |          | 374     |
| 1005. Ein geziertes Compot von Aepfeln .         |          | 374     |
| 1006. Gin Compot von Sagebutten und Weinber      | ren .    | 374     |
| 1007. Eine Latwerge ober Gulze von Hollunder ein |          | 375     |
| 1008. Krebsmilch                                 |          | 375     |
| 1000: 00:00:00:00                                |          | 010     |
| s) Einige Mehlspeisen nach jüdischer             | Art.     |         |
| 1009. Ginen Blatterteig zu Pafteten ober Rrapfel | ĺn .     | 375     |
| 1010. Gine gestürzte Reisspeise nach berlei Art  |          | 376     |
| 1011. Ein Mandelkoch nach derlei Art .           |          | 376     |
| 1012. Ein Chocolabetoch nach berlei Art .        |          | 377     |
|                                                  |          | 377     |
| 1013. Ein aufgelaufenes Apfelkoch nach berlei Ar |          | _       |
| 1014. Ein Weichselkoch nach berlei Art           | • •      | 378     |
| 1015. Ein Koch ober Auflauf von Brod             | • •      | 378     |
| 1016. Eine Kaisergerste ohne Milch mit Chaubea   |          | 378     |
| 1017. Ein Faumkoch von Himbeer-Marmelade in      | n Dunst  | 379     |
| 1018. Gine Gansleber nach jüdischer Art .        |          | 379     |
|                                                  |          |         |
| t) Sehr einfache Mehlspeisen, wie. fie meiftens  | nach bol | mischer |
| Art und von Erbäpfeln gemacht wer                | den.     |         |
| 1019. Erbäpfel-Rnöbel                            |          | 380     |
| 1020. Eine andere Gattung Erdäpfelknödel ober    | Mattehon | 380     |
|                                                  |          |         |
| 1021. Stärkfnödel von oben gemeldetem Erdäpfelt  | megt .   | 381     |
| -1022. Einen Auflauf ober betto Knöbel .         | •        | 381     |
| 1023. Topfer= oder Quarkknöbel                   | • •      | 381     |
| 1024. Gebackene Zwetschgenknödel                 |          | 382     |
| 1025. Gebackene Apfelknödel                      |          | 382     |
| 1026. Ganz ordinäre böhmische Talken             | • •      | 382     |
|                                                  |          |         |

#### Fünfzehnte Abtheilung. Wie man verschiedene Garten: gewächse oder Gemüse für den Winter aufbewahren kann.

| Mro.                                                                                                      | Seite            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1027. Die Faseolen ober Schneidhohnen aufzubewahren                                                       | 383              |
| 1028. Blumentohl ober Karfiel in Salzwasser einzulegen                                                    | 384              |
| 1029. Wie man die braunröthlichen Schwämme, die man Herbstlinge ober Brätlinge nennt, einkocht und zum    |                  |
| Gebrauche aufbewahrt                                                                                      | 384              |
| 1030. Mehrere junge Zwiebeln, Schalotten, Rocambole und Knoblauch einzulegen (zum Rinbfleisch ober kalten |                  |
| Braten zu geben)                                                                                          | 384              |
| 1031. Wie man junge, grune Erbsen gum Aufbewahren                                                         |                  |
| troduct                                                                                                   | 385              |
| 1032. Eine gute Soia zu machen, wie man sie zu be-                                                        |                  |
| fonders fräftigen Saucen oder Beefsteat gibt .                                                            | 38g              |
| 1033. Einen guten Senf zu machen                                                                          | $38\overline{6}$ |
| 1034. Gine sehr gute Apfel = Marmelade zum Aufputen                                                       |                  |
| ber Compote ober zum Deffert zu geben                                                                     | 386              |
| (Nachtrag und Anhang).                                                                                    |                  |
| 1035. Gin besonders einfacher und öffonomischer Unhang                                                    | 387              |
| 1036. Ein Ragout von einer jungen Gans ober Ente                                                          | 389              |
| Speisen für Kranke                                                                                        | 390              |
| Speisezettel                                                                                              | 394              |
| Speisezettel, neue Folge                                                                                  | 416              |
| Anleitung zum Tranchiren                                                                                  | 423              |
| Inhalt                                                                                                    | 428              |
| Alphabetisches Register                                                                                   | 458              |

## Alphabetisches Register

über

# alle in diesem Buche enthaltenen Speisen.

Die nebenftebenben Bablen beuten bie Seiten an.

#### 21.

Male blau zu sieden 179. Aale zu braten 178. Nale zu braten auf eine andere Art 179. Aepfel a la Dauphin mit Wein 243. — gebackene besonders gute 313 — gebackene mit Wein=Chau= bean 286. — gedünstete mit Erême 287. — im Schlafrock 301. Amulett aufgelaufenes 226. — — auf andere Art 227. Amulette gebackene 148. — gefüllte 227. — mit Erdäpfeln 227. - mit Hachis zur Nachspeise **164**. — mit Nieren 163. Amuletten oder Fridatternubeln

zur Suppe 32.

225.

Amuletten oder Eier in Schmalz

Anisbrod zu backen 333. Aniskuchel 333. Upfelcompot aufzubewahren 356. Apfelknödel gebackene 382. Apfelkoch aufgelaufenes 377. Apfelkrapfen 301. Apfelküchel 282. Apfelkuchen 298. — glacirte 282. Apfel=Marmelade 386. Upfel mit Beschamell im Ofen 287. Apfelmus ober Auflauf 261. — gefäumtes 265. Apfelschalott 299. — anderer Art 299. Apfelschnitte gebackene 287. Apfelspeise, gute, von Schwarz= brod **239**. – gute 242. Apfelfulze zur Unfeuchtung für Kranke 218. Apfelsuppe mit Schmetten 21.

Apfeltorte 308. Artischoken farcirte mit Sauce 132.

- gefüllt und gebacken 132.

— mit kurzer Sauce gekocht 132.

Artoffeln schwarze zu bereiten 141.

— weiße ober Trüffeln, wie man sie kocht 141.

Aschen abzusieden 180.

— zu braten 178.

— zu braten auf andere Art

Aspic mit Salmi und harten Giern 217.

— mit Schinken 217. Auerhahn zu kochen 119. Auflauf von Beschamell 259.

— — Erbäpfeln 258.

— — Erdäpfelmehl 381. — — Eierdottern 259.

— gelben Rüben ober ein Mus 262.

- - Gries 258.

- - schwarzem Brob 261.

— — Quitten 260.

— übriggebliebenem Fleisch

- - Weichseln 260.

Augsburger Würste zu machen 151.

Auszüge ordinare ober Bauern= füchel 290.

#### B.

Backerei von Hefen oder Germ= Butterteig als Kuchen 324. Bäuschel= oder Rognersuppe 30. Banadel=Suppe von geriebener Semmel 14. Bauchstecherln kleine 253. Baumwollsuppe 13. Beefsteak oder russischer Rost= braten 58. Benatzucker gezogenen zu machen 321.

Bertramessig zu machen 364. Beschamell zu machen 194. Beschamelltuchen 296.

Beschamellnöckerln in Wilch 250. Beschamellspeise gesottene 160.

Beschamellspeise in Dunst auf= gegangene 160.

Biber an Fasttagen zu kochen 99. Bierfleisch böhmisches 94.

Biersuppe 34.

— braune 34. Birkhenne junge zu braten 119. Birkhahn zu kochen 119.

Birnen gebrudte 362.

Birnencompot 373.

Bischofbrod zu machen 323.

Bisquit=Amulette 238.

— Auflauf 264.

— Auflauf, eine andere Art 264.

Bisquitbögen 312. Bisquitnubeln 235.

Bisquitstriegel 332.

Bisquittorte 303.

— gefüllte 304. — von Erdäpfelmehl 304.

Blätterteig zu Pasteten ober Krapfeln 375.

Blättertorte von Bisquitteig 305. Blanc manger in Form eines

Damenbrettes 345.

Blanc manger in Form eines Spinats mit verlornen Giern 347.

Blanc manger in Form eines türkischen Bundes mit 5 Farsben 346.

Blanc manger ordinares 344. Blangetvonübriggebliebenem Inbian mit Beschamell 102.

Blanget von übriggebliebenem Kalbsbraten mitBeschamell 85. Blau- od. Schwarzbeeren suppe20.

Bluberhosen, eine bohmische Ba= cterei 328. Blumenkohl in Salzwasser ein= zulegen <u>402.</u> Blutwürfte kleine 153. Bodenieren ober Wibbereier ge= backen 147. Boeuf a la mode 49. — — faltes 51. - - - ordinar 50. — — — Sauce 38. - - von Lendenbraten 50. Bohnen gebörrte oder Kaseolen 138. 143. Borasch mit Essig und Del 45. Borftorfer=Nepfelsulzefür Kranke 218. Borstorfer=Aepfelsaft 353. Bouillon gute ober orbinare Suppe 1. Braife zu machen 2. Brandkuchen 278. Bratenpfanzel in einer Sauce 154. Bratenschöttel mit Sauce 156. Bratenwandeln im Dunft aufgegangene 163. Bratlebkuchen 171. Bratwürste gute zu machen 149. Brei, Mus ober Gasch von Erdäpfeln 134. Bretzensuppe 35. Brioschen ober Backwerk zu Wein 336. Brob spanisches 266. — — auf andere Art 267. Brodsuppe, schwarze, mit einer Kruste 14. Brodtorte 305. Bröseltorte 307. — gefüllte 307. Bruftkernftuck mit Rreen überzogen <u>49.</u> Büchsenkuchen 279. Bürresuppe mit Bohnen und Mandeln 31.

Burresuppe von Reis, Gerfte und Erbsen 10. Butterbamchen 318. Butterbögen 331. Butter gekrauste 342. Butterfrapfeln füße 204. Butterlaibl feiner Gugelhopf 292. Butternöckerln abgetriebene 250. Butternubeln 253. Butterpaftete fleine mit Sachis oder Ragout <u>203.</u> Buttersauce 41. Butterteig 194. - auf andere Art 195. — mit gestiftelten Mandeln 324.— besond. mit Mandeln 324. Butterteigtorte gefüllte 308.

Carbe mit Butter und Rase 138. Casserolle= od. Wachsstockpastete **197.** Cafferollepastete farcirte 198. Catalanibrod zu machen 322. Champignons gebackene mit Ra= gout 162. Chaubeau gefulztes 220. Chocoladeauflauf 264. Chocolabecrême 339. Chocoladeroch 377. Chocoladeküchel 333. Chocoladesauce 44. Chocolabesuppe falsche 33. Chocoladestrudel 246. Chocoladetorte 300. — besonders gute 315. Citronensaft sammt dem Marke einzusieden 354. Compot gestürztes 372. — von Aepfeln 372. — — geziertes 374. - - Birnen mit Karmel= Bucker 372. - - Birnen 373.

Compot von frischen Zwetschgen <del>373.</del>

- Hagebutten und Wein= beeren 374.

– Quitten 373.

Confect Linzer 336. Confumé oder Gelée von Bruftfrautern bei starkem Suften ober Katarrh zu trinken 368.

Consumé von gebrat. Fleisch 163. - zur Anfenchtung 367.

Consumé = Suppe mit Raiser= gerste 9. 10.

Crême gesprudelte 344.

— gesulzte 347.

— = Nöckerln 341.

— von Beilchen 343.

— Wandeln 206

— von Weintrauben 343. Crocandotorte 310.

#### D.

Dampfnubeln bayerische gang ordinare aufgegangene 247.

Dampfnudeln eine noch beffere Gattung 248.

Dampfnudeln mit Krebsen ge= füllt 248.

Dorschen mit Schweinfleisch 140.

Dresdner Torte 308. Dukatennubelu 249.

#### Œ.

Eierbotter=Auflauf 259. Eierdotter=Ruchen 300.

Gier eingerührte mit Picelhärin= gen 230.

eingesetzte mit Sarbellen 228.

Gierflecke mit Beschamell gefüllt 228.

— mit Fischfarce gefüllt 228.

— — Gehirn gefüllt 165.

— — Hachis gefüllt 165.

— — Krebsragout gefüllt 164.

Gierflecke mit Ragout gefüllt 164.

– — Spinat gefüllt 164. Gier gebackene ob. Ochsenaugen

<u>232.</u> - gefüllte mit sauern Rahm <u>229.</u>

Giergerstensuppe 14.

Gier halb farcirte mit Rahmsauce **232.** 

— lutherische mit Schmalz 166.

— harte mit Beschamell 232.

— — — Kreen 231. — — — Senf 231. — — — verschiedene Farben <u>230.</u>

Gierkase zu machen 234.

Gier kalte mit Essig und Del 234.

— sauer gesulzte verlorne 216. Giersuppe 33.

Gier verlorne aufgebackene Sem= meln <u>229.</u>

Eier verlorne auf Sauerampfer gespickt 233.

Einbrennsuppe 34.

Eingerührtes mit Spargel 229.

Endivien gekochte zum Gemuse <u>129.</u>

Endiviensuppe 7.

Enten gebratene mit Meerrettig

— wilde braun gedünstet 115.

- gespickt und gebraten 115.

Erbsen böhmische mit Schwein= fleisch 136.

— gebackene in der Suppe 32.

— grune ausgelöfte mit jungen Hühnern 130.

— grüne ober Zuckerschotten zu fochen 129.

- junge grune, jum Aufbewahren zu trocknen 385.

Erbsensuppe durchgetriebene mit Wurzeln 29.

Erbsenwandeln 207.

Erbäpfel-Auflauf 258.

— gebacken und in Essig marinirt 135.

- gedünstet u. fricaffirt 133.

— gespaltene auf andere Art

— mit Rase 133.

— — Majoran <u>133.</u>

— — Schmetten und grüner Beterfilie 134.

- ordinare mit Zwiebeln 133.

Erdäpselsuppe 7.

Erdäpfelknödel 24, 380.

— eine andere Gattung 380 Erdäpfelmus ober Gasch 134.

Erdäpfelnudeln 250.

Erdäpfelpastete nach böhmischer Art 327.

Erdäpfelpolenta 276.

- auf andere Art 277.

Erbäpfelpudding mit Schinken 274.

Erdäpfelrolletten gebacken 87.

Erdäpfelstrauben 280.

Erdäpfelwandeln 207.

Erdbeeren-Crême 342.

- Gefrorenes 349.

Erdbeer=Mus ober Auflauf ge= fäumtes 266.

Erbbirnen (Tobinambours) in Buttersauce 139.

Effigbeeren einzumachen 352.

- ober Weinscharlfulze 219.

Euter farcirt 61.

— glacirt mit Zucker und Pomeranzensauce 62.

Enterschnitze grillirt auf Kräu= tersauce 62.

T.

Fächer gebackene 313. Farce französisch von Kalbsteisch 191.

Farce in Dunst aufgegangene, mit geräucherter Zunge in Form eines Sterns 159. Farcepastete 191.

Farcespeise in Dunst aufgegangen 187.

Farce vor Hühnern ober Geflügel 192.

Fasan zu braten 118.

Fastenpastete kalte mit Sulze nach Freiburger Art 326.

Fascolen burre ober Bohnen als Gemuse 138 143.

Faseolen ganz ordinär mit Pfef= fer 143.

Fascolen grün für den Winter aufzubewahren 144.

Faseolen oder Schneidbohnen aufzubewahren 402.

Faseolen junge gedünstet mit Petersilie 131.

Fastenbanadelsuppe 33.

Fastensemmelknödel ordinär 24. Fastensuppe ganz ordinär russis sche 18.

Fastnachtkrapfen 288.

— ganz ordinär 289. Faumkoch von Himbeer=Marme= lade in Dunst 379.

Feld = oder Saubohnen zu to= chen 140.

Fische gebratene einzumariniren 188.

Fischjussuppe 26.

— weiße 27.

Fischotter zu kochen 187. Fischotter zu kochen 100.

Fischpudding 273.

Fischsuppe braune gestoßene 27.

— weiße gestoßene 27. Fischwürste zu machen 186.

Fisigonen, eine Gattung in Kirschgeist ob. Weinbranntwein 359.

— in Weinessig einzumachen 359.

Fleckelpastete mit Schinken 202. Fleckenschmarren 167. Fleischknödel geräucherte 22. Flomasch zu machen 370. Forellen abgesotten u. gespickt 182.

— blau abzusieben 180.

— gesulzte ober andere Fische 215.

Fricandeaux kleine von Fischfarce 233.

— — von Glacé 75. Fridatternudeln zur Suppe 32. Fricassee 38.

Frösche zu backen 184.
— in Petersiliensauce 184.
Früchte in Gläsern einzukochen und aufzubewahren 355.

**6.** 

Fürstenkoch zu machen 323.

Gänse eingepöckelte 114.
Gänse junge gebratene mit Meer=
rettig 114.

Gans gefulzte 103. 213 Gansleber 114.

- auf eine andere Art 115.

— jüdischer Art 379.

Gans= oder Enten=Ragout 389. Gansleberpastete Mailänder 327. Gasch von Erdäpfeln 134.

Gefrorenes besonders gutes von schwarzem Kaffee 371.

— von Crême 349.

- von Erdbeeren 349.

- von Johannisbeeren 349.

- von Limonien 347.

- von Schmankerln 350.

- von Thee 350.

— von Weichseln 348.

Gehirnbavesen 146.

Gehirn gebackenes 146.

- Burftel in Butterteig ge=

backen 146. Gefröspubbing 273.

Glace zu machen 2.

Glacekrapfeln gebackene 284.

Gemüs gemischtes von Hospo 142. Germwaffeln 297.

Gersten= ober Schleimsuppe mit gebörrten Schwämmchen 29.

Gerstenschleim zum Getränke <u>367.</u> Goldhühner Salzburger Art <u>330.</u>

Golisuppe braune 17.

Golisuppe grune 17.

— weiße 16.

Goli braune u. weiße zum Auf= bewahren 36.

Gollasch österreichisch. ob. Küm= melsleisch 55

- von Lendenbraten 57.

— ungarisches 55. Granad von Kalbfleisch 84. Griesknödel abgetriebene 24. Grieskränze gebackene 330.

Griespfanzel abgetriebene in der Milch 254.

Griesspeise in Dunft aufgegang gene 158.

Griesschmarren 254.

Grindkopf ober Schweinsschlegel mit Kruste 44.

Gugelhopf ordinar 292.

— besser 294. — Babner 331.

— feiner od. Butterlaibel 292. Gurken, farcirte ober Kukumern 141.

— kleine einzumachen 364. Gurkensalat 223.

— zum Aufbewahren 145. Gurkensauce 42. Gurkensuppe 17.



Haarnadeln von Bisquit 332. Hachistrapfeln gebackene in der Suppe 14. Hachistphanzel 148. Hachistuppe 10. Hachistorte 205. Hachistorte 205. Hachistwandeln 204.

Hachiswandeln auf andere Art 205. Häringsalat mit Erdäpfel 223. — mit Schmetten und Aepfeln 223.Häring= ober Sarbellensauce 42. Häringsulze oder Aspic 218. Häupelfraut eingewickeltes auf böhmische Art 123. Häupel= oder weißes Kopffraut 121. Haberschleim 367. Hagebutten (Hetschepetsch) ober Weichselfauce 41. Hagebuttendest einzumachen 360. Hagebuttensemmeln 169. Hagebutten=Roch mit gefüllten Semmeln gefäumt 239. Hagebutten mit Weinbeerencom= pot 374. Hagebuttenmus, gefäumtes oder Auflauf 265. Hasen eingehackten mit Sarbel= len=Sauce 98. Hasen farcirten von übriggeblic= benem Hasen 99 Hafen gebratenen 98. Hasenhühner auf Ragout 120. Hasen in Blut gedünstet 98. Hafen kleinen jungen sammt bem Balge gebraten 99. Hasenohren 284. Hasen von Fischfarce 187. Hauberling oder Setzfuchen 291. Hausen zu braten mit Sauce 181. — geräucherten 182. — zu kochen 181. Hecht abgesotten mit Kreen 177. — abzusteden 180. -- gebratenen einzumariniren <u>188.</u> mit Sarbellen — gedünstet 177.

— fricassirter kalter 177.

— in der Fricassé 176.

Hecht= oder Rognerkraut machen 188. — zu braten 178. Heidelbeerensaft 364. Henne alte ausgelöste mit Reis <u>106.</u> Herzogskolatschen 330. Heu gebackenes 284. Himbeer= od. Maulbecressig 364. Himbeer= od. Mollbeersaft 352. Himbeer= od. Maulbeersaft mit Essig 363. Himbeerfauce 44. Hirnwürste 151. Hirnwandelsuppe 11. Hirschfleisch 97. Hirschziemer od. Reule mit Rinde 97. Hirsebret 286. Hobelschnitzen 337. Hohlhippen 337. Hollunderblüthen gebackene 283. Hollunderlatwerge 375. Hollunder schwarzen zu kochen 374.Hopfensalat warmer 222. Hoppelpopel ein warmes Ge=\_ tränk für den Husten 369. Hospo von gelben Rüben und Pastinat 135. Hospo oder gemischtes Gemüse 142. Hühnerfarce 192. Hühner fricassirte in der Sulze <u>216.</u> Hühner fricassirte junge 107. Hühner fricaffirte gebackene 125. Hühner gebackene 109. Hühner gefüllt und ausgelöste 109. Hühner gefüllt u. gebraten 108. Hühner grillirte 110. Hühner grillirte oder a la Dauphin 110. Hühner in Blut gedünstet 108.

Hühner in Essig abgesotten 110. Hühner junge mit Champignons 108.

Hühner junge mit frischen Trüf=
feln 109.

Hühner junge mit saurem Rahm

Hühner junge mit Stachelbeerenfauce 109.

Hühner junge mit Zwiebel auf türkische Art 111.

Hühner ordinär gebraten 107. Hühnlein gesulztes 214. Hufeisen gebackene 280.

### 3.

Indian braun gedünstet mit kurs zer Sauce 101. Indian gebratener kalt nach ruffis

scher Art 103.

Indian gebraten und gefüllt 101. Indian gefulzt od. Gans 103. 213. Indian übriggebliebener grillirt auf russische Art 102.

Indian übriggebliebener mit kur= zer Sauce 102.

Johannisbeerfauce 44.

Johannisbeeren einzusieden 351.
Johannisbeeren-Gefrornes 349.
Jus- oder braune Suppe 1.
Juszucker zu machen 319.

#### R.

Räsekuchen böhmische ganz ordi=

näre 302. Käsepasteten 303. Kaffee Blanc manger 346. Kaffeebrehen recht gute 338. Kaffeecrême 340. Kaffeemus ober Auflauf 262. Kaiserauflauf 260. Kaisergerstensuppe 9.

Raisergerste ohne Milch mitChaubeau 378.

Raiserpastete 203.

Kaisersauce 48. Raiserschnikel 74.

Raisersuppe 5.

Kaiserthee bei starkem Husten zu trinken 368.

Kalbfleisch eingewickeltes 77.

Ralbfleischgranat 84.

Kalbsleischragout mit Pilzen 81.

Ralbfleischstaffad 84.

Kalbsbruft ausgelöste kalt mit Gelée 67.

Kalbsbrust farcirte und abgril= 'lirte 67.

Kalbsbrust gefüllte zu braten 66. Kalbsbrust grillirte mit Trüffeln 66.

Kalbsbrust mit Zwiebel braun gedünstet 68.

Kalbsbrust weiß gedünstet und \_ farcirt 68.

Kalbsfüße gebacken 88.

Kalbsfüße grillirt mit Kräuter= fauce 87.

Ralbsfüße in Limoniensauce 88. Ralbsgekröse in ordinärer Sauce. 72.

Ralbsgekröse mit Zwiebel und Räse 72.

Kalbskarbonaben (Coteletts bie beste Gattung 72.

Kalbskarbonaden farcirte 74. Kalbskarbonaden ordinäre 74.

Kalskarbonaden mit Kräuter= fauce 73.

Kalbskarbonaben orbinäre auf dem Roste 73.

Kalbskeule gebraten und falt gegeben 78.

Kalbskeule gespickt und gebeizt

Kalbskeule ordinär gebratene 70. Kalbskopf auf böhmische Art 66. Kalbskopf auf der Schüssel 65. Kalbskopf einen ganzen gekocht

auf Beschamell 63.

Rapaun gefulzt 214.

pignons 105.

**103.** 

Kapaunenschmarren 166.

Rapaun Uebriggebliebenes von

Rapann weiß gedünstet auf Cham=

Rapaun-Würste zu machen 151.

Rirschen einzusieden 350.

Kirschensuppe mit kleinen Klößen

Ripl in Essig abgesotten 92.

Kirschen gebackene 282.

19.

466 Ralbstopf grillirt mit Glace 64. Kalbskopf in Brandteig gebacken **65.** Kalbskopf mit Farce 65. Ralbskopf mit Rahm und Käse 65. Ralbskopf mit Weinsauce 64. Ralbskopfwandeln 206. Ralbsleber gebackene mit brau= ner Sauce 71. Kalbslunge in Schniken farcirte 70. KalbsnierenbratenmitRindsmus begossen 78. Ralbspriese braun mit Hahnen= Rämmen 68. Kalbspriese fricassirt 69. Kalbspriese weiß mit Champignons 69. Ralbsrolletten farcirte mit meh= reren Farben 85.

Rapaun gebraten mit Muscheln

Rapaun gebraten ordinar 104. Rapaun gebraten und gefüllt

mit Austern 104.

104.

Rapseln gebackene 148. Rapuziner=Rnödel 26. Karbonaden von Fischen 187. Karbonaden zu allen Minuten 73. Rarfiol gebacken mit Rahmfauce 128.4Karfiol mit Buttersauce 127. Karfiol mit Kreen 144. Ralbsohren farcirte und gebackene Karfiol m. Schinken u. Rahm 127. Rarfiol=oder Blumenkohlsuppe Z Rarfiol oder Blumenkohl in Salz= wasser einzulegen 402. Rarmelcrême 340. Karpfen a la Portugesa 175. — blau abzusieden 175. — einmarinirt 188. — farcirter 11. gebratener 174. Ralbsrückgrat ganzer gespickt und — ganz ordinarböhmischen 188. braun gedünftet 74. — gefüllte 174. Ralbsschlegel farcirter mit Sauce — in Blut gedünstet 173. 79. — in böhmischer Sauce 173. Ralbsschnigeln kleine mit Cham= — ober jeden andern Fisch zu pignons oder Maurachen 76. backen 176. Kalbszungen in polnischer Sauce Kastanien=Pudding 271. <u>80.</u> Raunitsauce 44. Kalbszungen mit Pomeranzen= Reule mit Rinbe 97. fauce 80. Rindskoch für Kranke, welche Ralte Delsauce 42. feine Milch außer von Man= Rapaun braun gedünstet auf deln genießen durfen 241. wilde Art 106. Rindsmus, gebadenes 268. Rapaun gebraten auf Fasanen= Kindskochmus-Auflauf mit Baart 105. nille 257. Rapaun gebraten kalt nach rus= sischer Art 103. Kirchweihkuchen böhmische 302.

Rlaubnudeln 294. Rießenbrod zu machen 321. Anodel abgetriebene mit Ganje= blut zur Rebenfpeise 25. Knödel gute böhmische 25. — türkische 25. Roch gefäumtes von Hagebutten mit gefüllten Semmeln 239. Roch ober Auflauf von Brod 378. Königscreme mit Arrak 344. Roblrabi auf gemeine Art 124. Rohlrabi braun gedünstet 125. Rohlrabi gefüllt als Nebenspeise <del>125.</del> Rohlrabi junge mit Schinken 125. Rohlrabi mit Farce und braun gedünstet 126. Kolatschen abgetriebene 294. Kolatschen böhmische 296. Rolatschen Karlsbader (achte) 295. Kolatschen Wiener 295. Rommisbrodsuppe gute 18. Kräuteressig guten zu machen 365. Kräutersalat mit Blumen 222. Kräntersauce 40. Aräutersauce im Winter 40. Kräutersauce kalte 45. Kräutersuppe 6. Aräutersuppe mit verlornen Giern <u>32.</u> Rraftsuppe für Kranke 3. Krammetsvögel gebraten 118.

RrammetsvögelmitFarce in Rap= feln 118. Kranztorte von Mandeln 313. Krapfeln portugieser 329.

Rraut blaues, mit Raftanien 127. Kraut weißes, gedünstet 122.

Rraut weißes, gefülltes ober Wirsching 122.

Krautwürste zu machen 150. Krebs-Auflauf 263.

— Butter 37.

- Sühnchen ausgelöste 111.

— Melone 210.

Rrebs=Milch 375. Pasteten kleine von Wan= beln 208.

— Pfanzel <u>155.</u>

— Schöttel 36.

— Semmeln <u>169.</u>

— Speisen im Dunst aufge= gangene 158.

— Strudel 244. — Suppe 5, 28.

— Suppe mit Milch 29. Arcen kalten mit Effig und Del **45.** 

— mit Rahm 48.

— von Schnecken 48.

Kümmelfleisch oder österreichischer Gollasch 55.

Rümmelsauce 40.

Ruchen ober geschnittene Nubel= torte 316.

Ruchen, Wiener 293.

Kuhenter in der Sauce 61.

Rukumern farcirte 141.

Rufumern = ober Gurken=Salat 223.

Rutumernsauce 42.

Ruttelflecke ganz ordinär 60.

— mit durchgeschlagenen Erb= sen 61.

— mit Peterfilie und Knob= lanch 60.

Ruttelfleckpastete 203.

Labberdan zu kochen 180. Lachs frischen zu kochen 181. Lachs, wie man ihn zur Dauer aufbewahret 189. Lämmer junge verschieden zuzus bereiten 91. Lamm oder Kitl in Essig abge= sotten 92. Lammfleisch gebackenes 91. Lammfleisch gedünstetes ober ein= gemachtes 91.

Lammschlegel glacirt auf Gurken **92**. Lammschlegel weiß gebünstet auf Giern 92. Latwerge oder Gulze von Hol= lunder einzusieden 375. Leber geschwinde auf wälsche Art 71. — gespickte (ganze) 71. Leberknödel 22. Leberknödel abgetriebene 23. Leberpfanzel 154. Lebersuppe 4. Leberwürste geräucherte 150. Leberwürste gute zu machen 149. Lendenbraten auf ungarische Art 57. Lendenbratenschnißt mit Kräuter auf dem Roste 56. Limonade zu machen 366. Limonieukoch gelbes für Kranke 242.Limonienkoch weißes 241. Limonienmus aufgebranntes ober Galch 267. Limonien = oder Pomeranzen= Auflauf 262. Limonien = ober Pomeranzen= Crême <u>338.</u> Limoniensauce 41. Limonienfulze 219. Limoniensaft sammt dem Mark einzusieden 354. Linsen mit Rebhühner 136. Linsensuppe 30. Linzer Confect 336. Linzer Torte 306. Lunge ordinäre 70. Lungenauflauf 263. Lungenbratenschnitzel farcirte 56. Lungenhachis 70. Lungenkrapfeln 171. Lungenkrapfeln gebackene aus Bierteig 171. Lungen= oder Gekröspudding 273.

Lungen= ober Lendenbraten-auf böhmische Art 52.
Lungen= oder Lendenbraten auf russische Art mit rothem Wein 52.
Lungen= oder Lendenbraten auf Hasenart 56.
Lungen= oder Lendenbraten kalt zu geben 53.
Lungenpfanzel 154.
Lungenschmarren 167.

#### M.

Maccaroni mit Käse und Fleisch 277.— wälsche 277. Maccaronen = ober Nubelspeise mit geräuchertem Fleisch 234. Maccaronen=Bastete(Mailander) mit Jus und Kase 202. Mandelbögen 311. Mandelbögen braune 312. Mandelcrême 340. Mandelhäuschen gestiftelte 335. Mandelkäse 343. Mandelkoch 376. Mandelkränze 329. Mandelfreen 45. Mandellaibel gestoßene 335. Mandelmaultaschen 301. Mandelmilch 366. Mandelstrudel 237. Mandelu im Schlafrock 337. Mandeln geröstete 337. Mandelsauce mit Wein 43. Mandelstrudel 237. 320. Mandeltorte 305. Marcipanteig zu Torten kleinem Backwerk 314. Markkrapfeln 170. Markmelone 210. Markspeise in Dunst aufgegan= gene 161. Markstrudel 245. Markwandeln 211.

Marmelade oder Latwerge 361.
Maulbeersaft mit Essig 263.
Mauldeersaft mit Zucker 363.
Maurachen gebackene von der Lunge 172.
Maurachensuppe falsche 8.
Maibutter gute, zum sächsischen Zutterbrod 371.
Mehlserste in Milch 254.
Mehlscher steine 20.
Mehlschmarren ordinäre 255.
Mehlspeise besonders gute mit Chaudeau 239.

— gute von Amuletten 241. — gute von Nubelslecken 237.

— gute von Aepfeln mit Gasch

— gute von geschnittenen Amu= letten 241.

Mehlstrudel ausgezogenen 244. Melonenschnitze einzumachen 358. Milch gesutzte mit Schnee 342. Milchnerwandeln in brauner Suppe 30.

Milchrahmsuppe süße 34. Milchrahmwandeln 209.

Milchreis mit Zucker und Zim= met 254.

Milchschaum gestürzten mit Backereien garnirt 345.

Milchschnee schönen melirten 369.

Milzsuppe 6.

Mollbraten- ober Schweinskeule zu bünsten 93.

Molken zu bereiten 366.

Monatrettige junge als Zuge= mufe 139.

Muskazonnerl 335.

Mus oder Auflauf von Kaffee 262.

— Sasch von Erdäpfeln 134. Muschelkücheln gebackene mit Salmi 162.

Muschelküchelnkleinem. Karpfen= milchner 235.

Muschelsauce 46. Muschelsauce falsche 46.

#### M.

Nierenamulette 163. Nierenpfanzel 153. Nierenschmarren 168. Nierenwandeln 206. Rocken Salzburger zu machen <mark>238.</mark> Nockerln von übriggebliebenem Braten in Buttersauce 157. Nudeln abgetrocknete oder ge= stutte 252. Nubeln gebackene, geschnittene mit Rahm 235. Nudeln geschnittene in Wilch 251. Nudelpfanzel füßes 155. mit Farce in einer Sauce **156.** Nudelpfanzelspeise mit geräucher= tem Fisch <u>234.</u> Rudeltorte geschnittene oder Ru=

chen 316. Rubeltorte geschnittene zu machen 317.

Ruffe, grune walfche 357.

#### D.

Oblatkuchen 279.
Ochsenaugen ober gebackene Eier 232.
Ochsengurgeln 283.
Ochsenmaul ober Obergaum als Eingemachtes 55.
Ochsenzunge fraun gebünstet 62.
Ochsenzunge grillirte 59.
Oelsauce 42.
Oliosuppe 4.

### P.

Päng von Hecht 189. Paperikahühnchen 111. Paradiesäpfelsauce 43. Pastete harte mit Maccaronen und Beschamell 202. Paftete kalte mit Wilb und Ralbe= farce 198. Pastete mit Auerhahu 200. Paftete mit Ruttelflecten 203. Pastete von Erdäpfeln nach boh= mischer Art 327. Pastete von murbem Teige mit Farce 196. Bastetenfarce 191. Perfitati gebrückte ober Quitten-Confect 361. Petersilienbutter zu machen 38. Peterfiliensauce 43. Pfanzel abgetriebenes in ber Milch 251. Pfanzel abgetriebenes in Wein aufgekocht 251. Pfanzel von geschnittenen 9tu= beln 255. Aflaumen einzumachen 362. Pflaumensuppe 20. Pilze ober Schwämme zu kochen <u>141.</u> Plum=Pubbing englischer 270. Pöckelfleisch ober Zunge 63. Polenta, die wälsche mit Käse 275.Polenta von Erdäpfeln 276. Polenta, eine andere Art 277. Pomeranzen=Auflauf 262. Pomeranzen=Crême 338. Pomeranzenfalat zu gebratenem Geflügel 224. Pomeranzenschalen einzusieden <u>321.</u> Portugieser Krapfeln 329. ober Suppenzelten Postsuppe auf Reisen 15. Poularde od. Rapaun auf Cham= pignons, weiß gebünftet 105. Preiselbeeren einzumachen 361. Preswurst 152. Priesel gebackene 147. Pries= oder Euterragout gemisch= tes 69.

Priespudding 274.
Pudding englischer mit Chausbeau 270.
Pudding im Dunst aufgegangen mit Chaudeau 275.
Pudding mit verlornen Giern 231.
Pudding von mehreren Farben in der Suppe 11.
Pudding von Kastanien 271.
Pudding wälscher, abgeschmalsen 272.
Punsch zu machen 365.
Punsch Sefrorenes 349.
Punsch=Schaum 370.
Punsch=Torte 317.

#### Q.

Quark-Knöbel 381. Quark-Küchel 291.

Quark-Nubeln mit Rahm 249.
Quark-Strießel 292.
Quark-Strubel 246.
Quitten-Auflauf 260.
— Compot 373.
— Confect 361.
— Dest, Marmelabe ober Latwerge 361.
— Rüchel 334.
Quitten-Mus, gefäumtes ober Auflauf 265.
Quitten-Saft 362.
Quitten-Saft 362.
Quitten-Sulze 220.

#### M.

Ragout zu machen 193.
Ragout, gemischtes mit gefärbten Schötteln 81.
Ragout gemischtes von Prics und Euter 69.
Ragout grünes mit rothem Reif auf der Schüffel 82.
— Melone 210.

Ragoutnubeln gebackene mit süßer Sauce nach preußischer Art 87.

— rothes mit grünem Reif auf ber Schüffel 83.

— ober Eingemachtes mit weis ßem Reif auf der Schufs fel 82.

— Semmel 168.

— von junger Gans ober Ente 389.

- von Kalbfleisch und Pil= zen 81.

— von Rückenmark, Spargel und Austern 81.

- von übriggebliebenem Braten 84.

- Wandeln 206.

— weißes mit gelbem Reif auf der Schüffel 83.

Rahmnöckerln sauere zur Suppe

Rahm=Sauce sauere'mit Kapern 41.

— jüße 44.

— Strudel ausgezogene 244. Randkuchen 325.

Rebhühner mit Linsen 136. Rebhühner mit Salmi 116.

Rebhühner zu braten 116.

Regenwürmer=Nubeln in Milch

Regenwürmer von Brandteig 236. Rehziemer gespickt u. gebraten 97. Reisauflauf a la Pius 258.

Reisauflauf mit Zucker und Zimmet 257.

Reis in Milch mit Zucker und Zimmet 254.

Reis-Birnen gebackene 285. Reis-Rüchel 291.

— Meridon 211.

- mit Ragout 276.

- Paftete mit Reifeln 208.

— Pudding 272.

Reissuppe weiße fricassirte 4. Reis-Schleim 367.

— Speise gebackene mit Ra-

gout 160.

— Speise gesottene ober im Dunst aufgegangene 157.

— Speise gestürzte 376.

— Strudel 245.
— wälschen 277.

Renger ober Seefisch zu backen 182.

Renclo ober unzeitige Zwetschgen einzumachen 357.

Resetten von Hachis in brauner Suppe 16.

Ribisen=Saft oder Gelée 354. Rindsleisch auf portugieser Art 58. Rindsleisch in der Braise 48.

Rindfleisch mageres mit Weichsel= oder Himbeergtace 59.

Rindsleisch=Pfanzel süß 156. Rindsbruft grillirt 59.

Ringel=Torte 316.

Risoletts gebackene von Gehirn 146.

Rogner=Krant <u>188.</u> Rogner=Suppe <u>30.</u>

Rollade= oder Spießvögel gebra= ten 78.

Rollade von Kalbfleisch mit Bertram gedünstet 76.

Rolletten gebackene von Reis mit Hachis 86.

Rolletten gefüllte von Kalbsleisch 76. 86.

Rolletten von Erdäpfeln gebackene 87.

Rolletten von Erdäpfeln mit Rafe 157.

Rollett melirtes vom Kapaun 105. Rosen gebackene 328.

— Rüchel 281.

Rosinen=Salat 224.

Rostbeef ganz ordinär auf jüdi=
sche Art 52.

Rostbeef ob. englischen Braten 51. Rostbraten auf Wiener-Art 58. Rostbraten farcirter 54. Rostbraten gedünstet 54. Rostbraten mit Rahm=Sauce 54. Rostbraten mit Sardellen=Sauce 58.

Rostbratenschnitzel 75.

Rüben banerische (Steckrüben) in Bier gekocht 126.

Rüben gelbe gedünstet mit süßem Rahm 126.

— gelber Auflauf ober Mus 262.

— Kraut gehacktes ober ge= hobeltes mit Schweins= füßen 139.

- rothe als Gemüse zu ko= chen 142

— Salat füßen gelben 224.

- Suppe gelbe 8

- weiße mit Zucker gebun= ftet 126.

Russische Fastensuppe ordinär 18. Russische Suppe 15. Russischer Rostbraten 58. Russischer Salat auf Reisen

mitzunehmen 225.

#### **3.**

Saftsuppe braune mit Reis ober Maccaronen 3.

Saft von Schwarz= ober Heibel= beeren 364.

Sagopubbing mit Chanbeau 272.

Sagoschleim mit Wein, sächsischer Urt, sehr gesund 21.

Sagosuppe 9.

Sagosuppe weiße 21.

Salamiwürste zu machen 150. Salat gezierter mit gefärbten Eiern 222.

Salat ordinar grüner 221.

- russischer auf Reisen mit= zunehmen 225.

Salat wälscher mit Wein ober Effig 224.

- von gesulzten Wurzeln 145.

Salbei gebackene 283. Salmi zu machen 193.

- von Champignons 193.

— gute von Moosschnepfen

- von Rebhühnern 117.

Salmispeise gebackene mit Sauce 161.

Sandtorte nach preußischer Art 315.

Sardellenbutter zum Aufbewah= ren 37.

Sarbellen gebackene 147.

Sarbellen= ober Häring = Sauce

Sardellenfance 42.

Sau= oder Feldbohnen zu kochen 140.

Sauce blanche, weiße Sauce 38.

— Boeuf a la mode 38. — portugiesische 47.

Sauce von Till= ober Goppert= fraut 47.

Sauerampfer m. Fricanbeaux138.

Sauerampfersuppe 19.

Sauerfraut mit Fasan 137.

Sauerkraut mit Fenchelkraut und sauerem Schmetten 137.

Sauerfraut mit gebratenen Wach= teln 136.

Sauerkraut mit Zwiebel und Schinken 137.

Sauere Rahmnöckerln zur Suppe

Sauere Rahmsauce mit Kapern 41.

Schafs=Rarbonaden kleine im Schlafrock 148.

Schafskarbonaben gebünstet 90. Schafskeule mit Knoblauch und Erdäpfeln 89.

Schale kalte von Bier 366.

Schale kalte von Wein 365. Schildkröten gekochte mit Limo= nienschalen 190. Schildfröten in Blut gekochte <u>190.</u> Schildkröten zu backen 190. Schinkenflecke ganz ordinär 168. Schinken guten zu kochen 94. Schinkenknödel 22. Schinken mit jungen Kohlrabi 123. Schinken-Pudding mit Citronat Schinken von Mandeln 320. Schinkenwandeln 205. Schlegel oder Hasen von Fisch= Farce 187.

Schleimsuppe mit gedörrten Schwämmchen 203. Schlenen abzusieden 180. Schlenen in Blut gedünstet 176.

Schlenensuppe 28.

Schlief= oder Spießtorte 309. Schloßbraten gedünstetes mit

Zwiebeln 79.

Schmalznubeln orbinar 289.
Schmankelmus aufgebranntes
268.

- gebackenes 258.

— kalt gesulztes 269. Schmankerl-Gefrorenes 350.

Schmankerl=Budding 271.

Schnecken ganze 185. Schnecken gefüllte 185.

Schnecken in einem Hachis 185. Schneckennubeln ober Wespen-

nest 293.

Schneckensalat 223
Schneckensauce 47.

Schnecken schlampende zuzurich= ten 186.

Schneckensuppe 28.

Schneckenwürste 186.

Schneeballen zu machen 284.

Schnee v. Eierweiß zu machen 37.

Schnepfen auf Salmi 117. Schnepfen zu braten 116.

Schniße von einem Euter grillirt auf einer Kräutersauce 62.

Schnitzel fareirte von Lungenbraten 56.

Schnitzel von Lendenbraten mit Kräutern auf dem Roste 56.

Schnitzel, weiß gedünstet auf Champignons 75.

Schöpsenkeule ordinär gebrat. 89. Schöpsennieren zu kochen 90.

Schöpskarbonaden 90.

Schüsselpastete harte 201.
Schwämme zu kochen 141.

Schwämme, (Herbstlinge) ober Brätlinge einzukochen und aufzubewahren 384.

Schweinskeule ober Mollbraten zu bunften 93.

Schweinskopf gesulzten 212.

Schweinsmagen gefulzten 215. Schweins-Rarbonaben gedünstet

Scorzonere zu fochen 139.

Secfisch ober Renker zu backen 182.

Sellerie gekochte zum Gemüse mit Erdäpfeln 131.

Sellerie mit Kafe 131.

Selleriesauce 43.

Semmelauflauf orbinarer 266.

Semmel gebackene 287.

Semmel gefüllte mit Chaubeau 170.

Semmelknöbel abgetriebene or= binare 14.

Semmel= ober Fastenknöbel, or= binare 24.

Semmelfreen 46.

Semmelnubeln 252.
Semmelschmarren 255.

Semmelwandeln in süßer Rahm= fauce 233.

Senf, guten, zu machen 386.

Senf=Sauce kalte 45.

Sekkuchen 291.

Sillebub = oder fühlendes Ge= tränk im Sommer 371.

Soia zu machen 385.

Spanferkel gesulztes 213.

Spanferkel zertheiltes 214.

Spanferkel zu braten 95.

Spanferkel zu füllen und zu braten 95.

Spanische Winde 319, 334.

Spanische Winde, eine andere Gattung 335.

Spanische Winde, die besten 319.

Spargel ganz ordinär mit Butter 143.

Spargel mit Buttersauce 128.

Spargel mit Butter und Limo= nien 128.

Spargel oder Blumenkohlsuppe

Speckknödel abgetriebene 23.

Speckknödel ordinare 23.

Specksalat warmen 221.

Speise gesottene mit brei Farben 159.

Speise sehr kostspielige kalte von Fasan oder Rebhühnern 120.

Speise gute von Schwarzbrod und Aepfeln 239.

Spiegvögel oder Rollade gebra= ten 77.

Spinatauflauf 261.

— farcirter 129.

— in Milch gekocht 129.

— mit Fleischsuppe 128.

— Schöttel 37.

— Lorte 306.

Spinattopfer zum Färben zu ge= brauchen 37.

Spritstrauten gebackene von Brandteig 277.

Stärkknöbel von Erdäpfelmehl <u>381.</u>

Staffab von Kalbfleisch 84.

Staffad von Wildpret 98.

Stedrüben in Bier getocht 126. Stockfisch gebackenen mit Rahm= sauce 184.

Stockfisch gut zu wässern 182. Stocksisch in ber Pastete mit

Beschamell 183.

Stockfisch mit süßem Rahmkreen <u>183.</u>

Stockfisch ordinaren mit Butter abgeschmalzen 183.

Strudeln mit Aepfeln gefüllt 245.

Strudel mürben mit Weinbeeren und Zibeben 209.

Strubeln von Mandeln 237.

Subfische a la Portugesa 175.

Sulze grüne 220.

Sulze ober Afpic 216.

Sulze von Hollunder einzusieden 375-

Suppe braune 1.

Suppe braune mit gebackenen Maurachen 31.

Suppe französische 9, 35.

Suppe gute mit Erdäpfel=Nockerln **18**.

Suppe mit Beschamell-Rockerln 13.

Suppe mit Butternöckerln 12.

Suppe mit Confumé 9, 10. Suppe mit Eiergerste 14.

Suppe mit gebackenen Sachis-Krapfeln 14.

Suppe mit geschnittenen Rudelu 13.

Suppe mit Pudding von mehreren Farben 11.

Suppe mit Schöwel 12.

Suppe ordinare 1.

Suppe russische 15.

Suppe von Endivien, Wirsching oder Sauerampfer 7.

Suppe von Erdäpfeln 7.

Suppe von gelben Rüben 8.

Suppe von hirnwandeln 11.

— von Kaisergerste 9.

— von Sauerampfer 19.

- von Stedrüben braune &.

-- von Bögeln 6

- von Wildpret 18.

- weiße fricassirte 4.

-– weiße gestoßene 5... Sprupkuchen 302.

#### T.

Talkenabgetriebene böhmische 297. Talken ganz ordinare bto. 382. Talken gegoffene bohmische 300. Tauben gefüllt u. gebraten 112. Tauben gespickte mit Wachholber= beeren zu dünsten 113. Tanben in Blut gedünstet mit flei= nen Zwiebeln 113. Tauben junge mit Wein 113 Tauben mit Ragout gefüllt und gedünstet 112. Teig geriebener ober Mehlgerste in Wilch 254. Thee, Gefrorenes von 350. Tobinambours, Erdbirnen in Butterfauce 139. oder Quark=Knödeln Topfer= <u>381.</u> Topfer= ober Quarkfüchel 291. Topfernudeln mit Rahm 249. Topferstriegeln 292. Topferstrudel 246. Torte aufgesetzte 310. Tortegute von geläntertem Zucker 318.Torte, Kranz= von Mandeln 313. Tortletten kleine 311. Tortletten kleine weiße 311. Tropfnudeln abgetrocknete 252 Tropfluppe 35. Tyrolerbrod zu machen 334

W.

Vanillecrême 339.

Tyrolerkropf 280.

Vanillekoch, ein brennend mit Rum oder Weingeift 326.
Vanillenubeln, gebackene mit Milch=Chandean 285.
Vanillesance 44.
Veilchenfulze 44.
Veilchenfulze 220.
Veilchenfulze blane 370.
Vögelsuppe 6.
Vogelnester in Chandean 240.
Vollanerstrudel 301.

#### W.

Wälsche Maccaronen 277. Wälsche Nüsse grüne 357. Wälsche Nudeln 236. Wälsche Polenta mit Käse 275. Wälscher Reis 276. Wälscher Salat mit Wein und **Effig** 224. Wachholderbeerfauce zu Wildpret Wachsstockpastete 197. Wachteln gebratene mit Sauer= fraut 136. Waffeln abgetriebene 297. Wamme gefüllte 152. Wandeln von grünen Erbsen <u>208.</u> Wasser=Rücheln 296. Wasserschnitte 256. Wasserspatzen 256. Weichsel-Auflauf 260. Weichselfoch 378. Weichselkuchen guter 298. Weichselsaft 363. Weichselsaft in Essig 363. Weichsel=Sauce 41. Weichsel=Semmeln <u>169.</u> Weichsel=Sulze rothe 219. Weichseln, eine Gattung in Ho= nig einzumachen 360. Weichseln ganze oder Fisigonien. in Weinessig einzumachen 359.

Weichseln gebackene ober Kirschen Weichseln, Gefrornes von 348. Weichseln oder eine Gattung Fisigonien in Kirschengeist oder Weinbranntwein 359. Weichseln ober Kirschen einzu= sieden 350. Weichseln= ober Sauerkirschen= saft 352. Weinscharlen=, Essigbeeren= ober Sauerdorn=Saft 353. Weinbeeren = ober Hagebutten= Compot 374. Wein-Brule zu machen 365. Wein=Crême 341. Wein=Roch für Kranke 241. Wein = Nudeln gebackene mit Chandeau 285 Bein= ober Effigbeeren einzu= machen 352. Wein=Sauce zu Fleisch oder Fi= schen 39. Wein = Scharl = oder Effigbeer= Sulze <u>219.</u> Weinsuppe 33. Wein=Trauben=Crême 343. Weintrauben einzusieden 351. Weiße Rüben mit Zucker ge= dünstet 126. Weiße Sauce 38. Weißes gefülltes Rraut oder Wirsching 122. Weißes Ropffraut auf gemeine Art 121. Weißes Kraut gedünstet 122. Weißes Limonicakoch für Kranke 241.Weißfraut gefülltes oder ge= stürztes 122. Wespennest ober Schnecken=Rubeln 293. Widdereier oder Bocknieren ge=

backene 147.

Wiener Fastnachtkrapfen 288.

Wiener Ruchen 293. Wildfarce 192. Wildpret nach polnischer Art 100. Wildpret=Sauce kalte 45. Wildpret schwarzes in Sub auf= zubewahren 96. Wildpret schwarzes zu fochen <u>96.</u> Wildpret=Staffab 98. Wildpret=Suppe 18. Wildleber 100. Winde spanische, die besten 319. Winde spanische 334. Winterkohl zu kochen 140. Wirsching mit Reis auf wälsche Art 124. Wirsching gefüllter 122. Wirsching mit Schalotten braun gedünstet 124. -Würfte auf Reisen 152. Würste gefüllte von Brandteig mit Ribiseln ober Hagebutten <u>331.</u> Würste von Gekrös 153. Wurzelfalat 223. Wurzelsalat gefulzt 145. Wurzelsuppe französische 9.

### 3.

Ziegen junge, auf verschiebene Art 91.
Ziemer vom Hirsch ober Keuler mit Rinde 97.
Zitronenschalen einzusieben 321.
Zopfenkuchen 290.
Zuckerbuft weißen ob. Jus=Zucker zu machen 319.
Zuckererbsen ausgelöst mit süßem Rahm 130.
Zuckerschotten zu kochen 129.
Zuckerschotten zu kochen 129.
Zuckerschotten zu kochen 129.
Zuckerschotten 281.
Zuckerschotten 281.

Junge, in Dunst aufgegangene Farce mit geräucherter, in Form eines Sternes 159.
Zwetschgen=Compot frisches 373.
Zwetschgen gebackene 280.
Zwetschgenknöbel gebackene 382.
Zwetschgen=ober Pflaumensuppe mit ober ohne Schmetten 20:

Zwetschgen unzeitige ober Renclo
einzumachen 357.
Zwieback 279.
Zwiebel farcirte 140.
Zwiebelsauce 39.
Zwiebeln; Schalotten, Nocams
bol und Knoblauch einzulegen
384.

## Auftrag-Tafel.

Grfte Eracht.

Rr. 1 zu Fleischspeisen. Nr. 2. zu Fastenspeisen.



3weite Eracht.

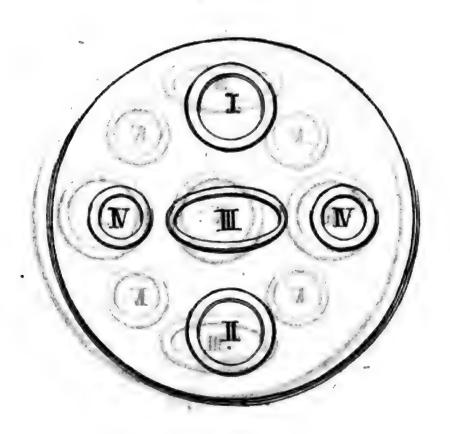

## Grfte Eracht.

Mr. 3 zu Fleischspeisen. Mr. 4 zu Fastenspeisen.

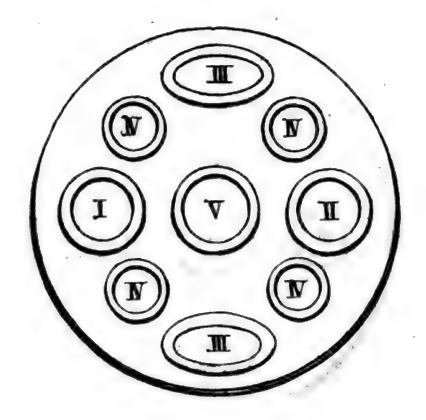

## Zweite Tract.

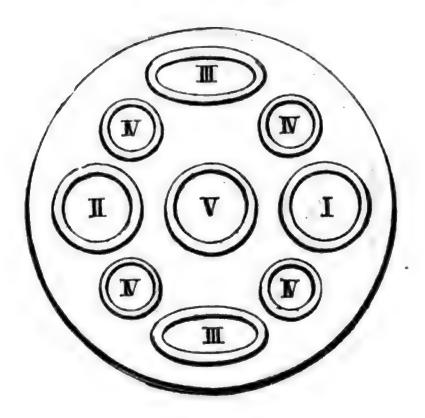

Erfte Zracht.

Mr. 5.

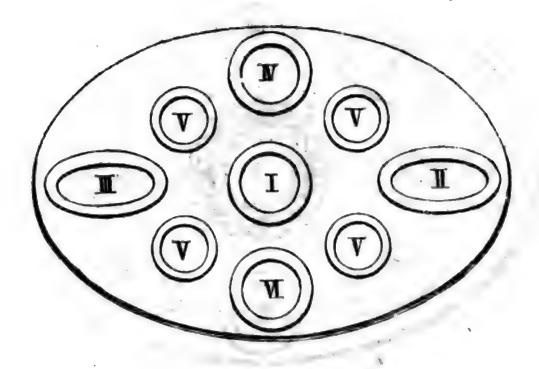

3meite Tracht.

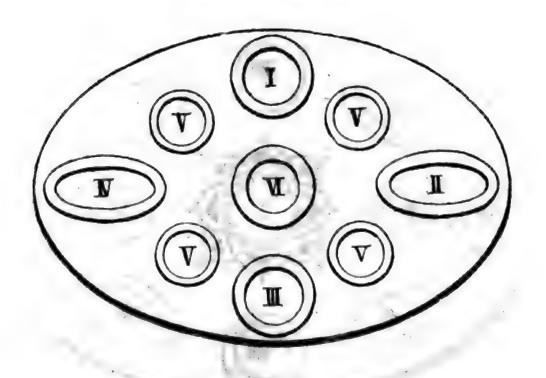





Gabelfrühftüd.

Nr. 8.



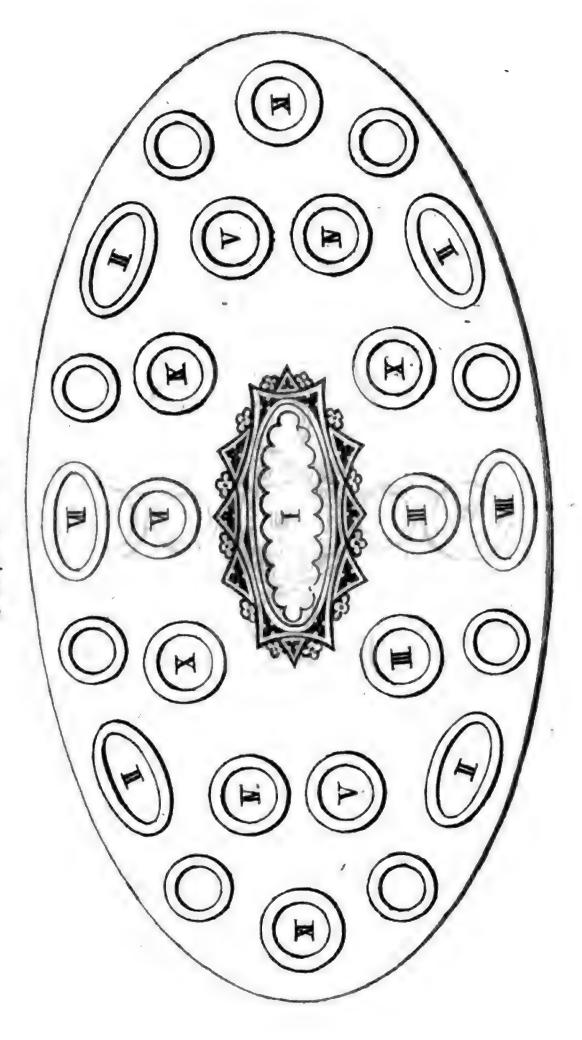



Drud von Bh. 3. Bfriffer in Augeburg.

## Torster Buch



